

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Digitized by Google

#### LIBRARY

OF THE

## University of California.

GIFT OF

Publisher

Class



# Rußlands Einfluß

auf, unb

Beziehungen gu

Deutschlaud.

Bweiter Band.

Drud von Carl Gorstmann in Frankfurt am Main.

# Rußlands Einfluß

auf, unb

Beziehungen zu

# Dentschland

vom Beginne

der Alleinregierung Peters I. bis 3um Code Nikolaus I. (1689—1855);

nebst einem einleitenden Ruckblicke auf die frühere Beit.

Von

C. Sugenheim.

UNIVERSITY
OF THE
UNIVERSITY
OF
CALIFORNIA
3WEITET Band.
(1778–1855.)

Frankfurt am Main.

Verlag von Heinrich Reller. (vormals S. Schmerber'sche Buchhanblung.)

JX 1549 21 R8

#### Vorrede.

Je crois, qu'il faut quelquesois croiser les races en Empire. J'aime les enfans de l'amour: voyez le maréchal de Saxe, et mon Anhalt, c'est un homme rempli de talent, sagte Friedrich II. im Jahr 1770 zum Kürsten von Ligne\*), und einen vollgültigern Beweis, als dieses Geständniß aus des großen Königs eigenem Munde, daß er einen natürslichen Sohn Namens Anhalt (troß dem keiner seiner Biographen davon etwas weiß) hatte, folglich auch mit einer Donna dieses Namens auf sehr vertraulichem Kuße gelebt haben muß (da der Sohn sich ohne Zweisel nach der Mutter zubenannte, sintemalen er vom Bater, wie auch geschah, höchstens den Taufnamen sühren durste), wird man wol nicht verlangen können.

<sup>\*)</sup> Wie biefer in einem an ben bamaligen König von Bolen im Jahr 1785 gerichteten, in ben von Reders berühmter Tochter, ber Baronin von Stasl-Polstein herausgegebenen Lettres et Penses du Maréchal Princo do Ligno p. 15 (Paris 1809) abgebruckten Briefe erzählt. Eine beutsche Uebersseung bieses vielfach merkwürdigen Schriftstuds steht in Possels europäischen Annalen, 1809, Bb. IV., S. 3 f.

Es ift mir mittlerweile aber auch gelungen, Beweise aufzufinden. baß biefer naturliche Sohn Friedrichs bes Großen (es war ber bislang nur als beffen Flügelabjutant und Favorit bekannte Graf Friedrich von Anhalt, geboren am 21. Mai 1732, ber feither immer fur ben Sohn bes preu fifchen Genergllieutenants. Erbprinzen Bilhelm Guftav von Anhalt-Deffau galt. Ligne a. a. D. und hendel v. Donnersmard, Erinnerungen aus meinem Leben S. 76) mit Ratharinen II. febr nabe verwandt gewesen sein muß. 3ch erwähnte (Bb. I. S. 329) bes höchst auffallenden Umstandes, baß die Raiserin nach ihrer Thronbesteigung für ben Kurften Friedrich August von Berbst. ihren vermeintlichen Bruber, nie bas Minbefte that, ja! ihn nicht ein einziges Mal nach Betersburg kommen ließ. Aber besto mehr that fie für biefen Brafen Friedrich von Anhalt. Gegen bas Lebensenbe feines großen Baters berief fie ihn nach Rußland. Unmittelbar nach feiner Unfunft in ber Newastabt (9. Jan. 1784) wurde er von ihr mit bem prachtig moblirten Balais ihres, neun Monden zuvor verftorbenen, abgebanften Gunftlings Gregor Orlow beschentt, außerbem mit einem hochft foftbaren Tafelservice, mit 200,000 Rubel in Gold und einem Landaut Und bald barauf erging ein Befehl Katharinens II., biesen Grafen Friedrich von Unhalt als einen Bringen bes faiferlichen Saufes zu betrachten und ihm als folchem zu begegnen. Die gelahrten herren, bie ju meiner Entbedung bes wirklichen Baters ber in Rebe ftebenben Barin ungläubig bas haupt schüttelten, werben freundlichst eingelaben, namentlich bie lettere Thatsache\*) anders zu erklaten, wie hier geschieht;

<sup>\*)</sup> Die, gleich ben anberen über Graf Friedrich von Anhalt († im Mai 1794) hier mitgetheilten Angaben ben, fich gegenseitig erganzenben,

benn officiell war ber 52fahrige (alfo jum Umant Ratharinens II., die gwar befahrten Wein, aber feine bejahrten Manner liebte, ju alte) Graf Friedrich weiter nichts als ihr Generallieutenant und Generalabiutant. Spater wurde er von ber Raiferin noch jum Generalinspektor ber Truppendivist onen von Ingermanland, Finn- und Efthland, wie auch bes neuerrichteten finnlandischen Jagercorps ernannt, ferner (1785) mit ben beiben bochsten ruffischen Orben (b. beil, Andreas und Alexander Newsti) befleibet und enblich (1786) auch jum Direktor bes abeligen Landfabettenforps beförbert. Da with man wol nicht langer bemeifeln burfen, bag nicht jener gurft von Berbft, fonbern baß biefer Graf von Anhalt ber Bruber Katharinens II., baß lettere bie natürliche Tochter Friedrichs bes Großen gewefen, ber feine Borliebe fur außereheliche Spröglinge, beren er eine genz bubiche Angabl batte \*), mit bem Sinweis auf feine Unhaltiner in begreiflicher Weise nicht motiviren fonnte.

Raum werbe ich zu sagen brauchen, weshalb ich mich über ben Zeitraum, den das letzte Kapitel bieses Bandes behandelt, so kurz faste. Weit mehr als von irgend einem andern Theile der Geschichte gilt von der neuesten das Wort Napoleons I.: ste sei eine kable convenue. Hier sehlt und sast ganzlich der dem Geschichtschreiber so nothige Bild hinter die Coulissen, weil eben die Acteurs auf der Bühne der wirklichen Welt viel bescheidener sind als die auf den Brettern, welche die Welt des deuten. Während diese von der Ansicht geleitet werden, daß die

Rachrichten aber ihn in Buffe's Journal von Rufland, Bb. II., (1794) S. 416 und in Königs biogr. Lexiton preußisch. helben- und Militarpersonen Bb. I. S. 64 entnommen ift.

<sup>\*)</sup> Bergl, noch Berenhorfts Nachlaß, her. v. Bulom II., 206,

Rachwelt bem Mimen teine Kränze flechte, berohalben solche noch bei ihren Lebzeiten beanspruchen, wünschen unsere großen Staatseleute, unsere medernen Pitts und Richelieus, in ihres innern Werthes durchdringendem Gefühle, nichts weniger, als daß schon die Mitwelt ihnen die verdienten Kränze winde. Deshalb ist es gebräuchlich bei unseren Staatsleuten, die, wie man weiß, selbst warme Freunde und fleißige Sammler schähderen Materials sind, das schähderste, dem Geschichtsschreiber zur Beleuchtung ihrer Meriten um das geliebte Baterland unentbehrlichste Material hinter Schloß und Riegel der Archive sorgsältig verwahrt zu halten. Und selbst von dem, was er etwa sonst durch glückliche Indiscretionen erfährt, muß der Historiser, wegen des bekannten Helotenthums des deutschen Schriftstellers, gewöhnlich noch das Beste für sich behalten.

Den hochseligen Raifer Rifolaus I. wußte ich auch jest weber anders, noch furger und treffender zu charafterifiren, als es icon vor eilf Sahren in meinem: "Frantreiche Ginfluß auf, und Beziehungen zu Deutschland" (Stuttg. 1845) geschehen ift. Da ich ber bezüglichen, bort (Bb. I., S. 224) in die Befprechung ber Politif Konig Philipps II. von Spanien verwobenen, Stelle im Texte bes vorliegenben Banbes felbft feinen schicklichen Blat auszumitteln wußte, will ich fie hier herübernehmen. Sie lautet: "Spanien nahm in ben Tagen König Philipps II. in ber Christenheit biefelbe Stellung ein, bie Rufland in ber bermaligen Beltlage behauptet. Dieselben Principien geistlicher und burgerlicher Anechtschaft, beren furchtbarfter Berfechter in ber Gegenwart ber ruffische Autofrat ift, wurden zu jener Zeit mit gleicher Energie burch Philipp II. vertreten. Europens Damon, feiner Freiheit Burger, thronte bamals im Escurial, nicht im Winterpallaste. Wie in der Jettzelt jede Ration, die sich da unterfangt, ein größeres Daß burgerlicher ober religiöfer Freie

heit zu besitzen, als Rußlands Selbstherrscher, bie griechische Uebersehung eines römischen Originals (Philipps II.), seinem Zwittervolke zu gönnen für gut sindet, in dem Gebieter dieses Machtfolosses ihren Todseind erbliden muß, so hatten in der hier in Rede stehenden Periode alle europäischen Bölker, die da einer freiern kirchlichen oder bürgerlichen Bewegung sich erstreueten, als Philipp II. seinen eigenen Unterthanen gestatten wollte, keinen gesährlichern Gegner, als biesen spanischen Despotens.

Frankfurt a. M. ben 12. Rovember 1856.

Der Verfaffer.

## Inhalts-Meberficht.

#### Erftes Rapitel .

Seite 1-75.

Blide auf Ruflands innere Buftanbe unter Ratharina II. Befeggebung und Rechtspflege ; Leibeigenschaft, Bauernaufflanbe; beutsche Anfiebler: ungebeuere Menichen: und Gelbverfcwendung; Mungverfclechterung und Affignaten; Blunberung ber Geiftlichkeit und beren Rache; Bringeffin Tarafanow. Ratharina II., Danemart und bie Solftein-Bottorfer; ber baierifche Erbfolgeftreit und ber tefchener Der Barin Brojefte bezüglich ber Turtet; ihre officiellen Lagergenoffen Gregor Orlow, Bafiltiditow, Botemtin ac.; zwei mertwurdige Gale (Anmert.). Ratharina II. und ihr Sohn Paul; bie ruffifch = beutichen Beirathen und beutich-ruffifchen Erbarmlichfeiten. Gigentliche Quelle ber fpateren Geiftesftorungen Baule. Gin fürftlicher Brautschacherer; Friedrich ber Große und Potemtin. Ratharina II. und Raifer Joseph II.; Bertrag zwischen ihnen behufs Theilung ber Turfei. Bauls Reife nach Dentichland 2c. ; Ginverleibung ber Rrim in ben Anutenftaat ; mertwurbige ruffifche Manifefte und Roten v. 3. 1783. Ratharina II. und ber beutsche Fürstenbund.

#### 3meites Rapitel

Seite' 76-155.

Katharina II. und Graf Segur. Der Zarin taurische Reise, Zusammenkunft und Berabrebungen mit Kaiser Joseph II.; bes Lestern politische Bornirtheit. Türkische Gebulbproben; benkwürdige russische Kriegserklärung und russisches Kriegsgebet (Anmerk.). Russischer reichischer Raubkrieg und bessen Folgen für Joseph II. Preußische englisches Bundniß zur Rettung der Türkei; Graf herzberg. König

Buftab III. von Schweben und Ratharina II. Polen und Ronig Kriebrich Bilbelm II. von Breufen; Rugland und bie polnifchen Baterlanbsperrather. Raifer Leopold II.; bie reichenbacher Convention; ber Friebe gu Siftow. Ratharinens II. Anfchlage gegen bas britifche Andien und meisterliche Benütung bes Trugbilbes ber fogenannten Solibaritat ber confervativen Intereffen. Bolnifche Conftitution v. 3. Mai 1791; Botemfins Enbe und Grab (Anmert.). Rlaglicher Unverftand beuticher Reichsftanbe. Raifer Frang II.; beffen eigent" liche Effenz und beren pfiffige Ausbeutung burch bie Barin. Trauriger Bettftreit Deftreichs und Breugens um Ratharinens II. Gunft und feine Folgen. Bolens zweite Theilung; arger Bodeftreich bes beutichen Raifers. Die ruffifche Autofratin und Die frangofifchen Jafobiner ; mabrer 3med ber Unthätigfeit jener gegen biefe. Folgen bes verruchten Spieles ber Barin mit Deftreich und Breugen. Die Confoberation von Targowit; Infamie bes letten Bolentonigs und Friedrich Wilhelms II. von Breugen; Bunbnig Ratharinens II. mit ben Sarmaten gegen ben Lettern ; Buchholgens Ginfalt. Friedrich Bilbelms II. biesfällige Entruftung und beren Rolgen, Aufftanb und Besiegung ber Bolen; lette Theilung ihres Lanbes. Dentwurdiger Bertrag zwifden Rugland und Deftreich binfictlich ber Turtei. Der bafeler Kriebe; beffen Genefis und Rolgen. Rurlanbe Ginverleibung in ben Rnutenftaat.

#### Drittes Rapitel

. Seite 156-197.

Lette Ranke und benkwürdige Erklärung Ratharinens II.; ihr Tob. Raiser Paul I. Rußlands alte Anschäge auf Malka, beren nahe gerückte Realisation durch den genannten Jaren und ihre Bereitelung durch Bonaparte. Daherrührende Feinbschaft Pauls I. gegen Frankreich; sein Beitritt zur zweiten europäischen Coalition. Die jonischen Inseln; Paul und Oestreich. Suwarow und seine Siege in Italien. Rußlands arglistige Anschläge; deren Bereitelung durch den wiener Hof sprengt die zweite Coalition. Der Moskowiter Uebermuth und bessen Strafe. Paul I., Malka und die Engländer; des Jaren dick Freundschaft mit Napoleon I. und ihre gemeinsamen Pläne. Die nordische Convention; Paul I. und Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Des Jaren Ermordung; die russische Aristokratie und die Opnastie Soltikow; das russisches Berdünnungsmittel des Despotismus.

#### Biertes Rapitel .

Seite 198-235.

Raifer Alexander I.; Charafteriftit feiner Regierung. Unabbangigfeit ber auswärtigen Bolitit Ruflanbs von ber innern bes jeweiligen Bars. Ruffifch-frangofficher Bertrag v. 11. Det. 1801; ber luneviller Friebe. Alexanders I. Schlaubeit; Deutschlands erfte Theilung. Die SchicfalBinfel; Bruch amifchen Frantreich und bem Anutenftaate. Die britte Coalition und bie öftreichifch-ruffifche Alliang; Alexanders I. eigentlicher 3med. Nowofiltzows mertwurbige Berhandlung mit Bitt. Rugland und Breugen; Wingingerobe's Genbung ; Baftrow in Betersburg. Friedrich Bilbelms III. politifche Ginfalt und beren Ausbeutung burch ben Baren. Botebamer Ber= trag und Romobie v. Nov. 1805. Der Ruffen Berfibie gegen und Bebahren in Deftreich; bentwurdige Meugerungen Friedrichs von Die Schlacht bei Aufterlig; Alexanbers I. Ameibeutigfeit; ber pregburger Friede. Saugwigens iconbrunner Convention; Ruglands Baltung gegen Breugen im 3. 1806 und beren eigentliches Motiv.

#### Funftes Rapitel .

Seite 236-273.

Der bochfte und beiligfte Glaubensartitel ber ruffficen Bolitif. Die jonischen Infeln; Alexanders I. Bieberaufnahme ber Broiette Ratharinens II.; Romofiltzoms bentwurdige Confessionen. Ruffiche Umtriebe in ber Turfei; Serbien und Cgerni Beorg. Alexanders I, plokliche Friedenssehnsucht und beren mabre Quelle. Dubrile Bertrag mit Rapoleon I.; eigentliche Urfache ber vom Baren berweigerten Ratifitation beffelben. Gin britifcher Menfchifow; Ginbruch ber Ruffen in' bie Turfei. Alexanders I. Tude gegen Breugen und beren Folgen für letteres; mabres Motiv feiner endlichen Theilnahme am Rampfe beffelben gegen Rapoleon. Bitterer Beigeschmad ber ruffischen Alliangen und beffen Urfache; bie Rationalleibenschaft ber Mostowiter. Die Schlacht bei Gilau; Friedrich Bilbelme III. Sunben. Sauptmotiv ber paffiven Baltung Deftreiche ber Rataftrophe Breukens gegenüber; barbarifches Saufen ber Ruffen in biefem ungludlichen Lanbe. Die Schlacht bei Friedland; ruffifche Bunbestreue; Die tilfiter Bertrage.

#### Sechfles Kapitel . . . . . . . . . . . Seite 274—313.

Gebächtnifftarkenber Rücklick. Außlands Haltung gegen Breußen nach dem tilsiter Frieden. Der ersurter Kongreß; der Wettstreit der zwei Betrüger. Alexanders I. Ausopferung der Serben und Gebahren während des östreichisch-französischen Krieges im J. 1809. Napoleons I. verhängnißvoller Garantie-Jrrthum; das Herzogthum Warschau. Der Vertrag v. 4. Januar 1810 und Napoleons projektirte Vermählung mit einer Großfürstin. Friedrich Wilhelm III. und Alexander I. im J. 1811 und im Ansange des solgenden; der bukarester Friede. Der Feldzug d. J. 1812; eigentliche Ursachen seines Ausganges. Rapoleon, die Sarmaten und die russischen Leibeigenen; Wostau.

#### Siebentes Kapitel . . . . . . . . . Seite 314-370.

Napoleons I. und Alexanders I. Bulfsquellen im Beginne b. 2. 1813. Die Convention v. Tauroggen; Die Ruffen in Oftpreußen; Memel; Schon. Denkwurdige Arglift und Drohung bes Baren; Stein und feine absonberliche Bollmacht. Der falischer Bertrag v. 27. Febr. und ber falifcher Aufruf v. 25. Mera 1813; Wittgenfteins und Tettenborns Broclamationen. Die Schlachten von Groß-Gorichen und Baugen; mabre Urfachen ihres Ausganges; Erörterungen zwischen Alexander 1. und Friedrich Wilhelm III. Berlegenheit beider Manarchen; Aufführung ber Ruffen in Breußen. Napoleons größter und verhangnigvollfter Fehler; Deftreichs Baubern und beffen Grunbe; fein enblicher Beitritt gum ruffifch-preußischen Bunbe und beffen Bebeutung. Die Ruffen in ben Schlachten an ber Ragbach, bei Rulm und in ben folgenben Artegsoperationen. Gebahren ihres Rars und ihrer Diplomaten nach ber Bollerschlacht bei Leipzig. Denticuland (nach Stein) eine ruffische Stuterei. Stein und bie Centzal-Rommiffion; bie Ruffen in Sachsen. Napoleons I. und Ritolaus I. gleiche Berblendung. Alexander I. und ber Rongreß au Chatillon. Des Baren eigentlicher Beweggrund gur Wiebererbebung ber Bourbonen auf ben frangofischen Thron. Der erfte parifer Friede; ber wiener Rongreg. Breugens Ginfalt und ber Ruffen Tude; Bolen; Sachsen. Patrivtische beutsche Lanbesväter; Talleprands bittere Babrheiten. Die Tripel-Miang v. 3. Jan. 1815 und ihre Wirtung. Schmabliche Bernach: laffigung ber Intereffen Deutschlands auch im zweiten parifer Frieben und beren Grunde. Stiftung ber heil. Alliang und ihr mabrer Amed. Sarbenberge und Steine Gunben; Ruglanbe Ginwirfung auf bie Reugeftaltung ber inneren Berbaltniffe Deutschlands. Gothe's Boraussicht; ber rheinische Mertur über Rugland; bie beutsche Bunbesacte.

Der Deutschen Bewinn und ihr Mephifto; ber fromme Ronig und ber "Mobr". Familienalliang ber Bobengollern und ber Soltie tows. Raffer Alexander I. und Metternich. Der aachener Rongrege Ronebue's Ermorbung : Ruflands und Stourbac's Denfidrift. Tripelrolle und Ronig Bilbelm I. von Burtemberg. beutichen Liberalen; bas "Manufcript aus Gubbeutichlanb" und fein eigentlicher Rwed. Aufftand ber Griechen; Alexanders I. rathfelhafte Baltung mabrend beffelben und ihr vermuthlicher Grund. Lubwig XVIII, und ber Bar; bie Doppelnatur ber prientalischen Frage und beren Confequenzen. Alexanders 1. Tob; Rifolaus ber Lange und Rarl X.; bie Schlacht bei Navarin. Metternich und Raifer Ritolaus; beffen erfter Turfenfrieg und bentwurbige Aufführung por Barna (Anmert.). Der Friede von Abrianopel; bie Juli-Revolution; Aufftand ber Bolen. Großbritanniens and Franfreiche Riagliche Berblenbung; Bapageno und ber Dohr. Metternichs gute Borfage und Der beutschen Botentaten Befehrung ju ben alleinseligmachenben nitolaufifchen Brincipien. Des Baren und feiner Kamilien. glieber Reifen in Deutschland; feine Generalabiutantinnen; bas Bungerlager von Ralifch. Literarifche Diplomatie Ruglanbe; Dentidrift v. 3. 1834; bie europatiche Bentarchie; Boggo bi Borgo und Stein. Breugifd-ruffifche Grang: und Sanbelsverhaltniffe; Cartelvertrage. Menichitows bentwurdige Meugerung. Der Banflavismus und feine Rudwirtung auf Deftreich im 3. 1848. Eigentliche Motive ber Intervention bes ruffifchen Autofraten in Ungern. Merfwurbiger Auftritt awifden Rifolaus I, und Murawiew (ber ben Baren in's Geficht " Sobn eines Baftarbs" nennt!). Rufland und bie fcbleswigbolftein'iche Frage.



### Erstes Kapitel.

Seit etwa einem Bierteljahrhundert erftrebte Danemart, wie mir miffen, mit mabrer Leibenschaft bes Saufes Gottorf Berzichtleiftung auf feinen Antheil an ben Berzogthumern Schleswig und holftein; auch ift une noch erinnerlich 1), bag und warum? Ratharina II., ebe fie bie Barentrone trug, ber Erfullung biefes beißeften Buniches bes tovenbagener Sofes fo bartnadig entgegenwirkte. Merkwürdiger noch, als ber Umftand, bag fie als Ruflands Beberricherin gerabe bas Gegentheil that, ift bie Art, wie fie es that, ber ungemein charafteriftifche Bug, bag fie einer Frucht ber berechnenbften, ber weitschauenbften Staatsklugheit, bas bestedenbe Geprage bochfinniger Entfagung aufzubruden mußte. Und zwar fo meifterlich, bag fie nicht allein in Deutschland, wozu freilich eben feine herentunfte erforderlich maren, fonbern auch anderwarts Fürften und Staatsmanner fo volltommen taufchte, baß biefe ihre achtfaiferliche Grogmuth bewunderten, ohne ju ahnen, baß folde eben fo reell und lauter war, wie ber Barin fo fleifig ausposaunte, fo boch betheuerte Freundichaft fur bas Reich und Bolt ber Sarmaten; baf fie in Babrbeit nur auf Rleineres vergichtete, um Grofferes ju erlangen.

Katharina II. empfand, mahrend die Borbereitung und Ausführung ihrer Entwürfe gegen Polen und Türken ihre ganze Aufmerkfamkeit und Thatkraft in Anspruch nahmen, unstreitig kein dringenderes Bedürfniß, als Erhaltung der innern Ruhe ihres Reiches und Vermeidung zeber hemmenden kriegerischen Verwicklung

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I. S. 269.

im Norben unseres Erbtheils. In dieser wie in jener Sinsicht war Danemarks Freund- und Bundgenoffenschaft für sie von sehr großem Werthe.

Ruflands innerer Friede fand nämlich mabrend ihrer gangen Regierung und zumal in ben brei erften Luftren berfelben auf giemlich fchmachen Fugen. Denn trot bes augern Glanges, mit welchem fie biefelbe umgab, gabrte unter ben Mostowitern boch fort und fort eine febr bebenkliche Ungufriebenbeit, bie fich burch baufige, ftete unentbedt gebliebene, Branbftiftungen in Betereburg und Mostau 2), in wieberholten Berichwörungen, meuchelmorberifden Anschlägen gegen bie Raiferin und am pragnanteften in bem Auftreten von nicht weniger als feche Bfeudo-Betere III. in ben erften eilf Jahren ihres Regiments fund gab. Allerbings batten bie Erinnerung an bas abicheuliche Berbrechen, burch welches Ratharina II. bes Scepters fich bemächtigt, bie an ihre obscure beutiche Bertunft, fo wie ber Umftand, bag bie allbefannten Morber Betere III. in ben erften Burben und Ehrenftellen ber öffentlichen Meinung fortwährend Sohn fprachen, erheblichen Untheil an biefer anhaltenben Migftimmung ber Ruffen, ben vornehmften aber boch fonder 3weifel bie Thatfache, bag biefe bie baffliche Rehrfeite ihrer außerlich fo glanzenden Regierung fortwährend nur zu empfindlich tennen lernten, und barum über bie eigentliche Effeng berfelben nicht fo leicht zu taufchen maren, ale bas Ausland, welches bie "große Ratharina" nur aus ber Entfernung bewundern fonnte. Freilich entwidelte lettere auch eine unübertroffene Deifterschaft in ber Runft, bas übrige Europa grundlich irre ju fuhren über ibre Baltung im Innern, über bie inneren Buftanbe ibres Reiches. Es war febr begreiflich, bag jenes fie ganz erfullt mahnte

<sup>2)</sup> Zumal in den IJ. 1768—1774 und dann wieder im J. 1781, in welchen diese beiden Städte überaus häusig von verheerenden Feuersbrünsten heimgesucht wurden, fand man in ihren Straßen Brandbriefe, in benen die Gegend, das haus, und oft genug die Häuser bezeichnet waren, woselbst es am folgenden Tage brennen werde. Und es brannte richtig immer, trog aller Wachsamteit und Vorkehrungen der Polizei, der es nie gelang, die Anstister aussindig zu machen. Reimers, St. Petersburg am Ende s. erst. Jahrhbts. I., 311. Casters II., 250.



von ber ebeln Sorge um Förberung ber geistigen und materiellen Wohlfahrt ihrer Unterthanen, ba die Zarin zu dem Behufe auf dem Papiere eine ungeheuere Geschäftigkeit entfaltete, Rußland mit Ukasen überschwemmte, um ihm die vielen nothigen und guten Dinge möglichst rasch zu verschaffen, die ihm noch sehlten. Nur benjenigen ihrer ausländischen Bewunderer und Speichellecker 3), die längere Zeit in Rußland lebten, drängte sich unwillkührlich die Ahnung auf, daß eine Frau von so vielem Geiste, von so schwerken Berstande wie Katharina II., das, was sie ernstlich wolle, schwerlich so verkehrt angreisen werde; daß sie selbst einsehen musse, daß sie zu viel und zu vielerlei auf einmal unternehme, um in der angedeuteten Hinscht irgend etwas Erkleckliches durchzusühren, daß sie deshalb im günstigsten Falle kaum mehr als Ruinen hinterlassen möchte.

"Der ruffifche Staat fommt mir vor, wie bie Balafte feiner Großen; die Racade ift imponirend, auch bie Brunkeimmer find berrlich geschmudt, und ftrogen von Golde, aber bie Wohnzimmer find unreinlich, und in manchem Winkel, wenn gleich von Marmorfteinen, liegt ein Saufen Rebricht," fcbrieb gegen Ausgang ber Regierung Ratharinens II. (1794) ein mit ben Berbaltniffen bes Anutenftaates febr vertrauter beutscher Beobachter 4). bedarf nur flüchtiger Renntnignahme ber eigentlichen, ber mabren Beschaffenbeit einiger ber gepriesenften Berbienfte ber innern Waltung ber genannten Autofratin, um fich zu überzeugen, wie treffend namentlich diese burch bie angeführten Aeugerungen darafterifirt wird; um fich zu überzeugen, bag Ratharina II. mit all' ibrer rubrenden Sorge fur bas Wohlergeben ihrer lieben Ruffen gar nichts Anderes bezwedte, ale Blenden, Taufdung bes Auslandes, als diefem eine recht bobe Meinung einzufloßen von bem unermublichen Gifer, mit bem fle fich bemube, ihre Unterthanen gludlich zu machen. Bu ben am meiften bewunderten Meriten

<sup>3)</sup> Wie z. B. bem Grafen Segur, bem mehrjährigen Gesandten Frankreichs an ihrem Hofe. Bergl. bessen Mémoires, ou Souvenirs et Aneodotes III., 115 (Brux. 1825—27. 3 voll.).

<sup>4)</sup> Bei Archenholz, Minerva, 1797, 11, 278.

Ratharinens II. gablt bie von ihr angeblich ausgegangene Berbefferung ber ruffifchen Gefengebung und Rechtspflege. Run ift allerdings mabr, daß fle gleich in ber erften Beit ihrer Regierung (Aug. 1767) ju Mosfau Abgeordnete aller ihrem Scepter unterworfenen Brovingen und Bolterschaften, eine ruffische Stanbeverfammlung ju bem angegebenen 3wede jufammentreten ließ, ein neues allgemeines Befesbuch auszugrbeiten. Begierig, ibren fürftlichen Reitgenoffen als weife Gefengeberin vorzuleuchten, in ben Augen ber Auslander als Philosophin auf bem Throne zu glangen, fcrieb Ratharina felbft fur bie fragliche Legislative eine Inftruktion nieber, voll ber trefflichften Grundfate und erhabenften Gefichtspuntte, größtentheils freilich ben Berten Montesquieu's und Beccarias wortlich entnommen. Diefe berühmte, in bie meiften lebenben Sprachen bes Erbtheils übertragene, minbeftens in 20,000 Eremplaren verbreitete Inftruttion bat unftreitig febr mefentlich bazu beigetragen, bie öffentliche Meinung bes Auslandes gu Ratharinens Bortheil zu beftechen. Denn biefes, welches bie Barin gu ben freifinnigften Principien fich barin betennen, Die Confequengen bes conflitionellen Spftems mit erscheinenb größter Aufrichtigkeit aboptiren fab, und bas mertwurbige Erempel erlebte, bag ein von ber absoluteften Berricherin Europens verfaßtes Drudwert im bamaligen Rrantreich verboten murbe, weil fein Inhalt mit ben Grundfagen einer monarchischen Regierung unvereinbar fei 5), glaubte lange Beit alles Ernftes, daß Ratharina fich wirklich beftrebe, nach ben in ber beregten Inftruktion proclamirten, jur Schau gestellten Maximen ibr Rufland zu regieren!

Sehr irren wurde man indeffen, wenn man wähnte, bag bem allerdings überaus brudenden Mangel eines Gesehduches durch die fragliche mostauer Versammlung in Wahrheit irgendwie abgesholfen worden. Denn sie ging völlig unverrichteter Dinge bereits nach zwei Wochen auseinander, wenn schon nicht ohne zuvor einen der Hauptzwede erfüllt zu haben, um derentwillen Katharina II. sie berufen hatte. Um nämlich "die Farce so vollständig zu machen,

<sup>5)</sup> Archenholz, Minerva, 1798, III, 7.

als mbalid," berichtete 6) ber bamalige britifde Gefanbte in Betersburg nach London, .. gingen bie Abgeordneten (ebe fie fich trennten) in Maffe gur Raiferin, um ibr bie Titel angubieten: ber Grofen, ber Beifen, ber Mutter bes Baterlanbes". Die zwei erften lebnte fle ab, weil, wie fle jenen antwortete, "wenn fle fich bes Beinamens ber Großen murbig mache, es ber Rachwelt jufame, ibn ibr ju ertheilen; bie Beisbeit fei eine Gabe bes himmels, bem fle bafur bantbar fein muffe, boch mage fle nicht, biefe Gigenfchaft fich jum Berbienfte angurechnen; ber Beiname: Mutter bes Baterlandes fei ihr ber mobitbuenfte; ibn febe fie als die rubmlichfte Belohnung ber Sorgen und Muben an, welchen fie fur ibr geliebtes Bolt fich unterzogen habe". Das mar Alles, mas bies geliebte Bolt von fothaner Berfammlung batte, beren Theilnehmer von ber Barin gur Erinnerung an bas unvergefiliche Ereigniff goldene Medaillen mit ihrem Bilbniffe empfingen, welche bie meiften jedoch noch vor ihrer Abreife ben mostauer Definden vertauften 7). 3m nadften Jahre (1768) wurden bie fraglichen Abgeordneten zwar nochmals nach Betersburg berufen, allein bas Refultat ihrer Wirkfamteit war auch jest wieber baffelbe, b. b. burchaus null. Spater feste bie "Mutter bes Baterlanbes" eine Art von Ausfcuf zur Abfaffung neuer Gefete nieber. Den Borfit bei biefer Rommiffion, Die jabrlich ungefahr 15,000 Rubel toftete, führte ber Generalprocurator, und ihre gange Thatigfeit befchrantte fic barauf, daß fie Auszuge aus ben Berordnungen aller ruffifchen Regenten bis auf Iman ben Schrecklichen binauf machte. große Majorität ihrer Mitglieber bestand immer aus nichtenutigen Creaturen, welche die Lagergenoffen ober bie Minifter ber "Mutter bes Baterlanbes" anderwarts nicht unterzubringen wußten 8), und gang biefelbe Bewandtniß hatte es mabrend ber Regierung biefer mit ber Befetung ber Richterftuble. Bie es in bem Betreff in Ratharinens II. Tagen im Knutenstaate berging, mag ber icon ermabnte beutiche Berichterflatter 9) v. 3. 1794 bem freundlichen

<sup>6)</sup> Herrmann V., 663.

<sup>7)</sup> D'Abrantès (duch.) Catherine II. p. 115 (Brux, 1835.)

<sup>8)</sup> Herrmann V, 664.

<sup>9)</sup> Bei Archenhold, Minerva, 1797, II, 292 f.

Lefer verünstbanlichen : "Bas in einem Staate nicht geschätzt wirb, barauf balt es Miemand ber Mube werth fich zu legen. Da nun unter allen mbaliden Empfehlungen jum Richteramte in Rufland ber Beffe juriftifcher Renniniffe gerabe bie lette und geringfte ift fo mag fich auch Niemand bamit abgeben. Es flingt freilich bart es wird im Austande unglaublich icheinen - und bennoch ift es buchftablich mabr : baf ein Mann , bem ein wichtiges Richteramt übertragen mirb, fich nicht allein feiner Brufung zu unterwerfen bat, fondern bag man ibn nicht einmal fragt: verfteben Gie auch, wovon bie Rebe ift? Es icheint überhaupt, als ob in Ruffland Civilamter blog erichaffen maren, um bie Benftonen fur bas Militar zu ersparen; benn unter gebn Richtern findet man gewiß immer neun Offigiere 10), bie babin gefett wurden, weil fie nicht Luft hatten langer ju bienen. In Breugen macht man folche Leute gu Poftmeiftern, in Rugland zu Prafibenten und Rathen (ber Berichtshofe). Das mochte noch hingehen, wenn es etwa Manner maren, bie ihre beften Jahre, ihre gefunden Glieber bem Staate aufgeopfert hatten, ba ließe fich noch ein Auge über ihre Ignorang gubruden; aber feineswege!" Denn biefe mit ber Rechtspflege betraueten Offiziere maren, wie berfelbe funbige Beobachter weiter erzählt, größtentheils Milchbarte aus angefebenen ober in Gunft

<sup>10)</sup> Das wird noch burch viele andere Berichte von ben verschiebenften Seiten bestätigt; wir verweisen nur auf bie Betri, Bemalbe v. Liv- und Eftbland unter Ratharina II. u. Alexander I., Bb. II., S. 97 f. ("Faft alle Berichtebofe find mit Berfonen vom militarifchen Stande befegt"), bie ehrlichen Bollander, beren Manuscript ber Frangose Chantroau unter bem Titel : Voyage philos; polit, & littér, fait en Russie pend, les années 1788 & 1789 ebirte (Paris 1794, 2 voll.), Bb. I., S. 162 (ber beutich. Ueberf., Berlin 1794. 3 Bbe.) und auf (Bernharbi) Buge zu einem Gemalbe b. ruff. Reiche unter b. Regierung Ratharinens II. (s. 1. 1798-1799. 2 Bbe., nach Spittler, europ. Staatengefch. II., 620, "ein treffliches Buch") I., 189 f. Bernharbi, ber mahrenb biefer Barin Berricaft lange Jahre in Rugland lebte, ergablt unter anbern I., 194: "Ich habe oft burüber flagen boren, bag bie gewesenen Offiziere als Braffbenten bon ihren Beifigern eine uneingeschrantte Buftimmung forbern, und gar nicht begreifen tonnen, wie untergeordnete Berfonen ihre Auslegung ober Anwendung ber Befege fur unftatthaft zu erklaren magen. Dies große Uebel, icon bei ben nieberen Berichten von Bebeutung, ift am gefährlichften freilich in ben oberen Gerichten".

stehenben Familien, die noch in ben Windeln in eines ber vier Garberegimenter eingeschrieben und rasch befördert worden ("ich weiß Beispiele, wo ein Soldat in Windeln, oder in der Jackt täglich einen neuen Grad erhielt"), die bann als 18 oder 20jährige Beteranen ihren Abschied nahmen, und zum Lohne ihrer dem Baterlande geleisteten Dienste zu Brästenten und Käthe der Justizstellen ernannt wurden. "Ich übertreibe nicht", sährt jener fort, "wenn ich sage, daß in einem Zeitraum von wenigen Jahren, während ich mich in und an den Gränzen von Rußland aushielt, ich wol fünfzig und mehrere dergleichen (placirter) Majors gestannt habe, deren jeder kaum zwanzig Jahre zählte".

Auch wegen ihrer ebelen Bemubungen, ihrem "geliebten Bolte" bas Jod ber Leibeigenschaft, unter welchem bie große Majoritat beffelben ichmachtete, minber brudenb zu machen, ift bie "Mutter bes Baterlandes" viel gepriefen worben. Und allerbings ift nicht zu laugnen, fle verftand fich meifterlich barauf, ber Belt bie Meinung einzuflogen, ale ob bie Aufhebung ober boch minbeftens Milberung ber Sklaverei eine ber vornehmften Sorgen ihres mutterlichen Bergens mare. Die auf ihre Beranlaffung und mit ihrer Unterftung in Betereburg (Nov. 1765) 11) gegrundete, fogenannte otonomifche Gefellichaft wurde, furz nachbem fie ins Leben getreten, von Ratharinen II. (1766) aufgefordert, eine Breisfrage über bie Freiheit ber Bauern auszuschreiben, mas naturlich auch gefchab, und in Europa allgemein ben Bahn verbreitete (bas war eben ihr 3med!), die "große Ratharina" gebe febr eruftlich mit bem Borbaben ber Aufhebung ber Leibeigenschaft fcmanger. 11m biefe ihr fo ichmeichelhafte Meinung noch mehr zu accreditiren, fprach die Raiferin in der oben ermähnten mostauer Deputirten-Berfammlung ziemlich unverhohlen bie Absicht aus, die Bauern frei und auf bem von ihnen bebaueten Grund und Boben befiglich, Dag fie fich mit biefer ebelherzigen Entichliegung indeffen nur fur bas bewunderungefüchtige Ausland trage, und in Wahrheit gar wenig an die Realisation folder Traumereien bente, verrieth Ratharina bem beshalb icon schwierig werbenben Abel

<sup>11)</sup> Schmidt-Bhiselbek, Beiträge 3. Kenntniß b. Staatsverfaff. von Rußl. S. 42 f. (Riga 1772).

ganz unzweideutig burch einen gleich nach dem Schlusse der fraglichen moskauer Romodie (22. Aug./2. Sept. 1767) von ihr erlassenen Ukas, der da verfügte, daß ein Leibeigener, der sich, mit Berlehung des seinem herrn schuldigen Gehorsams, unterstehe, eine Klage gegen ihn einzureichen, besonders wenn solche der "Mutter des Baterlandes" unmittelbar übergeben werde, wie auch der Verfasser derselben die Knute erhalten und nach Sibirien, in die Bergwerke von Nertschinsk, "verschiedt" werden sollte! 12)

Diefe barbarische Berordnung, welche bie lette, felbft von Beter I. belaffene, Schranke ber Willführ ber Leibherren megraumte, bat obne 3meifel bie ofteren Bauernaufftanbe mabrenb Ratbarinens H. Regierung mefentlich mitveranlagt. Bugatichems Emporung murbe biefer, wie bem ruffifchen Staate überhaupt, nur beshalb fo gefährlich, weil fie eigentlich eben nichts Unberes als ein großer Bauernaufruhr mar 13). Nachft biefem mar bie in ben 33. 1783 und 1784 in Livland ausgebrochene und febr weit verbreitete 14) Bauernemporung, Die nur mit vielem Blutvergießen unterbrudt werben tonnte, Die bedeutenbfte Rebellion biefer bejammernsmerthen Menfchen. Wie gleichgultig ihr trauriges Gefchick Ratbarinen II. in Wahrheit gewesen, erhellt am fprechenbften aus ber febr geiftreichen, aber auch außerft berglofen Erklarung. Die fle ihrem (1773) nach Betersburg getommenen Speichelleder Diberot über ben Grund ber, von ibm gerügten, großen Unreinlichfeit ber rusificen Bauern gab. Pourquoi, commentirte bie Raiserin, auroient-ils soin d'un corps, qui n'est pas à eux? 15).

<sup>12)</sup> Wichmann, chronol. Ueberficht II., 1., S. 27. (Theiner), b. Staatskirche Ruflands S. 184 (2. Ausg. Schaffhaus. 1853).

<sup>13)</sup> Rach Aheiners a. a. D. S. 185 treffender Bemerkung, beren Richtigkeit durch die sehr belehrende Relation eines inmitten dieser Borgänge lebenden Augenzeugen in den Bemerkungen über Esthland, Livland und Rußland S. 186 f. (Brag u. Leipz. 1792) und selbst durch manche Stellen der Erzählung Auschisch (z. B. S. 198 f. der deutsch. Uebers. Stuttg. 1840) bestätigt wird, wie sehr letzterer auch im Uebrigen sich bemüht, diese eigentliche Natur des fraglichen Ausstandes zu verschleiern.

<sup>14)</sup> Rohl, die beutscherussisch. Offeeprovingen II., 295.

<sup>15)</sup> Bach, allgem. geogr. Ephemeriben Bb. IV. (1799), S. 415,

Benn fonach nicht zu verkennen ift, bag bie großen Berbienfte, welche Ratharina II. burch Berbefferung feiner inneren Ruftanbe um ibr "geliebtes Bolt" fich erworben baben foll, bei naberer Betrachtung auf ein überaus beicheibenes Dag gufammenforumpfen, fo wird noch weniger in Abrebe ju ftellen fein, bag bie materiellen inneren Schattenfeiten ihrer auferlich fo glanzenben Regierung auf bie Ruffen mit folch' verzehrenber. fleigenber Bucht brudten, bag ber grundliche Sag 16), mit bem fie ber "Mutter bes Baterlandes" ihre Liebe ju vergelten nicht aufborten, nur zu begreiflich erscheint. Man bente nur an bie ungebeueren Menschenopfer, welche ihre vielen Rriege verschlangen! Die beiben gegen bie Turken (1768-1774 und 1787-1791) geführten allein tofteten, nach einer öffentlich befannt geworbenen authentifden Berechnung, bem ruffifden Staate nicht weniger als 600,000, fage fechemalbunderttaufend Ropfe !-17). Es tann nicht befremben, ba ruffifche Generale befanntlich gwifden Menfchenund Ragentopfen eben feinen fonberlichen Unterschied machten und machen, und zumal in Ratharinens II. Tagen gar mancher von ihnen auch in Friedenszeiten, im Brivatleben einen Sund mit givei Bauern zu bezahlen teinen Anftand nahm 18). Belde Ginbuffe aber fur ein Land, bas an Arbeitstrafte ohnebin fo empfindlichen Mangel litt!

Bemerken wir bei bem Anlaffe, baf Ratharina II. biesem balb nach ihrer Thronbesteigung burch ein Mittel einigermaßen

<sup>&</sup>quot;16) Einen sehr charatteristischen Beleg von ber Tiefe besselben bei Raumer, Beiträge z. neuern Gesch. V., S. 11 aus einem französischen Gesanbtschaftsberichte v. 8. Mai 1775. Ratharina II. hatte damals während ihres Aufenthaltes in Mostau die Salzsteuer herabgeset, und der Polizeimeister dies dem vor dem Palaste versammelten Bolte verkundet. Als die Ratserin an den Fenstern desselben erschien, um am Beisallsgeschrei der Menge sich zu ergözen, blieben diese Bürger und Bauern wie auf Rommandostumm, und zerstreueten sich, indem sie das Zeichen des Areuzes machten. Die ganz verblüsste Zarin konnte sich nicht enthalten, auszurussen: Welche Einfalt! "Die übrigen Zuschauer sühlten aber: der Daß gegen Ratharina sei so groß, daß selbst ihre Wohlthaten mit Gleichgültigkeit aufgenommen werden."

<sup>17)</sup> Archenholz, Minerva, 1798, III, S. 11.

<sup>18)</sup> Angef. Bemerkungen über Efthlanb, Lipland u. Rufland G. 245.

abzuhelfen verfucht hatte, welches fur viele Deutsche ungemein verbangnifvoll geworben. Sie erließ namlich (2. August 1763) einen, burch ibre Agenten in Deutschland jumal ftart verbreiteten, Aufruf gur Anstedlung in ihren Staaten. Jebem Auslander, ber fic bort nieberlaffen murbe, ficherte bas betreffenbe Manifeft bet Raiferin 19) nicht nur Reifegelb und freien Transport auf beren Roften, fonbern auch noch die verführerischften Bortheile gu, wie namentlich Grundftude bie Gulle und Fulle, baneben Materialien gum Anbau und ginfenfreien Borfchuß eines Rapitale auf ein ganges Decennium, langfährige Steuer= und bie vollkommenfte Religionsfreiheit u. bergl. m. Da nur wenige beutiche Regierungen fo einfichtig und fürforglich waren, ihre Unterthanen vor ben ruffifchen Lodvogeln ju warnen und ju ichuten, fo ftromten aus faft allen Gegenben Tausende, - nur bis - zum Jahr 1769 Germaniens . 25,000 Menfchen -, nach Ruffland, um bort zu finden, was fie, und ohne die großen Mubfeligkeiten ber weiten Reife, in ber lieben Seimath auch hatten bekommen tonnen - Brugel nämlich. Denn von all' ben ichonen Dingen, mit welchen man fie gefobert, erhielten fene bei ihrer Ankunft an Ort und Stelle entweder gar nichts, oder nur außerft wenig, und das gewöhnlich gang verdorben und unbrauchbar, und wenn fle zu remonftriren, auf bas faiferliche Manifest sich zu berufen magten, murben sie auf gut russisch in bie gehörigen Schranken, b. b. burch Brugel zur Rube verwiefen. Diefe find ihnen nicht nur von ben Beamten verabreicht geworben, welche die von ber Raiferin gur Unterftugung ber neuen Ankömmlinge angewiesenen Summen in ihre eigene Lasche manbern liegen, fonbern in reichem Mage auch von ben Gingebornen, bie ben Rolonisten Die versprochenen Bortheile nicht gonnten, mit jenen baber gemeinsame Sache gegen fie machten. 3mar fuchte Ratharina II. ben endlich bennoch zu ihr gebrungenen Rlagen ber ungludlichen Emigranten burch bie Abfenbung von Special=Rommiffaren abguhelfen; ba fie folche aber gewöhnlich aus ben fonft nicht gut zu placirenden Schutlingen ihrer Lagergenoffen und Minifter, b. b.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>19)</sup> Abgebruckt in Halgolbs (Schlözers) neuverandert. Rufland II, 113 f. (Riga und Leipz. 1771. 2 Bbe.)

aus ben nichtswürdigften und bummften Denschen von ber Belt nahm, fo wurde ben armen betrogenen Deutschen bamit auch blutwenig geholfen. Ift boch einer biefer Rommiffare, ben Orlow empfoblen, ein folder Ausbund von Dummbeit gewesen, bag er, obwol Oberft und Rollegienrath, bei feiner Rudtehr nicht einmal im Stande mar, ber Raiferin auf ber von ihm felbft mitgebrachten Rarte bie Begenben gu bezeichnen, bie er eben bereift, trop bem fein intelligenterer Diener ibm bie fcwierige Rolle vorber forgfältig einftubirt hatte! Uebrigens bestand bie einzige übele Folge bavon fur ibn barin, bag Orlow ibn einen Rarren, einen Dummtopf und ein Schwein titulirte, ihm aber trot bem nach wie vor Die Jammerberichte, welche von ben armen Begewogen blieb. foppten, bie großentheils elendiglich verkommen find, in ber Beimath eintrafen, hemmten indeffen balb ben Strom biefer beutichen Ausmanberung nach bem beil. Rufland 20).

Dehr noch aber, ale bie ungablbaren Menschen-Bekatomben, bie Ratharinens II. glangenbe Regierung biefem foftete, verfculbeten es bie unermeglichen Belbopfer, bie fle haifischartig verschlang, baß bie "Mutter bes Baterlanbes" von ihrem "geliebten Bolfe" fo bauernd gehaßt murbe. Und zwar beshalb, weil biefes nur zu aut wunte, bag lettere weit weniger bie unvermeidliche bittere Frucht threr Groberungefriege, ale ihrer perfonlichen Lafter, ihrer mahr= baft viebifden Rleifdesluft, ihrer mag- und gugellofen Brunt- und Berichmenbungesucht maren. Bon beren Große wird man fich bann wenigftens eine annabernd richtige Borftellung machen konnen, wenn man erfährt, bag bie Raiferin mitunter fogar Brillanten als Spielmarten benutte! "Diefe Marten lagen in fleinen golbenen Raftden, und murben mit golbenen Löffelchen vertheilt. Beim Aufhören bebielt jeber Mitspielende feinen Gewinn und feine Gine folche Abendpartie toftete ber Raiferin nngefahr vierzigtaufend Rubel." Bu biefer unfinnigen Bergeudung bilbete es einen überaus charafteriftifchen, nur am ruffifchen Gofe möglichen, Begenfat, bag bei einer großen Masterabe, bie Ratharina im

<sup>20)</sup> Angef. Bemerkungen S. 107 f. Herrmann V, 563. Archenholz, Minerva, 1797, IV, 130 f.

3. 1791 in Petershof gab, auf ber Haupttreppe tein Licht brannte, und baß ihre 71 Pagen erst im 3. 1792, b. h. im breißigsten ihrer Regierung, neue Livréen erhielten; die alten hatten breisundvierzig Jahre am russtschen Raiserhofe aushalten muffen. "Es war so zu sagen, kein Fleck einer Hand groß (an ihnen), ber nicht gestickt war. Wie viele Feste hatte ber russtsche Hofbesonders zur Zeit der Raiserin Ratharina II. geseiert, und immer waren die Pagen in (besagter) alter Livrey erschienen." 21)

Raum wird es nach bem Angebeuteten noch ber ausbrud= lichen Ermahnung bedurfen, bag hauptfächlich ihre Bunftlinge und Lagergenoffen bie Garphen gewesen, an bie Ratharina II. ibres \_geliebten Boltes" Mart und Schweiß vergeubete. wer mag fie berechnen bie Millionen, welche bie getronte Gure in biefen Abgrund marf? Es genuge ju miffen, bag bie perfonlichen Dienftleiftungen ber Orlows allein von ihr mit fiebenzehn Millionen Rubel bonorirt murben; bag bie Botemfine bem rufficen Staate innerhalb zweier Jahre neun Millionen Rubel und 37,000 Bauern tofteten, bag ber bubiche Magyare Sorisich, ber nur eilf Monate functionirte, von ber "Mutter bes Baterlanbes" feine Berbienfte um baffelbe mit einem Landaute in Bolen von 500,000 Rubel Berth. mit Grundftuden in Livland für 100,000, mit einer Baarfumme von 500,000 und Juwelen für 200,000 Rubel und einer polnischen Rommanbantur mit 12,000 Rubel jabrlicher Ginfunfte belohnt fah 22), und endlich, bag Ratharing II. nur in ben letten zwolf Jahren ihrer Regierung (1784-1796) für ihre Bunftlinge "nach einer gang mäßigen und gewiß zu gering angefesten Berechnung amischen 82 und 83 Millionen Rubela 23) verausgabte!

Maturlich konnten in einem fo gelbarmen Staate, wie Rußland bamals war, biefe ungeheueren Summen auch nur burch

<sup>21)</sup> Archenhold, Minerva, 1798, III., S. 3-6.

<sup>22)</sup> Ganz nach bem von James Harris, nachmaligem erstem Lord Malmesbury, bem mehrjährigen Gesandten Großbritanniens bei Katharinen II., gesammelten Rotizen: Lagebücher und Briefwechsel I., 257 (ber beutschen Uebersetz., Grimma 1848. 3 Bbe., wie immer im Folgenben).

<sup>23)</sup> Archenholz a. a. D. S. 5,

gang absonderlich und außerft gehässtage Mittel beschafft werben, wie g. B. burch bie von Ratharinen (Decbr. 1763) verfügte bebeutenbe Erhöhung vieler Steuern, fo wie bes Preifes bes unent= behrlichften Lebensbedurfniffes ber Ruffen, bes Branntweins (Rronmonopol) 24) und bie verwerflichften, bie verberblichften Belb= manipulationen. Die Mostowiter mußten namlich febr balb bie unliebsame Entbedung machen, bag bie mit bem Bilbniffe biefer "Mutter bes Baterlanbes" gefcmudten Silberrubel um ein volles Biertel geringhaltiger maren, als bie ans ber Beit ber Barin Elifabeth ftammenben, und noch unangenehmer wurden fle überrafct burd bie von berfelben bewerkftelligte Erhebung bes Rupfergelbes zur faktifchen Lanbesmunge, fintemalen Ratharina bas Bub Rupfer ju fechegehn Rubel, b. b. faft um bas Dreifache feines wirklichen Werthes ausmungen ließ; ihre Borgangerin Elifabeth batte aus einem folden nur acht, und bie Raiferin Unna gebn Rubel pragen laffen 25). Am ichmerglichften murbe jeboch ber Beutel ihres "geliebten Boltes" betroffen burch bie Ginführung bes Bapiergelbes, ber Affignaten, Affignazii auf ruffifch; man fleht, die frangofischen Jakobiner verbanken wie bie Sache fo auch ben Namen ihrer Antivobin Ratharina II. Damit nämlich "bie Capitalien eines jeben Particuliers ohne ben geringften Berjug mit eines Jeben Nugen roullirend gemacht werben konnten "26), verfügte bie Raiferin (Januar 1769) bie Errichtung zweier Bechfel-

<sup>24)</sup> Charakteristisch ist die Beschönigung bieser Preiserhöhung in dem betreffenden Utas Ratharinens II. bei Schlöger, neuverändert. Rußland I., 94: Denn "es werden biese Getränke (Branntwein, Meth und Bier; ber Preis der Lesteren wurde nämlich ebenfalls erhöht, jedoch nicht so bedeutend) aus den Rabaden (ben Schenkhäusern der Krone) gum Berkauf nicht aufsezwungen, sondern nur freiwilligen Räusern überlassen, mithin gereicht diese Erhöhung überhaupt zu keiner Belästigung des Aublici."

<sup>25)</sup> Bernhardt, Juge zu einem Gemalbe bes ruffischen Reichs unter Katharina II. S. 88 f. und besonders Schlözer, Munz-Gelde und Berge wertsgesch, bes ruffischen Kaiserthums von 1700—1789 S. 185 f. (Götting. 1791), welch' legterer berechnet, daß ein katharinischer Kupferrubel (100 Kopeten) ber Krone nur 35% fo Roveten kottete.

<sup>28)</sup> Worte Ratharinens II. in ber betreffenben Berordnung v. 29. Dec. 1768 alt. St. bei Schmidt-Rhiselbet, Beitrage S. 70.

banten, b. b. Affignaten-Fabriten, ju Betersburg und Dostau, bie fle mit einer Million Rubel in Gold und Silber botirte, und mit ber Befugnif betleibete, fur eine gleiche Summe Bantnoten, Affiquaten, mit 3mangecoure auszugeben, Die bei ben fraglichen Anftalten zu jeber Beit gegen klingenbe Munge follten umgefest werben konnen. Da man fich inbeffen bereits im December 1770 "ins Dhr fagte, bag icon einige Millionen von Banfoanweifungen mehr ausgegeben worben," 27) und biefes "Mehr" allmählig ju einer ungekannten Daffe 28) von Millionen anschwoll, fo mar es nach faum zwei Decennien (1788) babin gefommen, baf eine Bantnote von 25 Rubeln gegen Silber nur 12, und gegen Rupfer 15 Rubel galt, gegen jenes alfo über 50 und gegen biefes 40 Brocent verlor 29). Uebrigens hat es Ratharinen II. felbft in ihren letten Lebenstagen ichwer gebrudt, bag fie burd ibre fragliche Magregel Gold und Silber fo fart ine Ausland "roullirend gemacht," bag man gegen Ausgang ihrer glanzenben Regierung von einem Ende ber ruffifchen Monarchie an bas andere reifen konnte, ohne einem Imperiale ober Silberrubel zu begegnen. Sie außerte nämlich furz vor ihrem Tobe : "eine große Schuld nehme ich mit in bas Grab — d'avoir grevé l'état de cette dette." 30)

Bevor Katharina zu diesem, der Gesammtheit ihres "geliebten Bolfes" so verderblich gewordenen, Deckungsmittel des Deficits zwischen ihren Einnahmen und Ausgaben gegriffen, hatte sie zu einem andern ihre Zustucht genommen, welches eine der einfluß-

<sup>27)</sup> Aus einem Berichte bes fachfischen Gesanbten Saden in Beter8= burg v. 14. Dec. 1770 bei Berrmann V., 704.

<sup>28)</sup> Selbst ber Stockrusse Ustrialow (Gesch. Rußlands II., 290) gibt eine Bermehrung bis zu hundert Millionen Rubel zu und bekennt, daß "eine unmäßige Berausgabung von Bankscheinen" Statt gesunden; Seume (Zwei Briefe üb. d. neuest. Beränderungen in Rußland seit Bauls I. Thronbesteig. S. 80. Zürich 1797) spricht von einigen hundert Missionen, mit dem Bermerk, daß man die Totalsumme nicht genau kenne.

<sup>29)</sup> Archenholz, Minerva, 1798, III., S. 164. Sternberg, Bemerkungen üb. Rußland auf einer Reise in den II. 1792 u. 1793 S. 106 (s. 1. 1794), der noch erwähnt: "wie sehr aber Außland dieses deficit zu verbergen sucht, ist über alle Vorstellung."

<sup>30)</sup> Wichmann, chronol. Uebersicht, II., 1. S. 31.

reichften Rlaffen ber Bevolkerung, ben Rlerus, noch ungleich fcmerglicher betraf. Bir wiffen 31), wie Großes ber von Beter III. gewagte fubne Gingriff in bas Bermogen beffelben jum Sturge Diefes ungludlichen Monarchen, wie wefentlich ber haß ber Beiftlichfeit gegen ibn gum Gelingen ber Grauelthat Ratharinens beigetragen. Es lagt fich barum Angefichts folch' abichredenber, ju besonderer Borficht in ber Beziehung fo eindringlich mabnenben Erfahrung nur aus bem übermaltigenben Gelbbeburfniffe ber Raiferin erklaren, bag fie von ber, ben Brieftern versprochenen, Rudgabe ihrer burch Beter III. eingezogenen Guter nicht allein nichts wiffen wollte, fonbern ' bie Secularisation ber firchlichen Besthungen fogar noch weiter ausbebnte. Sie entrig nämlich (Merz 1764) ben Erzbifcofen, Bifcofen und geiftlichen Genoffenschaften nebft ihren fammtlichen Landereien, Walbungen und fonftigem Grundeigenthum, wie z. B. die einträglichen Salzwerke bei Irkutet 32) auch all' ihre Leibeigenen, welch' lettere, über 900,000 Ropfe mannlichen Gefchlechtes allein, fie in "Rronbaueru," und, um folche mit biefem Machtspruche zu befreunden, beren feitherige perfonliche Leiftungen in eine fire jahrliche Abgabe von anderthalb Rubel umwandelte, die fie fpater aber auf bas Doppelte erhöhete 33). 3mar mußte bie Barin einige ber einflugreichften Saupter ber Rlerifei mit bem fraglichen Gewaltstreiche baburch zu verfohnen, baß fie ihnen mittelft perfonlicher Benftonen und Geschenke reiche Entschädigung gemabrte, aber in ber großen Daffe ber Beiftlichen blieb eine ungeheuere Erbitterung, ein unverjährbarer Saf gegen Ratharina II. jurud. Er war nur ju naturlich; benn fur ein ber Rirche geraubtes Grundeigenthum von minbeftens funf Millionen Rubel jagrlichen Ertrages gemahrte bie Raiferin ben, von ihr fortan lediglich auf firen Behalt aus ber Staatstaffe angewiefenen, Dienern berfelben einen faum ben achten Theil ber genannten Summe erreichenben Erfas. Sie feste namlich jur Befolbung bes gesammten boben und niebern Rlerus jahrlich nicht mehr als

<sup>31)</sup> Bergl. Bb. I., S. 311.

<sup>32)</sup> hupel, Staatsverfaff. b. ruff. Reichs I., 399.

<sup>33)</sup> Biefter, Abrif b. Regierung Ratharinens II., S. 99.

600,000 Rubel aus 34). Da nun alle Welt mußte, mie ber anfebnliche Brofit, ben bie Autofratin bei bem Gefcaft machte, von ibr benutt murbe, namlich jum weitaus größten Theile jur Bereicherung ihrer Lagergenoffen, jur Befriedigung ihrer maglofen Brunt- und Bergeubungesucht, fo wendeten fich bie marmften Sompathien besonders ber unteren Stande ben fo fonobe Beplunderten zu, es letteren bamit nicht wenig erleichternb. fich zu An ben oben ermabnten baufigen Berfcmorungen, an raden. ber Ericeinung ber vielen Pfeudo-Betere III. hatten biefe rache= burftenben Briefter erheblichen Antheil; am empfindlichften trafen fle Ratharinen aber baburch, baf fle bas von ihr fo forgfältig unterbrudte Manifeft wieber in Umlauf brachten, in welchem ibr ungludlicher Bemahl in feinen letten Lebenstagen ihren wieberholt begangenen Chebruch aufgebect und ben Baftarb Baul von ber Thronfolge ausgeschloffen batte.

Man bente fich die Befturzung und bie Buth Ratharinens, beren Machtraub bekanntlich auf ber Fiction berubete, bag fie bie Rrone nur beshalb vom Saupte bes unfabigen Gemable geriffen, um fle ihrem Sohne ju erhalten; benn fle felbft befaß ja nicht ben minbeften legalen Anspruch an jene! Eben barum hatte fie auch balb nach ibrer Thronbesteigung versprochen. Baul nach erlangter Bollfährigfeit zum Mitregenten anzunehmen 35). Enthullung, bag in beffen Abern weber bas Blut ber Romanows noch ber Gottorfe, fonbern bas unfaubere ber Soltitoms und einer Chebrecherin flog, marb nun ihrer eigenen Berrichaft jebe rechtliche Grundlage entzogen; ein fur fie um fo miglicherer Umftand, ba noch eine Enfelin Beters I., wenn icon nur eine naturliche, lebte. Es mar bie, unter bem Ramen ber Bringeffin Zarafanow bekannte, unebeliche Tochter ibrer Borgangerin Glifabeth. bie einem im Chebruch gebornen Baftarb und einer fremblanbifchen Ufurpatorin gegenüber in ber Meinung aller Ruffen ein unbeftreitbares Naberrecht an ben Thron ber Romanows befag, eben besbalb vor ben Nachstellungen Ratharinens in Italien eine Buflucht

<sup>34)</sup> Theiner, Ruglands Staatsfirche. S. 95. Berrmann V. 558.

<sup>35)</sup> Belbig, ruffifche Gunftlinge, S. 297. Archenholz, Minerva, 1797. Bb. II., S. 428.

gesucht und auch über zwölf Jahre gefunden hatte. Denn erst im Merz 1775 gelang es Alexis Orlow, bem Mörber Beters III., durch teuslische Künste die in Rom lebende Brinzessen, die gleich ihrer Mutter Elisabeth hieß, nach Livorno zu locken und von dort auf einem russischen Kriegsschiffe nach Betersburg zu entführen. Katharina ließ sie, unter dem Borwande, daß sie wahnwizig sei, nach Schlüsseldurg bringen und bald darauf (Febr. 1776) in den Fluthen der Newa, oder nach anderen Angaben unter den Streichen der Knute, ihr Dasein aushauchen 36).

Das danische Königshaus war, wie wir wissen 37), ber altefte Zweig des Geschlechtes, als bessen legitimen Sproß ihren Bastard Baul anerkannt zu sehen Ratharina II. mithin das gedieterischte Interesse von der Welt besaß, Danemark folglich auch die europäische Macht, beren Anerkennung ihres Sohnes als eines Holstein-Gottorsers für sie von ganz unschätzbarem Werthe sein mußte. Erschien doch nichts geeigneter die schweren Zweisel der bosen Welt an Pauls rechtmäßiger Erzeugung niederzuschlagen, als deren Anerkenntniß durch den kopenhagener Hof, aber anderer Seits auch kaum etwas bedrohlicher für die Raiserin, als wenn letzterer nur im entserntesten Miene machte, Peters III. Anklage

<sup>36)</sup> Schloffer (III., 233) betrachtet bie Geschichte ber armen Tarafanow febr mit Unrecht als eine Raspar Bauferiabe. Denn bie Ergablung bes bon ihm mit gang unverbienter Beringichatung behandelten Caftera (II., 31), hinfictlich beffen icon herrmann (V., 707) bemertte, bag feine Rachrichten, wie aus ben von Raumer aus bem parifer Archiv veröffentlichten, mit benfelben oft wortlich übereinftimmenben, gefanbtichaftlichen Relationen erhelle, viel auverläffiger feien als man gemeinhin annehme, wirb nicht allein von bem Briten Bragall, fonbern auch noch von vier anderen, gewöhnlich fehr gut unterrichteten Beitgenoffen, von Archenhols (England und Stalien IV., 155 f.), Gorani (geb. u. frit. Rachrichten v. Stalien III. 136 f. b. beutich. Ueberf.) Chantreau (vergl. oben Anmert. 10) L., 103 f. und Belbig, ruff. Ganftlinge 6. 249 f., legterer jumal ein Berichterftatter bon zweifellofer Glaubmurbigfelt, in allen Baupt- und felbft in ben meiften Rebenumftanben, wie auch burch bie, jum Theil befanntlich auf guten Quellen beruhenben, vom Grafen b'Allonville herausgegeben Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état VIII. 81 (Paris 1828-38, 13 voll.) bestätigt.

<sup>87)</sup> Bergl. Bb. I. S. 240.

und bie Ausstrenungen ber ruffischen Geiftlichkeit fur begrundet erachten, fie unterftugen zu wollen.

Da ber Ratharinens große Freundlichfeit gegen Danenmart 38) gleich unmittelbar nach ihrer Erhebung auf ben Barenthron, ihre foon bamale ju Tage gelegte Bereitwilligfeit, bem Danentonige bie endliche Erfullung feines fraglichen brunftigften Lieblingswunsches zu gemahren, wenn berfelbe fich andere bagu verfteben wurde, fie um ben Breis bes beregten, ihr noch ungleich wichtigern Liebesbienftes, fo wie um ben ber, im Borbergebenben (Bb. I, S. 365) berührten, Berabmurbigung ber banifden gur Magb ber ruffifden Politit in ben polnischen 39), wie in ben norbifden Ungelegenheiten überhaupt einzuhandeln. Es ift mehr als mahricheinlich, bag man in Ropenhagen, tros ber Leibenfchaft, mit ber man nach bem unbestrittenen und ungetheilten Befige ber Bergogthumer Schleswigbolftein gierte, bennoch Unftand genommen haben murbe, auf ben verhängnifvollen Taufch einzugeben, wenn man im Stande gewefen mare, die Folgen beffelben ju überfeben, und gang mertmurbig gu betrachten, mit welcher Schlaubeit bie Raiferin es fo einzufabeln wußte, daß bem banifchen Gofe bas Erreichen feines Bieles erft bann ju Theil wurde, nachbem er ihr all' bie Dienfte geleiftet, die fie von ihm begehrte, und baneben auch noch ber machtigfte, aus feinem eigenen Intereffe fliegenbe, Antrieb gegeben ward, an ber einmal ausgesprochenen Anerfennung bes Baftarbs. Paul ale achten Solftein-Gottorfere unverbruchlich feft, fle felbft gegen Manniglich aufrecht ju halten.

Schon bem erften, zur Stunde noch nicht vollständig beröffentlichten, Freundschafts- und Allianz-Traktate, den Katharina
mit Danemark (28. Februar 1765) abschloß, waren geheime Artikel beigefügt, deren zweiter 40) bestimmte, daß bezüglich bes Austausches des gottorfischen Antheils an den Gerzogthumern gegen

<sup>38)</sup> Affeburgs Denkwurdigkeiten her. v. Barnhagen v. Enfe G. 118 (Berlin 1842).

<sup>39)</sup> Belch' legtern Zwed scharfblidenbe Beitgenoffen gleich vorn herein erriethen, so 3. B. ber sachstische Geschäftsträger Sacken in Betersburg besage feines bei herrmann V, 572 excerpirten Berichts v. 19. April 1785.

<sup>40)</sup> Auszüglich mitgetheilt in Affeburgs angef. Denkwarbigt, S. 134.

bie Graffcaften Olbenburg und Delmenhorft noch vor erlangter Groffahrigteit Bauls eine provisorifche Bereinbarung gwischen beiben Gofen getroffen werben follte. Gie erfolgte auch wirklich nach eiwas mehr als zwei Jahren (22. April 1767), Die Ratharina ju bem Berfuche benütte, bas fragliche Taufch- in ein mabres Buchergeschäft umzuwandeln, indem fie bem banifchen Monarchen noch allerlei andere Bugeftandniffe abzudringen fuchte, wie nament-Ild bie Befreiung ber ruffifden Sanbeleichiffe vom Sunbzoll; erft bie ibr flarlich nachgewiesene Unmbglichfeit, ohne ben volligen Ruin ber Finangen Danemarte fothanem Begehr ju entstrechen, vermochte bie Barin gur Bergichtleiftung auf baffelbe. mußte man in Rovenhagen biefe ruffifche Grofmuth theuer genug ertaufen, Ronig Chriftian VII. namlich fortan ber Raiferin gur Durchführung ibret Schandplane gegen Bolen feine wenn auch nur moralifde Unterftugung leiben, und balb barauf (13. Deebr. 1769) mit ibr eine, ihrem Wortlaute nach ebenfalls nie befannt geworbene, Alliang gegen Schweben 41) eingeben,

Die wirkliche Bollgiebung bes in Rebe fiebenben provisorischen Uebereintommens wurde von Ratharinen bis nach erlangter Bolljabrigteit ihres Cobnes ausgefest. Ginmal, um ben banifchen hof geraume Beit gleichsam in ber Tafche, ein Mittel zu haben, fich por etwaigen widerbaarige Anwandlungen beffelben zu fichern; bann, um ben biefem fo febr am Bergen liegenben Taufch nicht als einen zwifden Danemart und Rufland, fonbern als einen zwischen jenem und ihrem Sohne, als Bergog von Solftein-Gottorf, abgeschloffenen gelten zu laffen. Die Barin bezwedte bamit, ben Beberrichern Danemarte fur alle Zeiten eine aus ihrem eigenen Intereffe fliegenbe Rothigung zu bereiten, an ber ausgesprochenen Anerkennung Pauls als achten Solftein-Gottorfere unverbruchlich feft zu halten. Denn nur in biefer Gigenfchaft, ale bes ungludlichen Peters III. Sohn und Erbe, befag er bie Befugnig, uber beffen Erblande rechtsgultig ju verfugen; bie leifefte Anfechtung feiner legitimen Abstammung von bem gemeuchelten

<sup>41)</sup> Wir kennen fie nur aus ber kurzen Anführung in Reedtz, Bepertoire des Traités de Dannemarc p. 217.

Monarchen bebrobete bie Danentonige mit Ginbufe ber Grundlage, auf welcher bie endlich gewonnenen Erfullung ihres langiabrigen Lieblingsmuniches berubete. Und felbft, nachdem Baul bas achtgebnte Lebensjahr (1. Oft. 1772) gurudgelegt, fand feine Mutter es gerathen, die fragliche Bollftredung bis nach bem formlichen Abichluffe bes polnifchen Trauerfpiels und eines neuen febr erweiterten Bundniffes zu verschieben. Rraft biefes, am 12. Auguft 1773 unterzeichneten, Allianztraftates mußte ber topenhagener Gof fich nicht nur gur Stellung eines Gulfebeeres von 16,000 Mann und einer Flotte von 12 Linienschiffen, fo oft Rugland von einer anbern Macht angegriffen werben murbe, fonbern auch noch bagu verpflichten, ohne beffen Genehmigung in feinerlei Berbinbung mit einem anbern Staate ju treten 42)! Jest erft erlaubte Ratharina II. bie Ausführung (16. Nov. 1773) bes turz vorber (1. Juni 1773) zwischen König Christian VII. und ihrem Sohne vereinbarten Definitiv-Bertrages über ben in Rebe ftebenben Taufd.

Bermöge beffelben wurde ber Groffürft Raul von ber Krone Danemark als Chef ber altern Linie bes Gesammthauses Golftein-Gottorf formlich anerkannt, wurden die ihm cedirten Grafichaften Olbenburg und Delmenhorft bem jungern Afte bieses Geschlechtes

<sup>42)</sup> Den Inhalt biefes verhängnifvollen, nie veröffentlichten Bertrages Iernt man tennen aus bes zeitgenöffischen preußischen Staatsminiftere Joh. Guftach Grafen v. Borg biftor. und politifchen Dentwurbigfeiten I, 308 (Stuttg. u. Tub. 1827-28. 2 Bbe.), beffen Angaben burch bie zwei anderer Beitgenoffen von zweifellofer Glaubwurdigfeit beftatigt werben. Bring Rarl von Beffen, Dberbefehlshaber ber Danen im furgen Rriege berfelben gegen Schweben im S. 1788, und Kaldenffiolb bezeugen übereinftimmenb, bag Ratharina II, bamals Danemarts Beiftanb wiber Buftav III. fraft bes im 3. 1773 mit bem topenhagener Sofe abgeschloffenen Bertrages in Anspruch genommen, und bag biefer folden gemabrt babe, um feine Berpflichtungen gu erfullen. Mémoires sur la campagne de 1788 en Suède p. le Prince Charles de Hesse p. 14 sq. (Copenhague 1789). Raldenftiolbe Dentwurbigt. her. v. Secretan II, 71. Aus bem Berichte Rarls von Beffen fo wie aus Jenffen-Tufch, gur Regierungsgesch. Ronig Friedrichs VI. v. Danemart I, 119 f. (Riel 1851-52. 2 Bbe.) entnimmt man ferner, bag Gorgens Ungaben auch binfichtlich ber Art und Starte ber ju leiftenben Rriegshulfe gang richtig find. Das Datum bes in Rebe ftebenben Traftates erfährt man aus Reedtz, Répertoire p. 220.

abgetreten. Diefe ruffifche Grofmuth ift, jumal von beutichen Diplomaten und fervilen Beschichtschreibern, viel bewundert morben. obwol fle boch nur eine gang unfreiwillige, eine nothgebrungene Denn ber jungere 3meig ber Bolftein-Bottorfer murbe fic ichwerlich bagu verftanden haben, ben Baftarb Baul ale ben Gobn Befers III. und bamit als Saupt bes Saufes anzuerkennen, wenn Ratharina II. nicht fo pfiffig gewefen mare, auch ibn baburch gu beftechen, baf fie aus fotbaner Anerkennung ibm ebenfalls bedeutenbe Bortbeile ermachfen lief. Und ber geringfte von biefen Bringen. wie unbebeutenb fie im Uebrigen auch maren, in ber Sinfict geaußerte Zweifel konnte ber Barin und ihrem Sohne unendlich mehr icaben, ale ber Befit ber genannten Grafichaften je nuben. Rur bie Barin mar aber eine, um fo gebieterischere Rothigung porbanden, die fraglichen Gottorfer zu gewinnen, ba ber Chef ber lungern Linie berfelben, Schwebens Ronig 43), von bem in Rebe ftebenben Taufde burchaus nichts wiffen wollte. Er magte es zwar nicht, aus Furcht, die übermächtige Nachbarin in feine Tobfeindin zu verwandeln, Pauls legitime Geburt in Frage zn ftellen. fonbern befdrantte fich barauf, ibm bie Befugnif gur Bornahme bes mehrermabnten Taufches ju beftreiten, und gegen benfelben wieberholt zu proteftiren. Freilich erreichte ber fcwebische Monatch bamit weiter nichts, als ein faiferliches Bermahrungsbecret (vom 27. December 1774), welches indeffen nicht binderte, daß die von Rufland und Danemart in Wien eifrig betriebene Erhebung ber beiben Grafschaften Olbenburg und Delmenhorft zum reichsunmittelbaren Bergogthume Olbenburg von Joseph II. (22. Merg 1777) gemährt murbe, wie auch im folgenden Jahre (10. Juni 1778) die Translation ber bisherigen holftein-gottorfifchen Stimme im Reichsfürftenrathe auf biefes-Gefchlechtes neue Erwerbung 44).

Die Bereitwilligkeit, mit welcher ber Kaiferhof, trot manchen Wiberspruches, ben Bunfchen Katharinens II., in biefer Sache

<sup>44)</sup> Halem u. Gramberg, Olbenburgische Zeitschrift Bb. I., S. 29 f. (Olb. 1803—7. 4 Bbe.). Schleswig-holft.-lauenburg. Provinzial-Berichte, 1834, S. 189 f. Kobbe, Schlesw.-holft. Gesch. von 1694 bis 1808. S. 237 f.



<sup>43)</sup> Bergl. Bb. I., S. 247.

madtam, entfprang ber großen Rudficienabme, ju welcher er fich bamals ibr gegenüber aus Anlag bes baierifchen Erbfolge= Areites genothigt fab. Diefer warb befanntlich (1778) burch ben Berfuch Raifer Joseph II. entgunbet, fur bas verlorne Schleffen ber öftreichifden Monarchie vollgultigen Erfas mittelft ber Erwerbung bes beften Theiles von Baiern ju verfchaffen, und fur bas beil. romifche Reich beutscher Ration baburch von unbeilschwangerer Bebeutung, bag er bamit endete, bem Anutenftaate jenen legalen Anspruch auf funftige Ginmischung in Die Angelegenheiten beffelben zu erwerben, nach welchem beffen Beberricher icon fo lange gierten. Amifchen Jofephe II. Anschläge auf Baiern und ber vor einem Auftrum vollzogenen erften Bergubung Bolene beftanb. - es ift in Deutschland bamals allgemein fo aufgefagt worden, und nicht überfluffig, bas bervorzuheben, - ein unverfennbarer urfachlicher Bufammenhang. Rachbem Deftreich, im Bunbe mit Breugen und Rufland an ben Sarmaten bie frevelhaftefte Berbohnung alles gottlichen, alles menichlichen Rechtes verübt, welche bie Beltge-Schichte tennt, und gesammter Chriftenbeit ein fo pragnantes Beifviel gegeben, bag bie Dachtigen in Europa fich bamale Alles erlauben burften, wie leicht fle über bas Befigthum eines ichwachen Dritten fich zu verftanbigen vermochten, wie begrundet ericbien ba nicht bie hoffnung, daß es ihm unschwer gelingen werbe, and binfictlich Baierns ben Beiftand irgend eines machtigen Diebsgenoffen ju gewinnen? Das Gut ber Wittelsbacher, Baierns Rechtstitel auf felbftfanbige Forteriften; waren um tein Gaar beiliger, als Die ber Bolen, und Josephs II. Anspruche an jenes, auf wie fcmachen Rugen fle auch immer ruben mochten, boch einem Evangelium vergleichbar benen bes wiener Gofes und feiner Mitrauber an bie von bem Reiche ber Jagellonen abgeriffenen Brovingen gegenüber.

Allein ber Wittelsbacher, Baierns guter Genius wollte, baß Friedrichs bes Großen Neid und Cifersucht auf Deftreich, — benn ein sittliches Motiv kann bem Mitrauber Polens, wie oft es auch geschehen, von ber unbefangenen Geschichtschreibung nicht eingeräumt werden —, keinen größern Schrecken kannten, als bessen bem Gelingen seines fraglichen Auschlages unvermeiblich resultirende so sehr bebeutende Machtvermehrung in Deutschland,

baf bes Raifers Soffnung, Ratbarina II. werbe megen bes brobenben Ansbruches eines neuen Rrieges mit ben Turten Unftanb nebmen. ffir bas verbundete Breugen ernftlich Bartei ju ergreifen, als eine eitele fich ermies, wie mobibegrundet fie auch erfcbien. ginne bes baierifchen Erbfolgeftreites batte bie Barin namlich er-Blart, berfelbe fei ben Intereffen Ruflanbs fremb, fie werbe barum Ariebrich II. nicht unterftuben, an jenem teinen weitern Antbeif nehmen, ale einer Grogmacht gebuhre, bie mit beiben Monarchen in Breundichaft lebe, und eben burch biefe Declaration Joseph II. und beffen Mutter verleitet 45), bie Sache auf ber Baffen Entideibung ankommen gu laffen. Bir furchten nicht, ju irren, wenn wir fotbanes Gebahren Ratharinens von ber Doppelabficht herleiten, einmal por Entbullung ibrer mabren Gefinnungen in Dem Betreff von Seiten bes wiener Sofes wie bes beutiden Reiches ben volligen Abidlug bes ihr fo michtigen holftein-olbenburg'ichen Taufchanbels ju erlangen; bann, als Stifterin und Barantin eines zwifchen ben vornehmften Gliebern bes beutiden Reiches burch fie gu Bege gebrachten Friedens bie foidlichfte Sanbhabe gur Begrunbung ibres fortmabrenben Ginmifdungerechtes in Die Ungelegenbeiten beffelben Denn noch ebe bie, von Friedrich bem Großen veranlaften, Bemühungen Frankreichs, einem eineuerten Rampfe amifden Ruffen und Turten burch bie ermubete Nachgiebigkeit ber Letteren vorzubeugen, ju irgend einem Refuttate geführt 44), überraichte bie Selbftberricherin aller Reufen (20. Dit. 1778) Marien Therefe und beren Sohn mit ber bochft unerwarteten Eroffnung: baß fle, als Deutschlands Rachbarin und aufrichtige Freundin, viel zu beife Buniche fur ben Fortbestand feiner toftbaren Berfaffung, einen zu tiefen Refpekt vor ber Beiligkeit ber Traktate (wie fle neulich in Bolen bemiefen!) hege, um Angefichts ber bedauerlichen Rrantung beiber, ju welcher Deftreich entichloffen icheine, langer mugige Buichauerin bleiben ju tonnen. Darum febe fie fich, wie

<sup>45)</sup> Raumer, Beiträge 3. neuern Befch. V., 424.

<sup>46)</sup> Erft am 10. Merz 1779 wurden in Konstantinopel die den Gegenstand des Streites beseitigende Convention zwischen Aufland und der Pforte abgeschlossen. Bollftändige Gesch. d. izigen Krieges zwisch. Oestreich, Rustand u. d. ottoman. Pforte v. 1788. Bb. I., S. 63. (Plen 1789.)

fomerglich es fie auch berühre, ju ber Erklarung genothigt, bag fe, wenn man in Wien fich nicht beeile, mit bem Ronige von Breugen und ben übrigen Intereffenten wegen ber baierifchen Erbfolgesache gutliche Berftanbigung ju treffen, nicht werbe umbin tonnen, ihrem genannten Allirten Die vertragemäßige Bunbesbulfe gu gewähren 47). Der zugleich (Oft. 1778) angeordnete Marfc von 30,000 Ruffen 48) nach ber Weftgrange Polens bewies zur Benuge, wie ernft biefe Drobung Ratharinens II. gemeint mar.

Sie genugte, bie ohnehin friegsicheue, bem Grabe qumantenbe Mutter Josephs II. ju vermögen, biefen jum vorläufigen Aufgeben feines Lieblingsplanes, jur Unnahme ber Friebensvermittlung ber Aronen Frankreich und Rufland ju zwingen. Nach mehr als zweimonatlichen Bemühungen (10. Merz - 13. Mai 1779) brachten bie Bertreter biefer Machte, Baron Breteuil und Fürft Repnin, ben Abichlug bes tefchener Friedens auch gludlich ju Stanbe, fraft beffen Deftreich, gegen Abtretung eines 38 Quabratmeilen großen Landftriches, bes jegigen Innviertels, feinen an bas übrige Baiern erhobenen Anspruchen befinitiv entsagte. bas offenbar ein gar armlicher, bie gemachten gewaltigen Unftrengungen und ernftliche Schabigung feiner Reputation nicht entfernt aufwiegender, Bewinn fur ben Raiferhof, mabrend bie Barin einen ungleich größern aus biefem Streite ber beiben beutichen Sauntmächte bavon trug. Denn burch bie von ibr, gemeinfcaftlich mit Ludwig XVI., übernommene Garantie ber tefchener Bertrage erwarb fle 49) einen gang legalen , volferrechtlichen Titel au beftanbiger Ginmifdung in Die Angelegenheiten Deutschlands, bie nämliche Stellung, die ehebem Schweben als Burge bes weft-

48) Raumer, Beitrage V. 335. Schöning, b. baier'fche Erbfolgefrieg SS. 221. 228 (Berl. u. Boteb. 1854).

<sup>47) (</sup>Arnbt), vollftanb. Sammlung v. Staatsschriften nach Absterben Rurf. Magimilians III. v. Baiern V., 44 f. (Freft. u. Leipg. 1778. 5 Bbe.).

<sup>49)</sup> Au moyen de cette garantie, la Russie entrera, pour autant qu'elle voudra, dans les affaires de cet empire; et partageant la considération des anciens garants - il ne dépendra que d'elle, d'étendre son credit. Aus einem Berichte Affeburgs, bes bamaligen ruffifchen Beandten am Reichstage ju Regensburg b. 2. Merg 1780 in ben angef. Dentwurdigfeiten beffelben G. 295.

phalischen Friedens bekleidet. Gleich diesem wurden nämlich auch sammtliche zwischen Marie Therese und Friedrich II. bislang gesichlossenen Traktate durch den zwölften Artikel der teschener erneuert und bestätigt, der Knutenstaat mithin durch die berührte Gewährleistung letterer auch Garant aller Verträge, auf welchen Germaniens Verfassung und ganzer Rechtszustand beruhete. Diese, durch des großen Preußenkönigs Schilderhebung gegen Josephs II. Länderdurst überbrückte, Erhebung Rußlands zu einer seit mehr als zwei Menschenaltern erstrebten so bedenklichen Stellung war für Deutschland unstreitig ein weit größeres Unglück, als wenn das ganze damalige Baiern Habsburgs Beute geworden ware.

Und ale ob es nicht genügte an bem einen fchlimmen Dienfte, ben bie gegen biefes ibn erfullenbe ftete rege Gifersucht bem beutschen Baterlande geleiftet, mar Friedrich II. auch befliffen, feine faiferliche Incognito-Tochter gur größtmöglichen Ausbeutung ibrer neugewonnenen Stellung Bermanien gegenüber aufzuftachein. Bu bem Behufe übergeichte Graf Gory, fein Gefandter in Betereburg (1780) eine Dentidrift 50), in welcher es wortlich bieg, ber tefchener Friede, bas Wert bes Wohlmollens ber ruffifchen Monarchin fur Deutschland, baben biefes mit einem neuen Burgen feiner Berfaffung begludt, beffen Macht, Bolitit und gange Lage vollkommen geeignet maren, ben Potentaten Bermaniens ungleich größeres Butrauen einzuflogen, als Frankreich und Schweben, Die beiben bisherigen Baranten jener. Damit Rugland nun feinen wohlthatigen Ginfluß auf bas beilige romifche Reich in vollem Umfange geltend machen, die Bunfche und Bitten ftete richtig wurdigen tonne, welche die beutschen Furften an ihre faiferliche Befdugerin an ber Newa gelangen ju laffen fich veranlagt finden mochten, wie auch um folde in ihrem Bertrauen ju biefer noch mehr zu traftigen, burfte es febr furtraglich fein, nicht nur in Regensburg, am Sibe bes Reichstages, fonbern auch im Mittelpuntte Deutschlands, in Frankfurt a. M. ober Maing, einen ruffischen Minifter zu accreditiren. Sold' fprechenber Beweis ber

<sup>50)</sup> Auszüglich mitgetheilt in bes Grafen v. Gorg biftor. u. politifc. Dentwurbigfeiten I., 144 f.

Theilnahme Ratharinens II. an Deutschlands Wohlsahrt werbe staferlich nicht versehlen, bessen Fürsten noch mehr für ihre neue kaiserliche Weschügerin einzunehmen, diese hierdurch besähigen, gar manche Irrungen und Misverständnisse, die folgenschwer werden könnten, gleich im Entstehen auszugleichen, und durch ein derartiges im heil. römischen Reiche erlangtes Uebergewicht selbst noch größern Einstuß auf die ersten, zu den Gewalthabern desselben in vielsachen freund- und verwandtschaftlichen Beziehungen stehenden, höfe Europens zu erwerben!!

Ratharina II. begriff unschwer, wie gang gemäß bem Bortheile Ruflands biefer Rath ihres Erzeugers mar. Sie beglaubigte nicht nur (1781) ben Grafen Nitolaus Romangow, Gobn bes im Borbergebenden ermahnten Felbmarfchalls, als ihren Gefanbten bei ben Direktoren bes ober- und niederrheinifden, bes ichwäbifchen und franklichen Rreifes, fonbern ernannte zugleich auch eigene Bertreter Rufflands in Munchen 51) und bei bem niederfachfifchen Rreife, lettern mit ber Refibeng in Samburg, mabrend Romangow angewiesen warb, feinen Aufenthalt in Frankfurt a. M. zu nehmen. Die letterem ertheilten Inftruktionen 52) find merkwurdig genug; er wurde burch fle gleichsam jum Lord-Oberrichter von Deutschland bestellt, beauftragt, fich um Alles, felbft um bas Beringfte ju fummern, was nur irgend Anlag ju ruffifcher Ginmifchung in bie beutschen Angelegenheiten bieten konnte. Ungemein darakteriftifc ift bie bieran geknupfte, in jenen ausgesprochene Soffnung, bag fold' handgreiflicher Beweis ber hochherzigen Entschliefung Ratharinens, Die burch Uebernahme ber Garantie ber beutschen Berfaffung eingegangenen Berbindlichkeiten in größtem Umfange zu erfullen, nicht verfehlen werbe, fammtliche Stande bes beil. romifchen Reiches mit Bertrauen und Dantbarteit gegen einen Staat zu erfüllen, "welcher fo großmuthig ihr Befchuger und Bobltbater wirb."

Wie erwähnt, hatten fie biefe, vom regensburger Reichstage leboch, jum großen Verbruffe ber Barin und ihrer Diplomaten,

<sup>51)</sup> Görg a. a. D. I. 364.

<sup>52)</sup> Im Auszuge bei Gorg I., 148 f.

nur mit einigen Borbehalten acceptirte 53) schmeichelhafte Bohlethat vornehmlich Friedrich dem Zweiten zu danken, der fie ihnen zumeist deshalb vermittelte, weil er allein sich außer Stande fühlte, dem doch noch immer vorherrschendem Einstusse Destreichs an den deutschen Hösen auf die Dauer so erfolgreich entgegenzuwirken, als er es wünschte, und darum zu dem Behuse die Cooperation seiner Incognito-Lochter nötigig erachtete. Es war daß ein offenbarer, ein bewußter Uriasdienst, den der Preußenkönig dem deutschen Baterlande erzeigte, und deswegen die nur zu gerechte Fügung der Nemesse, daß er nicht allein der davon erhosten Früchte verlustig ging, sondern zumeist auch gerade durch jenen den Verdrußscher in seinen alten Tagen die eigene Tochter mit Habsburg in nähere Verbindung treten zu sehen.

Allerbings batte Raifer Jofeph II. im teldener Frieben ben an Baiern erhobenen Unfpruchen entfagen muffen, aber barum boch lange nicht ben Plan aufgegeben, bies ibm fo überaus moblgelegene Land bereinft noch mit feinen Erbftaaten ju vereinen. Das größte Sinderniß mar augenfällig bie von einer Macht wie Rugland, benn ber verfcmagerte Frangofentonig Ludwig XVI. ichien eben fein unüberfteigliches ju bieten, - übernommene Barantie ber ` Traftate, Die ihm Die fragliche Bergichtleiftung geboten. Es ftellte fich um fo bebroblicher bar, ba Ratharina II. fo unvertennbar ben Billen offenbarte, bas erlangte Interventionerecht in Deutschlands Angelegenheiten in möglichfter Ausbehnung geltenb gu machen, bie prenfifden Conber-Intereffen nach wie vor energifch ju unterftuben, Deshalb fonnte Raifer Joseph II. fich nur bann mit ber hoffnung fomeideln, Die endliche Berwirklichung feines alten Lieblingswunsches ju ermuben, wenn er bie langfahrige intime Alliang ber Barin mit Friedrich II. auflofte, jene vermochte, trop ber teichener Bertrage ber Ausführung bes beißeften Berlangens feiner Seele fic nicht zu wiberfeben.

Und ein freundlicher Stern schien bem Sabsburger baburch zu leuchten, daß auch Katharina II. gerade bamals mit Planen schwanger ging, welche ber Verwirklichung ber seinigen ungemein

<sup>53)</sup> Affeburg, Dentwurbigfeiten G. 293 f.

forberlich zu werden verhießen, weil sie zur Realisation ber ihrigen ber Freund- und Bundgenossenschaft Destreichs noch in höherem Grade bedurfte, als Joseph II. der ihrigen zu dem angedeuteten Behuse. Die Zarin stand zu der Zeit, im J. 1779 und den nächstolgenden, auf dem Zenith ihrer Macht und ihres Ansehens in Europa. Sie war jest unbestreitbar die erste, die gefürchtetste und geseierteste, weil die stegreichste und glüdlichste Potentatin desselben; alle übrigen Monarchen buhlten um ihre Freundschaft; die Gelehrten und die Dichter Deutschlands und Frankreichs wedelten in hündischer Werehrung zu ihren Füßen, wetteiserten darin, ihr Weihrauch zu streuen, sie als die Semiramis des Nordens in den Gimmel zu erheben, wofür die Kaiserin sich freilich anch sehr erstenntlich bezeigte, sie äußerst anständig honorirte.

Man wird nicht in Abrede ftellen fonnen, bag felbft eine minber eitle, macht- und glanzbegierige Berricherin ale biefe, burch fold' ungemeffene Bunft Fortunens, wie fle jumal im letten Decennium erfahren, ju ben weitaussehenbften Entwurfen, ju ben ftolgeften Soffnungen aufgeblabt, leicht von bem Babne erfüllt werben tonnte, bag ibr Richts unmöglich, Alles erlaubt fei. war um fo naturlicher, bag er Ratharina II. mit unwiderfteblicher Bewalt ergriff, in ihr gar balb bie Ueberzeugung reifte, fie fei von bem Gefchide gur Ausführung ber Blane gegen bas osmanifche Reich erkoren, beren Berwirklichung, wie wir wiffen 54), icon Beter I. fo leibenschaftlich erftrebt und feinen Nachfolgern fo angelegentlich auf die Seele gebunden batte, ba fotbane Ueberzeugung furz nach einander von zwei Speichelledern man mochte fagen mit Fanatismus ihr eingeimpft murbe. Um früheften vom alten Zurfenbefieger Dunnich, welcher wie wir uns erinnern 55), ihrem gemeuchelten Gemable in feinen letten Lebenstagen aus Danfbarfeit treu jur Seite geftanden, und ber von beffen gludlichen . Morberin ihm großmuthig bewilligten Bergeihung biefes fcweren Berbrechens fich baburch werth ju zeigen befliß, bag er mit mehr

<sup>54)</sup> Bergl. Bb. I., SS. 73. 199.

<sup>55)</sup> Bergl. Bb. I., S. 314.

als bunbifder Devotion por ibr im Staube troch 56), ihrer Gitelfeit, ihrem hochmuthe in febmöglicher Beife fcmeichelte. Das geloab am folgenfdwerften und verbangnifvollften baburch, bag er ibr raftlos vorsviegelte, bie von Beter I., wie er (Munnich) beweifen tonne 57), Beit feines Lebens erftrebte Bertreibung ber Zurten aus Europa und Bieberherftellung eines oftromifchen Raiferthumes in Ronftantinovel fei ibre glorreichfte und erbabenfte, vom Schicffale ihr vorgezeichnete Bestimmung. Und faum batte Munnich (27. Oftbr. 1767) bas Beitliche gefegnet, als ber charafterlofe Schmaroper Boltaire hierin fein Rachtreter murbe. Derfelbe Boltaire, ber ein halbes Jahrhundert hindurch als Briefter ber humanitat fich gebahrbet, ben Berrichern ber Erbe bie Erbaltung bes Friedens, bie Beforberung ber innern Boblfahrt bes Staates als ihres Strebens ruhmmurbigftes Biel abgeschilbert, verheerende Rriege aber und ben Chrgeiz ber Erobeter als unwurdige Thorbeit, ale ber Menfcheit Schande gebrandmarkt batte; er, ber große und eifrige Lebrer religiofer Dulbung, ber bittere Spotter ber Rreuzzuge bes Mittefalters, errothete nicht in ben fanatischen Prediger eines allgemeinen Rreugzuges ber Chriftenbeit gegen bie Demanli fich ju verwandeln, um ber Berrich- und Landergier feiner kaiferlichen Gonnerin an ber Newa gu fchmeicheln! Seitbem biefe ihre Baffen gegen ben Babifchah erhoben, fpornte Boltaire fie unaufborlich an, Beters I. hochfliegenbe Entwurfe gu

<sup>56)</sup> Wie man aus ben in Bustings Magazin XVI, 413—478 abgebruckten Briefen Munnichs an Katharinen v. J. 1762 ersteht. Der greise Haubegen nennt diese in benselben unter andern: Princesse du savoir, le salut et les delices des peuples, l'admiration de l'univers, ma Divinité, Themis, Deesse de la Justice. Und noch friechender als diese Titularen ist der Inhalt sothaner Episteln.

<sup>57)</sup> Munnich an Ratharina, 20. Sept. 1762: Bhíching XVI, 467; Je suis en état de prouver par des argumens solidement fondés, que depuis l'an 1695, que Pierre le grand fit le premier siège d'Asow, jusqu'a l'heure de sa mort l'an 1725, ainsi pendant 30 ans, son grand dessein et point de vue a toujours été, de faire la conquette le Constantinople, de chasser les infidels Turcs et Tatares de l'Europe, et de retablir ainsi la Monarchie gréque. Bergl. nach Halem, Leben Munnichs S. 172 f. und Dohm, Dentwurdigt. II, 12 f.

verwirklichen, Konftantinopel zur hauptstabt ihres Reiches zu machen, und war voll Unwillens barüber, als er bieß glorreiche Wert an bem geheimen Wiberstande Frankreichs und bem offenen Deftreichs scheitern fab 58).

In bem Friedenstraftate von Rainarbiche, ben bes Lettern Dazwifdentunft, wie wir wiffen 59), ber Pforte verschaffte, gludte es ber Gewandtheit ber ruffifden Diplomatie einige Bestimmungen einzuschwärzen, welche Ratharinen II. jur bereinftigen, aus bem angebeuteten Grunde verschobenen, Ausführung ihrer Unschläge gegen bas Demanenreich vielverheifenbe Sandhaben fcmiebeten, Sandhaben, bie ihr noch nühlicher zu werben versprachen, ale es ibr im Staate ber Sarmaten bie von Beter I. bemfelben im 3. 1716 abgebrungenen Bereinbarungen 60) geworben. Freilich follte man bas taum fur moglich balten, benn bie bereaten Stipulationen jenes berufenen, fur bie Turfei ju einer mahren Banborabuchfe erwachsenen, Traftates enthielten weiter nichts, als bas Berfprechen ber Pforte, Die drifflichen Rirchen ihres Gebietes ju fchagen, als Die bem ruffifden hofe ertheilte Ermächtigung, in Galata eine neue griechische Rirche ju erbauen, und bie feinen Bertretern in Ronftantinopel eingeraumte Befugnig, biefe eine Rirche gu befibirmen, ju Gunften berfelben, ihrer Angeftellten und Diener bei jedem Anlaffe Borftellungen an bie Bforte zu richten! Benes Schutverfprechen ber Lettern und biefes ben Gefandten Ruffiands binfichtlich eines einzigen griechischen Gotteshauses gemachte Bugeftanbnif find bie alleinigen vollerrechtlichen Grundlagen ber Behauptung bes Anutenftaates: fraft bes Friedens von Rainarbiche besitze er ein vertragmäßiges Protektorat über alle griechischen Chriften im Reiche bes Babifchah! Doch ift bie Meinung irrig. fotbane abnorme Auslegung fei erft in späteren Tagen von ber moskowitischen Diplomatie aufgebracht, herausgebeutelt worben, bie Bahrheit vielmehr, daß felbe gleich nach bem Abichluffe jenes unfeligen Bertrages mit biefer Interpretation auftrat, es fich ungemein angelegen fein ließ, bie Meinung zu verbreiten, ver-

<sup>58)</sup> Dohm, Dentwürdigt. II, 17 f.

<sup>59)</sup> Bergl. Bb. I, S. 377.

<sup>60)</sup> Bergl. Bb. I, SS. 338. 352 ff.

möge besselben sei bem heil. Rußland ein förmliches Schutrecht über seine sämmtlichen unter türkischem Scepter lebenden Glaubens-genossen eingeräumt worden 61). Rein Zweisel mithin, den fragslichen, anscheinend so unverfänglichen Stipulationen lag schon ursprünglich die weitaussehendste, die Absicht zu Grunde, "die Geschichte der polnischen Dissidenten in den ottomanischen Annalen zu wiederholen 62)."

Der Gebante, ben Munnichs und Bolgaires Speichellederei in Ratharinens Seele angefacht, auf beffen Ausführung icon mabrend ibres erften Turfenfrieges fie fo ungern verzichtet, murbe furt nach Beenbigung beffelben von ihrem Gunftlinge Botemtin mit noch größerer Energie von Reuem angeregt. Trot bem bie Raiferin, wie wir aus bem Borbergebenben miffen, in ihren · Reigungen und berfonlichen Beziehungen gar febr bem Spruchlein : variatio delectat bulbigte, batte ibr britter Liebhaber Gregor Orlow boch mabrend eines vollen Decenniums nach ihrer Thronbesteigung in ber Stellung eines Raporit-Sultans fic bebauptet. Allerdings nicht, weil die Barin brei Gobne 63) und eine Tochter von ibm batte, weil fle ibn fo lange liebte, fondern weil fle ibn fo lange nicht entbebren ju tonnen, ja! felbft furchten zu muffen glaubte. Denn burch feinen maglofen, pobelhaften lebermuth hatte er ihre Gunft gar balb verfderzt, aber burch feine Entichloffenbeit und feinen Muth brei ber oben ermabnten gegen fle angezettelten

<sup>61)</sup> Wie man aus einem Berichte Thuguts, bes bamaligen öffreichischen Gefandten in Konftantinopel v. 3. Sept. 1774 bei Sammer, Gefch. b. osman. Reichs VII., 578 erfährt.

<sup>82)</sup> Bemerkenswerthes Geständniß des Stockussen Ustrialow II., 227.
83) Der Aelteste berselben war die am 29. April 1762 zu Tage gestommene (Bd. I. S. 310 erwähnte) Ursache des absonderlichen langwierigen Fußübels Ratharinens, die ihn Bobrinston nannte, nach der gleichnamigen ihm erkauften Herrschaft, und eine Million Rubel für ihn in der petersdurger Leihbank niederlegte. Er lebte noch, als sein Halbbruder Paul den Jarenthron bestieg, wurde von demselben in den Grafenstand erhoben und noch sonst vielsach ausgezeichnet. Seine zwei Brüder starben schon im Jünglingsalter; die Tochter Ratharinens II. und Gregor Orlows heirathete den Grafen Friedrich Wilhelm von Buzhöwden, unter Alexander I. Generals Gouderneur von Live, Esthe und Rurland und renommirter Feldherr. — Helbig, russsische Günstlinge S. 281 f. Raumer, Beiträge V., 5.

Berschwörungen entbedt und in der Geburt erstidt, Ratharina zugleich aber eine folche Angst vor seiner jedes Berbrechens fähigen Riederträchtigkeit eingestößt, daß sie ganz ernstlich besorgte, er möchte sie und ihren Sohn dem gemeuchelten Gemahle in das Reich der Schatten nachsenden, wenn sie ihn verabschiedete. Und als der schöne Garde-Ofstzier Alexander Wasiltschiedete. Und als der schöne Garde-Ofstzier Alexander Wasiltschiedete. Und endlich (Sept. 1772) bennoch diese kede Entschließung einslößte, erfolgte deren Bollzug unter Heulen und Jähneklappern. Die sonst so stolzte und zuversichtliche Herrscherin verbrachte ein fürchterliches Biertelzahr in unsäglichem Bangen vor den Volgen sothanen Wagnisses. Sie verrieth damals eine, allerdings nur zu begründende, wahrhaft knechtische Furcht vor ihrem abgedankten Favoriten, ließ ihres Schlasgemaches Thüre mit eisernen Riegeln versehen und ihren Rammerdiener Sacharow mit geladenen Kistolen daselbst stells Wache halten 64).

Das Luftigfte war jeboch, bag Ratharina II., um biefem qualvollen Buftanbe ein Enbe ju machen, mit Gregor Orlow in formliche Unterhandlungen trat, bamit er ihr die unbebellige Anftellung eines andern Gunftlings gestatte! Dehr ale bie Million Rubel, die fie ihm baar fandte, die jabrliche Benfion von 150.000 Rubel, ble fle ibm aussette, und bie übrigen großartigen Gefchente, mit welchen fie ibn überfduttete, fceint bie teuflische Drobung : ibn bei langerem Wiberftreben gegen bie Buniche ber Raiferin nach Ropfcha, bemfelben Schlößchen zu verbannen, wo vornehmlich auf fein Anftiften ber ungludliche Beter III. ermorbet worben. fcmeibigend auf ben Befürchteten gewirft ju haben. Er verfohnte fich (Decbr. 1772) mit ber Barin, die bennoch bem Lanbfrieben nicht trauete, und beshalb allem Unscheine nach nicht fo gang unfoulbig baran mar, bag Gregor burch ein ihm beigebrachtes schleichenbes Gift erft in Wahnfinn, und balb barauf (April 1783) in die Gruft gefturgt wurde. Nicht unermabnt burfen wir laffen, bag ibres abgebantten Buhlen beregter Buftanb gu einer argen

e4) Was auch keineswegs überfüssig war, benn elle a verisie que plus de quatre mille soldats des gardes étoient à la solde d'Orlof, wie ber französische Geschäftsträger Sabatier seinem Hofe berichtete. Ferrand, Hist, des trois démembremens de la Pologne II., 279.

Folter Ratharinens felbst erwuchs. Denn Beters III. blutiger Schatten kettete sich in Orlows letten Lebensmonden wie ein Rachegespenst an seine Verse; die Kaiserin mußte da bisweilen die allerpeinlichsten Reden mit anhören. So rief er einst imihrer Gegenwart aus, daß Gewissensbisse und Reue ihm seinen Verstand geraubt hätten; daß sein Antheil an läugst vergangenen Thaten ihm des himmels Strafgerichte zugezogen! Die Kaiserin wurde durch solche Auftritte dermaßen außer Fassung gebracht, daß sie surch solchen Aubrigen Tag weder an Geschäfte noch an Vergnügungen denken konnte 65).

Baftlifditom mar ein gang bubicher, fanfter und auch fonft recht braver Junge, ber uneigennutigfte Liebhaber, ben Ratharina II. je gehabt, aber geiftig und forperlich unbebeutenb. Die Raiferin wurde feiner baber auch bald überbruffig; fie febnte fich nach einem neuen Goliath, ben fie in Gregor Potemtin 66) fanb. Diefer fruh vermaifte Sohn eines mit Majorerang verabicbiebeten, in ber Rabe von Smolenst aufäftigen, armen Ebelmanns mar von einem Obeime, bem er nachmals, in ben Tagen feines Gludes. mit emporendem Undanke lobnte 67), erzogen, wegen feiner Dittellofigfeit urfprunglich jum geiftlichen Stanbe beftimmt, aber . weil man militarifche Talente an ihm zu entheden glaubte, fpater nach Betersburg gefdidt, und auf Fürsprache einiger Bermanbten in Bur Beit ber Entber Garbe ju Pferbe aufgenommen worben. thronung Betere III. mar ber bamale 26jabrige, im Gept. 1736 geborne, Jungling Wachtmeifter und Bechbruder ber Orlows, einer ber nutlichften 68), menn icon nur untergeordneten Theilnehmer ber fraglichen Revolution. Weniger ben Berbienften, bie er fich bei biefer Gelegenheit um Ratharinen erwarb, als ber gludlichen Salestarrigfeit feines Pferbes 69) verbantte er bie Beforberung jum

<sup>.65)</sup> Helbig a. a. D. S. 269 f. Raumer V., 563.

es) His sigure is gigantic and disproportioned. Englischer Bertatt v. 15. Merz 1774 : Raumer, Beiträge V., 40.

<sup>67)</sup> Thiébault, Frédéric-le-Grand Tom. III., p. 350 sq.

<sup>68)</sup> Archenholz, Minerva, 1797, Bb. II., S. 17 f.

<sup>\*\*</sup> Dest bem Regierungswechsel, wodurch Katharina II. den Thron bestieg, bemerkte sie nämlich, daß ihrem Degen das Portépée fehle, und versugenheim, Rustands Einstuß Bb. II.

Barbe-Dffizier und Rammerjunter, wie auch Butritt gu ben fogenannten Bleinen, ben Brivatzirkeln ber Raiferin. Doch gelang es ihm nicht, wie angelegentlich er auch icon ju ber Beit banach ftrebt, Gregor Orlows Stelle einzunehmen; er wurde vielmehr für folch' tubnes Unterfangen von biefem und beffen Bruber Alexis mit einer ichweren Menge Brugel bestraft, bie er auch, ba es ibm ganglich an verfonlichem Muthe gebrach, gebulbig einftedte, und ebenfo gebulbig fich (1767) vom hofe entfernen und in ben balb barauf ausbrechenben Turfentrieg fchiden ließ. Der Oberfeldberr Romanzow war höfling genug, ben von ber Barin gum Rammerherrn Ernannten jum General-Major ju beforbern, tros bem berfelbe, fo lange er bei ber Armee war, fich nur burch beharrliches Nichtsthun, burch eine entschiebene Baffion fur Schlafrod und Sopha auszeichnete, wie auch, ihn gerade zu ber Beit, im Anfange bes 3. 1774, mit einer Siegesbotichaft nach Beter8burg zu fenben, wo bie Raiferin nach einem Erfatmanne bes ihr gleichgultig werbenben Bafiltichitow fpabete. Botemfin, unmittelbar nach feiner Ankunft in ber Sauptftabt, gur Belohnung feiner gegen bie Ungläubigen, unbefannt mo? und wie?, vollführten Belbenthaten jum General-Lieutenant erhoben, mar fo pfiffig, ben Entfolug zu offenbaren, Mond zu werben, um bie 45jahrige Ratharina ju überzeugen, wie brunftig feine hoffnungslofe Liebe ju ihr fei. Die Barin mar nicht fo graufam, einen Anbeter, ber aus Liebesqual wieder Theologie ju ftubiren aufing, im Alexander-Dewetiflofter logirte, feinen Bart machfen ließ und bas Gewand ber ruffifden Monde trug, verzweifeln zu laffen 70); icon im Merz 1774 wurde Potemfin, nachdem er vor ber, von ber Monarchin in folden Fallen immer ernannten gemifchten Untersuchungs-

langte ein solches. Potemkin näherte sich und bot ihr das seinige an. Sie nimmt es; er will sich entfernen, aber sein Pferd, an die Schwadron geswöhnt, drängt sich dicht an das der Kaiserin. Sie lächelt, spricht mit ihm; seine Antworten, seine Haltung, seine Lebhaftigkeit gefallen ihr — sie erskundigt sich nach seiner Familie, befördert ihn und gibt ihm bald darauf einen Plat als Kammerjunker Smitt, Suworow's Leben und Geerzüge Bb. I. (u. einzig.), S. 223 (Wilna 1833).

<sup>70)</sup> Archenholz a. a. D. S. 427-448. Raumer, Beitr. V., 39 f.

Rommiffion 71) fein Examen glanzend bestanden, Wasiltschikows erklarter Nachfolger.

3mar blieb er es nur etwas über zwei Jahre, vornehmlich weil er ber vielbedurfenben Raiferin gegenüber nicht langer im Stande mar, Braftanba ju praftiren, aber auch nachbem er aufgebort, ibr Gunftling ju fein, ift er noch funfzehn Jahre lang ibr Bremier-Minifter gewesen. Diefe befrembliche Ericheinung entfloß bem Busammenwirken breier verschiebener Momente. mal, mar fie bas Wert ber großen Rlugbeit und Menfchentenntniß Botemfine, ber balb berausgefunden, wie febr Ratharina II. Die Beranderung liebte, und Berftand genug befag, Gregor Orlows Fehler zu vermeiben, fich ihr nicht aufzudringen, vielmehr, fobalb er mertte, bag fie ibn fatt hatte, ibr felbft ben ichicklichften Anlag zu feiner Abbankung bot, aber unter ber ftillschweigenben Bebingung, bag er im Fortbefige ber errungenen Leitung ber Staat8gefcafte bleibe. 3m April 1776 murbe Botemfin franklich, meil ihm nicht entgangen, bag biefe gefronte Bure, beren Leibenfchaften mit bem Alter in ber Tiefe wie in ber Breite gunahmen, ihren Rabinete-Sefretar Beter Samabom etp, ben Sohn eines ruffifchen Beiftlichen aus ber Ufraine, mit febr gunftigem Auge zu betrachten anfing, und bag letterer ein gang unbedeutenber Menfc mar, ben er leicht nach Gutbunten lenten tonnte. Ratharina II. gemährte bem frankelnben Goliath bie gur Bieberherftellung feiner Gefundbeit erbetene Entlaffung von ber bisber befleibeten Stelle mit Freuden, und zugleich, um bem mit feiner Rrantbeit fleigenben Drange zu genügen, ihr auch nach Lofung ber garten Banbe, bie fie bislang an einander gefnupft, in ben Geschäften nuglich ju werben, die thatfächliche Fortführung berfelben.

Quand l'impératrice avait jugé quelqu'un digne, sous les rapports extérieurs, de remplir le poste de favori, elle s'assurait, sans se déclarer encore, de l'étendue de ses connaissances et de son esprit. Ensuite, l'oseronsnous dire? le médecin ordinaire recevait l'ordre de le visiter, et, dans les derniers temps, une dame de la cour, celui de la soumettre à un autre examen qu'indique suffisamment le titre d'éprouveuse, par lequel était désignée sa charge. Si tous les rapports étaient favorables au prétendant, il accompagnait des le soir même l'imperatrice à l'Hermitage. Esneaux et Chennechot, Hist, philos, et polit, de Russie V., p. 24. (Paris 1829—30. 5 voll.)

Breilich mußte Botemtin, um fich in biefer zu behaupten, auch bie Rolle eines Lieferanten bes fraglichen Artitels fortspielen. wozu er fich inbeffen um fo unbebenklicher entschloß, theile, weil bie Raiferin ihm für jeben gelieferten neuen Ciciobeo 100,000 Rubel baar bezahlte, bann weil er burch bie ausschließliche Beforgung Diefes Artifels bas wirksamfte Mittel befaß, feinbfelige Ginfluffe fern zu balten, fich um Ratharina II. Die Berdienfte zu erwerben, bie fie am meiften ichatte, bie namlich um ihre Berfon. Go führte ibr Botemtin, ber immer ein bubiches Affortiment vorratbig batte zu und möglichfter Abmechselung fogar aus Berfien Ranbibaten fommen ließ 72), als bie Barin ihm in ben erften Monden bes 3. 1777 eröffnete, daß fie Samadomethe Stelle mit einem Anbern zu befegen muniche, im Sufarenmajor Soriafd einen febr annehmbaren Rachfolger gu, ber es indeffen nur eilf Monate lang blieb, meil er bie Albernheit beging, im Bertrauen auf Ratharinens bochft manbelbare Gunft mit Potemfin fich ju übermerfen. Letterer benütte einen Augenblick, mo bie Raiferin von Sorizschens Leiftungen weniger als sonft contentirt war, um ihr vorzuftellen, wie wenig es fich fur eine Monarchin von ibrem Beifte und ihren eminenten Ginfichten geziemen wolle, einen fo bornirten und unwiffenden Menfchen langer ibres nabern Umganges zu murbigen. Die Barin, bie bas jest auch fanb. ließ fich unschwer bereben, ben bubichen Magharen mit bem von Botemfin ibr prafentirten Ruraffler-Santmann Rorfafom (Juni 1778) zu vertauschen, ber jeboch so einfältig war, fich bei einem Liebeshandel mit ber iconen und geiftreichen Grafin Bruce, ber vertrauten Freundin Ratharinens, ermifchen zu laffen. Er befam barum (Oft. 1779) feinen Abichied und in 3man Strachow, einem gang gemeinen Ruffen, Better einer Rammerfrau ber Raiferin. ben biefe icon vor Rorfatows Entlaffung ihres vertrauten Umganges gewürdigt, einen erklarten Rachfolger, ber bas aber auch nur wenige Monden blieb, weil er fo naiv war, die ibm einft er-

<sup>72)</sup> Wie man aus einem Schreiben bes bamaligen englifchen Gefandten harris, spätern Lord Malmesbury, in Peterburg v. 13. Febr. 1778 erfährt: Tagebucher und Briefwechsel I., 114.



iheifte Erlaubnif, fich eine Gunft auszubitten, bagu ju benühen, um Ratharinens Sanb anguhalten 73).

Das von dieser tief empfundene Doppelbedurfniß eines kräftigen und verlässigen Schirmers gegen die im Innetn ihr fortswährend brobenden Gefahren, so wie eines tüchtigen Gehülfen in der Berwirklichung ber weitaussehenden Entwürfe ihres hochstiegenben Ehrgeizes war das zweite Moment, dem die befremdliche Allmacht entstoß, mit welcher Potemkin sie noch so viele Jahre beherrschte, nachdem er längst aufgehört, ihr Favorit zu sein. Denn er war unstreitig der fähigste Staatsmann ihres Hofes. Unbefangene Zeitgenoffen 74) erkennen ihm trop seiner, nur mit einem dunnen Rusturstrniß überzogenen, Robbeit und der Bizarrerie

<sup>73)</sup> Archenhold, Minerva, 1797, Bb. III., SS. 119. 209 ff. Helbig, ruffifche Gunftlinge G. 414 f. Raumer, Beitrage V., 360 f. Malmesbury, Tagebucher u. Briefwechfel I., 130. 137., 143 ff. - Der anberen offi= ciellen Lagergenoffen biefer Barin gebenten wir bier, fo wie im Folgenben weiter nicht , und begnugen uns bamit , unferen Befern bie Menge ber nicht officiellen, bie fie neben jenen noch hatte, wie auch bie gange Tiefe und Breite ber fittlichen Schundgrube: Ratharina II. burch folgenben Bericht eines Besuchers bes Winterpalaftes einige Jahre nach ihrem Tobe gu veranschaulichen: "Ich ermahne", ergahlt von Martens (Dentwurbigfetten a. b. frieg. u. polit. Leben eines alten Offigiers S. 21, Dresb. u. Leipg. 1848) abier mur aweier Gale, bie ein besonderes geschichtliches und moralifches Intereffe barboten, und welche bei bem Branbe bes Binterpalaftes ebenfalls mit verloren gegangen finb. Diefe Sale grangten an bie Schlafgemacher ber Raiferin Ratharina II. Die Banbe bes erften Saales maren rund herum mit fleinen , ungefahr bret Boll im Durchmeffer haltenben Miniatur-Gemalben behängt, bie Bilbniffe aller ber Manner barftellenb, mit welchen Ratharina einen genaueren Umgang gehabt hatte ober welche ihr befonbers gefallen hatten. Der zweite Saal mar eben fo mit Miniatur-Bilbniffen . behangt, welche vielfache wolluftige Scenen barftellten. Alle biefe fleinen Gemalbe waren von großer Runftlerhand gemalt und in goldne Debaillons eingefaßt."

<sup>74)</sup> Wie der Brite Malmesbury a. a. D. I., 149, ber Bole Oginöfi (Denkwürdigk. I., 102. Leipz. 1827. 2 Bbe.) die gleichzeitigen Berichterstatter bei Raumer, Beitr. V., 40. 376. 391 ff. und der Preuße Görg, Denkwürdigk. I., 124. Bergl. noch Potemkins Charafteristif bei Smitt a. a. D. I., 224. f. und Castelnau, Essai sur l'Hist. de la Nouvelle Russie II., 154 sq. (Paris 1827. 3 voll.) Dohm, Denkw. I., 408 schildert ihn doch offenbar mit zu inswarzen Farben.

feines aangen Wefens, boch auch überlegenen, fcarfen Berffanb, feltene Menichenkenntnig, ungemeine Schlaubeit und Bewandtheit, fonelle Auffaffungegabe und ein ungewöhnliches Gebachtniß zu. Ratharina II. gewahrte barum in ihm auch mit Recht bas tuchtigfte Bertzeug zur Ausführung ber Blane ihrer toloffalen Gitelteit. Macht- und Lanbergier. Und nicht minber fchagbar und nothwendig ward er ihr baburch, bag fie ihm allein bie Rraft gutrauete, bie vielen feindseligen Glemente nieberguhalten, unschablich ju machen, bie im Innern bes Reiches fort und fort grollten. Bu ben oben (S. 2) angeführten Grunden, Die einen fehr großen Theil ber Ruffen, und barunter eine bebeutenbe Angahl vielvermogenber Manner mit unverjährbarem Saf gegen Ratharinens usurpirtes Regiment erfüllten, gefellten fich in ben fpateren Jahren beffelben ihr unerbauliches Berhaltnif ju ihrem Cobne Baul, und eben bies mar bas britte ber fraglichen Momente, welche bie Barin bauernd an Botemfin fetteten, ihr benfelben unentbehrlich machten.

Wir berührten im Borbergebenben (S. 16), bag Ratharina Die vielfachen Antipathien, von welchen fle ichon in ber erften Beit nach bem gelungenen Machtraube fich bebroht fab, burch bas Berfprechen zu beschwichtigen suchte, ihren Gohn Paul nach erlangter Bolliabrigfeit jum Mitregenten anzunehmen, und werben taum bingugufugen brauchen, bag bie Raiferin biefe Bufage mit ber Mental-Refervation ertheilte, fle nie zu erfullen. Dennoch fdwebte fie wie eine ewige Drobung über ihrem Saupte, ba Baul, vermöge ber jest allgemein geltenben Fiction, bag Beter III. fein Erzeuger gewesen, ein unbestreitbares Daberecht an Die Barenfrone befaß, und erhielt fle in fteter Furcht vor ihrem eigenen Rinbe. Bur Milberung biefer felbftgefchaffenen peinlichen Lage, zu möglichfter Abmehr bes größten Schredens, ben bies berrichgierige Beib fannte, Theilung ober gar Berluft ber hochften Gewalt, verfiel bie eben fo nieberträchtige Mutter wie ruchlose Gattin auf ben teuf= lifchen Ausweg, ihrem von ber Natur feineswegs vernachläffigten, vielmehr mit Beift, rafchem Faffungevermogen, Liebe gu ben Wiffenfcaften, lebhaftem Rechtsgefühl und viel menfchenfreundlichem Sinn ausgestatteten Sohne nicht nur bie erbarmlichfte, eine gang

verkehrte und verschrobene Erziehung zu geben, sonbern ihn auch schon im ersten Jünglingsalter in ben Moraft ber Lüste zu versenden, um ihn geistig zu Grunde zu richten, dem Streben nach höheren Dingen zu verschließen, und dergestalt für sich unschädlich zu machen. Ein geheimer Lehrer der Wollust und ein bei Paul als Kammerdiener angestellter französischer Friseur, Namens Düsour, wurde von der Kaiserin 75) mit der saubern Misson beauftragt, sich in des Großfürsten Bertrauen einzunisten, seine Begierden aufzustacheln, ihn zu allen erdenklichen Ausschweifungen zu verloden und anzuleiten.

Da Ratharina ihren Sohn nie als Mutter, sonbern immer nur als ftrenge Gerrin behandelte, ibn burch bie frankenbfte Beringicabung und Burudfebung bafur bugen ließ, bag bas Bolf feinem Saffe gegen fie einen berebten Ausbrud in ber Liebe lieb, bie es ihm bezeigte 76), und Baul viel natürlichen Berftand befag, ift es mehr als mabricheinlich, bag er bie icanbliche Absicht bes Beibes, bas ibn geboren, errieth, und, um fich gegen bie ibm gelegten Fallftride ju icunen, frubzeitig icon ben Bunfc offenbarte, ju beirathen. Die Barin, Die fich bem füglich nicht wiberfeben tonnte, fant fich bagu auch um fo weniger bemußigt, ba fie ichabenfrob vorausfab, bag bas Mittel, welches Paul ju feiner Rettung erforen, leicht bagu benüst werben fonnte, ibn baburch noch tiefer in ben Schlamm ber Lufte gu versenten, bag fie ihn an ein ihr felbft abnliches, b. b. geiftreiches, aber herrschgieriges, berge und fittenlofes Beib feffelte, ibm burch bas Unglud einer folden Che einen neuen mächtigen Untrieb gab, in ben Armen von Courtifanen Troft und Rache zu fuchen. Und eine gang ibren Bunfchen entiprechenbe Schwiegertochter zu finben, buntte ibr um fo leichter, ba bas Glud ihr einen ausgezeichneten Ruppler jugeführt hatte.

Es war ber Freiherr Achas Ferbinand von ber Affeburg 77), ber über zwei Jahre (Sept. 1765 — Jan. 1768) bie Stelle eines banischen Gefanbten an ihrem hofe bekleibet, und ihn mit

<sup>75)</sup> Raumer, Beitrage V., 409.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) Raumer V., 387.

<sup>77)</sup> Deffen Dentwurdigfeiten S. 245-286. bem Folgenben burchweg gu Grunbe liegen.

ver Kommission Katharinens in der Tasche verlassen hatte, nach einer qualissicirten Lebensgesährtin für ihren Sohn sich umzuschen. Affeburg eröffnete auch, wie man aus zwei Berichten besselben vom Merz und Mai 1768 entnimmt, unverzüglich seine diesfällige Thätigkeit. Diese konnte sich nur auf die kleinen protestantisch en Hältigkeit. Diese konnte sich nur auf die kleinen protestantisch en Höhse Deutschlands erstrecken. Denn alle größeren europässchen waren dem Sohne der Jarin zu dem angedeuteten Behuse schon deshalb verschlossen, weil von dem Geheimnisse seiner Geburt dort mehr bekannt geworden, als seiner Frau Nutter lieb war, und die katholischen Fürstengeschlechter Germaniens gingen schon damals durch die geringere Bereitwilligkeit ihrer weiblichen Glieder, zu dem gesorderten Consessionswechsel sich zu bequemen, der Ehre verslustig, Stutereien zu unterhalten für die unsaubere Opnastie Soltikow.

Es möchte schwer zu entscheiden sein, ob an der, mit Pauls Berehelichung beginnenden, Berschwägerung derselben mit den kleineren deutschen Regentenhäusern der Uebermuth empörender ift, mit welchem der rufsische Hof bei und seit deren Begründung in der hinsicht versuhr, oder die ekelhafte Charakterlosigkeit, welche die deutschen Dil minorum gentium bei dem "Geschäft" entwickelten. Denn nichts Anderes war der seitdem betriebene Berschleiß deutscher Fürstentöchter nach Rußland. Er zeigt bedeutende Aehnlichkeit mit dem der Circassernnen nach Konstantinopel, und saft scheint es, als ob der moskowitische Hochmuth für die ihm so lang verschlossenen Familienverbindungen mit den größeren Opnastien unseres Erdetheils an den kleinen und kleinsten daburch recht empsindlich sich zu revanchiren bestissen gewesen, daß er diesen die ihnen zugedachte "Ehre" fort und fort nur um den Preis der schmählichsten Desmüthigung gewährte.

Es ist eben so merkwürdig als betrübend, daß Deutschland auch die Begründung dieses, ihm so verhängnisvoll gewordenen, Exportgeschäftes gutentheils Friedrich dem Großen verdankt. Denn nachdem Assert die fragliche Kommisson vier Jahre lang in der Tasche gehabt, ohne sich ihrer in einer den Wünschen der Zarin entsprechenden Weise entledigen zu können, nahm Preußens König sich der Sache an. Drei meiningen'sche Prinzessinnen und eine Koburgerin, auf welche Asserts zunächst restektirt, hatten

ud namlich bei vorgenomener Befichtigung als ju hafflich erwiefen, und bie bubide Bringeffin Louise von Sachfen-Gotha und beren verwittmete Mutter Charafter genug befeffen, Die Bumuthung: gur Brautschnu nach Petersburg zu reisen und nicht convenirenden Falles fich wieber beimichiden ju laffen, mit Entruftung gurudguweisen. Das Schreiben 78), in welchem Ratharina II. bem Ruppler Affeburg ben Auftrag ertheilte, ber Bergogin-Wittwe bie Bropofition ju machen, mit ihren beiben Tochtern, zur Auswahl!, nach . ber Metropole an ber Rema zu tommen, ericheint in zwiefacher Sinfict darafteriftifch. Einmal, weil es ein fprechenber Beweis ift, bag ber ruffifche Gof bamale in ben fleineren beutschen Regentenfamilien nichts Underes ale vornehme Bettler gewahrte; bannt, bağ Ratharina II., - was unfere freundlichen Lefer nach bem Borbergebenden freilich nicht überraschen wird -, eben fo wenig einen Begriff von fürftlicher als von weiblicher Burbe hatte. Die Barin trug in jenem ihrem Unterbanbler namlich auf, ber Bergogin-Bittme gu Gemuthe zu führen, bag fie bie Reife gwar aufe Gerathewohl antreten mußte, indem man fich vor ftattgehabter Deular-Inspection ju nichts verpflichten wolle, bag fie ju jener aber um fo unbebenklicher fich entschließen tonne, weil fie baburch ibre und ihrer Tochter Lage ansehnlich zu verbeffern im Stande "Das Schlimmfte," meinte Ratharina II., "ware boch nur, bag feine ber beiben Pringeffinnen uns gefiele; mas batten fie aber babei zu verlieren? Die Bergogin murbe von mir eine Ausstattung fur ihre Tochter bekommen, mittelft welcher fie felbe anberweitig anbringen tonnte; und fogar bie Reifetoften wurde ich ihr erftatten!"

Auch Landgraf' Ludwig IX. von Seffen-Darmftabt und beffen Gemahlin Karoline, geborne Prinzessen von Pfalz-Zweibruden, trugen längere Zeit Bebenken, auf das ihnen proponirte "Geschäft" einzugehen, trot bem bieser beutsche Landesvater von so argen finanziellen Bedrängniffen heimgesucht war, daß es feiner Familie oft am Nothwendigen mangelte 79). Friedrich der Große mag

<sup>78)</sup> Es ift v. 30. Jan./10. Febr. 1771 und vollständig abgebruckt in Affeburgs Denkwurd. S. 274.

<sup>19)</sup> Affeburg, Dentwarbigt. G. 259.

bas gewußt, bauptfächlich bierauf bie Soffnung gegrundet baben, bag ber barmftabtifche Bof noch am ebeften geneigt fein murbe. mit feiner Incoanito-Locter bas fragliche "Gefcaft" ju machen. und vornehmlich feiner angelegentlichen Einmischung es zu banten fein, bag bie Frau Landgrafin fich endlich bereit erklarte, ihren gangen Borrath beirathofabiger Tochter, fie befag beren brei Stud. ju beliebiger Auswahl nach Betersburg ju bringen, wenn ibr nämlich bie Reise- und Abungetoften von ber Raiferin bezahlt murben! Rachdem biefe ihr zu bem Behufe 80,000 Gulben übermittelt, machte fich bie Frau Landgraffin (Dai 1773) auf ben Beg, und erlebte auch wirklich bie Freude, bag ibre mittlere Tochter Wilhelmine Gnabe fant vor ben Augen ber Barin. Das Motiv, welches lettere gerabe ju biefer Babl bewog, beweift fprechenber als Alles, bag wir ihr im Borbergebenben nicht Unrecht gethan. Baul hatte lieber Louise, Die Jungfte ber brei Schweftern, zur Lebensgefährtin erforen, allein er mußte Wilhelmine beimführen, weil feine Mutter 80) fich überzeugt, daß biefe eine Somiegertochter mar, wie fie folde munichte, namlich geiftreich, ehrgeigig, falich und bereits verliebt in einen ruffifden Großen, ben Brafen Anbreas Rasumoweti; es ließ fich folglich mit ziemlicher Sicherheit erwarten, bag bes Pringen Che eine ungludliche fein merbe.

Noch in bemfelben Sommer (16. August 1773) wurde, nachdem Wilhelmine Tags zuvor den russischen Kirchenglauben angenommen und in Natalie Alexiewna umgetauft worden, ihre Verlobung mit dem Großfürsten geseiert, und kaum zwei Monden später (10. Okt.) die Hochzeit. Die Frau Landgrüssen erhielt von Katharinen, neben bedeutenden Geschenken an Brillanten und Jobelpelzen, 120,000 Rubel, und sede der zwei heimgeschickten Töchter 50,000 Rubel baar nebst ansehnlichem Schmuck; Asseburg, der schon früher (Dechr. 1771) aus dänischen in russische Dienste übergetreten und von der Kaiserin zum wirklichen geheimen Rath

<sup>20)</sup> Wie man aus ben betreffenben, sehr merkwürdigen Altens und Brieffragmenten ersieht, die unter den Pièces justisic. des siebenten Bandes der, vom Grafen d'Allonville herausgegebenen, Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état p. 467 sq. mitgetheilt werden.

ernannt worben, wurde von biefer burch bie Ernennung zu ihrem Gefandten beim regensburger Reichstage und mit bem Alexander-Rewski-Orden belohnt.

Wie groß war aber nicht Ratharinens II. Ueberraschung, als fle balb nach ber Sochzeit entbeden mufite, baf fle biebmal in ihrer überfeinen Berechnung fich gewaltig verrechnet batte. Denn Bilbelmine von heffen-Darmftadt befaß Berftand genug, um balb berauszufühlen. daß fle nur burch bie Liebe ihres Gemahls eine bedeutende Rolle zu fpielen vermochte, und, obwol fie nichts weniger als fcon war 81), boch fo viel Geift und Liebensmurbigfeit, bag fle über jenen in turger Beit eine fo unbedingte Berrichaft erlangte. bag berfelbe nichts Anberes als eine Drabtvuppe in ihrer Sanb war 82), tros bem fle ibr berührtes Berhaltniß mit bem Grafen Andreas Rafumowsti gang ungenirt fortfeste. Diefer Entel eines Bauers aus der Ufraine und Reffe des (Bd. I., S. 246 ermähnten) beimlichen Bemahls ber Barin Glifabeth, ein Dann von burchbringendem Berftanbe und überaus gewinnenbem Benehmen, mußte fic namlich in Bauls Gunft bergeftalt einzuniften, bag er balb gu beffen Bertrauten geborte. Faft jeben Abend pflegte er gang allein mit bem groffürftlichen Baare ju fpeifen; es waren bas außerft verhängnifvolle Souvers fur ben armen Paul. Denn bie Beiftesfforungen, von welchen er nachmals, und zumal in feinen letten Lebensjahren wieberholt befallen murbe, maren pornehmlich jenen beizumeffen, indem Rafumoweti, um fich im Beifein bes Großfürften felbft gang ungefährliche intime Conversationen mit beffen Bemahlin erlauben zu konnen, benfelben faft bei jebem Souper burch beigebrachtes Opium in tiefen Schlaf verfentte 83)! Daß Ratharina II. um bas Berbrechen wußte, ift fehr mahrscheinlich

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>81)</sup> Rach Brazalls Berficherung, ber fie 1774 in Betershof fah. Siftorische Denkwarbigkeiten meiner Beit S. 103 (b. beutsch. Ueberset, Beimar, 1816.)

<sup>82)</sup> Malmesbury, Tagebucher und Briefwechfel I., 140.

<sup>83)</sup> Angef. Mémoires tires des papiers d'un homme d'état VII., 213. Den nur mit bem Anfangsbuchstaben bezeichneten Ramen bes Misse thaters lernt man kennen aus Malmesbury a. a. D. und Belbig, russ. Gunftl. S. 218,

weil ihr, wie berührt, Rasumowskis Liebesverhaltnis mit ber Stoffürstin schon vor beren Gerheitrathung bekannt gewesen, und ber Graf sich bis an ihr Lebensenbe ihrer ganz besondern Gunft erfreuete. Sie ernannte ihn (1778) zum Gesandten in Meapel and später in Wien, welch' lettern Bosten er fast mahrend eines halben Jahrhunderts bekleidete 84).

Ans bem angebeuteten Grunde tounte bie Barin auch unfcmer errathen, bag bie Forberung, ju welcher ihr Gohn balb nach feiner Bermablung (Bebr. 1774) fich erfühnte, ihm namlich Die versprocene Mitregierung nicht langer vorzuenthalten, teine8meas, wie er verficherte, von feinem Bertrauten Salbern ibm eingeblasen worden, sondern von feiner Chebalfte, und bag lettere, um ein etwaiges Ungewitter von fich abzulenten, fo pfiffig gemefen, fich hinter jenem ju verfteden. Und eben fo, bag Baule fest bei mander Belegenheit bervortretenbes Bublen um Die Bunft ber Maffen bas Werk feiner Gemablin war. Dafür fucte Ratharina an biefer fich baburch ju rachen, bag fie ihren ebelichen Arieben ju fibren fich beflif, inbem fie Baul von ihrem Berbaltniffe zu Rasumowski unterrichtete. Go gewaltig mar jeboch ber Ginfluß ber Großfürftin auf ihren Cheberen, bag es ihr nicht allgu fcbmer fiel, biefen zu überzeugen, bag bie Unklage lediglich eine radfüchtige Berlaumbung ber Raiferin fei, welch' lettere burch ibre fortbauernbe fcmabliche, frantenbe Anauferei gegen ibrett Sobn, - an feinem Beburtstage ichentte fie ibm einft eine Ubt pon gang geringent Werthe, ihrem Gunftling Potemtin aber gleichs zeitig 50,000 Rubel, beren Baul bringend bedurfte, und um welche er vergebens gebeten batte -, beffen Berg immer mehr von fich ab- und feiner Lebensgefährtin gumenbete 85).

Es ift Angesichts ber unter allen Rlaffen ber Bevölkerung fortwuchernben gewaltigen Unzufriedenheit mit dem Regimente Ratharinens II. mehr als wahrscheinlich, daß dieser in ihrer entschloffenen und klugen Schwiegertochter mit der Zeit eine arge Strafruthe, ein furchtbares Werkzeug der Nemests erwachsen sein wurde, wenn ihr flupendes Glud sie nicht schon sehr bald von

<sup>84)</sup> Horman, Lebensbilber aus b. Befreiungsfriege III., 98,

<sup>85)</sup> Raumer, Beitrage V., 11. 35, 350 ff.

ber gefährlichen ftillen Feindin befreit hatte. Wilhelmine von Seffen ftarb (26. April 1776) bei ihrer ersten Niederkunft an der Unmöglichkeit, ein Kind zur Welt zu bringen, wie versichert wird 86); ob nur daran, darf bei dem Charakter der Zarin, den bier angedeuteten Verhältniffen beider fürftlichen Frauen und noch aus andern triftigen Gründen bezweifelt werden.

Da die Raiferin bei ber felbst vorgenommenen Auswahl einer Schwiegertochter fo gar übel gefahren, beauftragte fie jest, und awar noch bei Wilhelminens Lebzeiten, ihren eigenen Incognito-Bater für eine paffenbere Nachfolgerin auf ben Tobesfall jener ju forgen. Friedrich II. mußte ihr teine beffere ju empfehlen, als Sophie Dorothea Auguste, Die altefte, am 25. Oftober 1759 geborne. Tochter feines gewesenen General-Lieutenants, Bergoas Friedrich Gugen von Burtemberg, zwifchen welcher und ber erkornen Darmftabterin Ratharina felbft icon fruber eine Beitlang geschwantt hatte. Allein furg vor bem Empfange biefes. Auftrages batte ein bedeutenbes Sinbernig gegen bie beregte Berbindung fich erhoben, Wilhelminens Bruder, ber bamalige Erbpring und nachmalige Großbergog Ludwig I., fich nämlich (27. Merz 1776) mit ihrer besignirten Rachfolgerin verlobt. Friedrich ber Große mußte indeffen auch bier fich zu belfen; er bielt ben Erbprinzen, ber gleich nach bem Berfpruch an ben preußischen Gof getommen, bort jurud, bis er bie Runde von bem Ableben feiner Schwefter empfing, lub ibn bann jum Diner ein, und eröffnete ibm bei ber Gelegenheit, bag er auf bie murtembergifche Bringeffin jum Bortheile bes Groffürften, verzichten, und gmar bis jum Deffert fich hierzu entschließen muffe. Es tonne ibm nicht fcmer fallen, eine andere Gemahlin zu finden, und ein Abftandegelb von 60,000 Thaler, welches er ibm biete, fei nicht zu verachten 87).

<sup>86)</sup> Bon Affeburg, ber aber boch auch S. 270 sich ber Bemerkung nicht enthalten kann, baß nach bem Ausspruche ber Erzieherin Wilhelminens beren erwähntes inneres Gebrechen keinen Einstuß auf die Fähigkeit bieser Prinzessin, Kinder zu gebären, habe auslben können. Bergl. noch Esneaux et Chennechot, Hist. de Russie V., 41 und Raumer V., 384, 410.

<sup>87)</sup> Correspondance polit. et anecdot. (vergl. Bb. I., S. 323. Anmert. 13.) II., p. 25. Wrazall a. a. O. S. 104. Steiner, Lubwig I., Großherzog von Heffen. S. 33. (Offenb. 1842.)

Der Erbprinz ging auch ohne alles Bebenken ben ehrlosen Sanbel sogleich ein, und Baul (Juni 1776) mit glanzendem Gefolge nach Berlin, um seine erkaufte, dorthin beschiedene, Braut zu besichtigen. Sie hatte auch wirklich bas Glud, bem Groffürsten zu gefallen; ber in ber preußischen Sauptstadt am zweiten Tage nach der Anstunft bes Brautigams vollzogenen Verlobung (23. Juli) folgte die Hochzeitsfeier in Petersburg auf dem Fuße (26. Sept. 1776) 88).

Sophie Dorothea Auguste, Die nach ihrem unerläßlichen Uebertritte gur ruffifchen Rirche Marie Feodorowna bieg, mar gerade bas Begenftud ihrer Borgangerin, eine fanfte und gartliche, von bem Arenaften Bflichtgefühle befeelte Krau, aber fonft nichts, ohne allen bobern Chraeiz und Schwung. Ratharina II. hatte mithin, ba Baul feine junge Gemablin lange Zeit 89) innig liebte und von berfelben mit ben beften Intentionen feiner Mutter gegenüber erfüllt wurde, gang ruhig, ohne alle Furcht vor ber Biebertebr ähnlicher Anwandlungen fein können, wie bie von ber verftorbenen Groffürftin veranlagten, wenn fie nicht fortwährend ben Ginflufterungen ihres bofen Bemiffens ausgesett gewesen mare. ließ fle aber im eigenen Sohne immer nur einen Racher bes an Beter III., in welchem er burch Ratharinen felbft ja vollberechtigt worben, feinen Erzeuger zu erbliden, begangenen Berbrechens, einen Begner gemahren, vor welchem fle allezeit auf ihrer Guth fein muffe, um ihm bie Sabigfeit zu benehmen, in Nachahmung ihres eigenen Beispieles mittelft einer Balaft-Revolution Scepter und Leben ihr zu entreißen. Diese ftete, und mit ben Jahren machfenbe, Rurcht ber Raiserin por ibrem Sobne ward nun von Botemfin in jedmöglicher Beise genahrt und meifterlich bagu benutt, fich Ratharinen unentbehrlich zu machen, indem er felbft ihr unaufborlich vorspiegelte und burch feine zahlreichen Anhänger und Creaturen unaufhörlich vorspiegeln ließ, bag er allein im Stande fei, eine Conspiration von dieser Seite rechtzeitig zu entbeden und zu vereiteln 90).

<sup>88)</sup> Diese Daten nach Malmesbury, Tagebücher u. Briefe I., 96 und Raumer V., 365.

<sup>89)</sup> Wie ber von Bragall S. 105 noch aus bem J. 1782 erzählte charafteristische Borgang zeigt.

<sup>90)</sup> Malmesbury I., 149. Archenholz, Minerva, 1797. Bb. II., 454 f.

Es ift zur Stunde noch nicht mit voller Bestimmtheit ermittelt, was Potemein mit fo grundlichem und mit ben Jahren fleigenbem Saffe gegen Friedrich ben Großen erfulte, am mahrfceinlichften aber, bag folder folgenben zwei Quellen entflog. Einmal, bag ber preußische Monarch ein nur zu redlicher Berather feiner taifexlichen Incognito-Tochter und barum unablaffig bemuht war, fie von ber oben (S. 12) berührten unfinnigen, Rugland mit einem Staatsbankerott bebrobenben Berichwendung zumal an ihre Ganftlinge, juruckzubringen. Da Potemfin nun von einer gang unerfättlichen Sabsucht befeffen, und berjenige mar, ber Ratharinen, ober vielmehr ihr Reich, am gewiffenloseften plunberte, - er foftete biefem nach einer bochft mabriceinlich noch unter ber Bahrheit bleibenben Berechnung funfzig Millionen Rubel! 91) -, mogen ihm bie Mahnungen Friedrich II., bie boch immer, wenn auch nur vorübergebend, nicht gang wirtungelos verhalten, mitunter recht binderlich gewesen fein, und in ibm ben erften Grund gelegt haben ju jener tiefen Abneigung gegen ben großen Ronig. Dann offenbarte biefer, wie wir im Borbergebenben (Bb. I., S. 356) hervorgehoben, allerdings eine acht väterliche Schwäche gegen bie Barin, aber boch nur gegen fie; ihren Gunftlingen und Creaturen, felbft Gregor Orlow und Botemtin gegenüber, bat Friedrich ber Große 92) feiner Burbe nie etwas vergeben, ju beren Schmeichler fich nie erniebrigt, vermuthlich weil er, aus bem uns bekannten Grunde, fie entbebren ju tonnen glaubte. Das war inbeffen bei bem Charafter und ber tiefen fittlichen Berfunkenheit Ratharinens ein großer Irrthum, und ber übermuthige Emportommling Botemtin, bem von aller Belt, felbft von bem folgen England, gehulbigt wurde, nicht wenig erbittert 93) barüber, bag Preugens Monarch es ver-

<sup>91)</sup> Helbig, ruffifche Gunftlinge S. 389. Bergl. Dohm, Denkwurbig- teiten I., 410.

<sup>92)</sup> Dohm, Denkwürdigt. IV., 260.

Belchem Gefühle er schon im Frühling 1776 einen pragnanten Ausbruck lieb, als Friedrich II. ihm, viel später als er erwartet, durch seinen Bruder Seinrich den schwarzen Ablerorden zustellen ließ. Potemkin außerte gegen diesen nämlich mit wegwerfender Miene: -"er sei dem Könige zwar sehr verbunden, doch wisse er in der That nicht, wie er die

schmabete, in ber hinficht ber Rachtreter feiner toniglichen Bruber zu werben.

Dennoch burfte es ibm fcmerlich gelungen fein, bas ftarte Band auch nur zeitweilig zu lodern, welches bie Matur gwifden Diefem und Ratharinen II. gewoben, wenn nicht bas berührte Berbaltnif ber Lestern zu ihrem Sobne und ihr turfifcagriechisches Brofett ibm bierin überaus bulfreich ju Statten getommen maren. Der Zwiefpalt zwischen Mutter und Sohn mar um die Beit bes tefdener Friedens größer benn je. In einem Befanbtichaftsberichte pom letten Tage bes 3. 1778 wird 94) bervorgeboben, Die Uneinigkeit zwischen ber Raiferin und bem Thronfolger machse täglich; jene behandle biefen mit ber größten Gleichguttigfeit und Berachtung, und Baul gebe fich teine Dube, feine übele Laune gu verbergen, ergebe fich oft in ben beftigften Meuferungen, ja felbft Schmabungen gegen feine Mutter. Da er nun feit feiner erwahnten Brautfahrt nach Berlin eine gang entichiebene Borliebe für feinen Incoanito-Grofvater offenbarte, mas biefer, ju Ratharinens großem Berbruffe 95), burch fortwährenbes Ermeifen ber ausgefuchteften Aufmertfamteiten vergalt, fo, fiel es Botemtin, ber fic auf bie Behandlung ber Barin, auf bie Benanung ihrer Leibenfchaften meifterlich verkand, nicht fchwer, ihr wenigstens vorüber gebend bie Meinung einzuflogen, Friedrich II., mube ber ihm bocff mibermartigen und bochft binberlichen Favoriten-Birthichaft, gebe mit bem Borhaben ichwanger, Ruflands Rrone vom Saupte ber Tochter auf bas bes Entels zu übertragen. Burbe biefer, mag Botemtin ibr vorgeftellt haben, bei feiner gur Genuge betannten Schuchternheit und Unentichloffenbeit, wol zu folch' bebentlichen, feiner Mutter naturlich brubwarm rapportirten. Auslaffungen fic erfühnt haben, wenn er nicht eines ftarten Rudhaltes ficher mare? Doglich, bag biefe trugerifden Ginflufterungen ihren 3med bennoch verfehlt batten, wenn Potemtin nicht fo pfiffig gewesen, bie Barin zugleich auch noch an ihrer andern fcmachften Seite, nämlich an

Menge von Auszeichnungen ber Art, die er schon bestige, gehörig neben einander ordnen solle!" Dobm. Denkwürdigt. I., 412.

<sup>94)</sup> Raumer V., 397.

<sup>95)</sup> Malmesbury I., 169.

ihrer koloffalen Eitelkeit, Macht- und Ländergier zu faffen, zu welchem Ende das berührte, von Münnich und Woltaire der Kaiserin zuerst eingeblasene Projekt hinsichtlich des türkischen Reiches ihm die ersprießlichsten Dienste leistete. Denn es ermöglichte es ihm, Katharinen immer mehr in dem Glauben zu bestärken, daß Ruslands Staatsvortheil wie ihre ernstesten Pflichten dasselbe geböten, was ihre stets rege Furcht vor den Anschlägen Bauls und desen supponirtes geheimes Verständniß mit Friedrich dem Großen zu erheischen schien, nämlich die bisherige intime Allianz mit Preußen mit der Destreichs zu vertauschen, welches seitdem Kaiser Joseph II. dem Ersuchen der Zarin: Potemkin in den deutschen Fürstenstand zu erheben, so bereitwillig (Merz 1776) entsprochen 96), an diesem den wärmsten Anwalt besaß.

Da bie Raiferin foon mabrend ihres erften Tartentrieges bie Erfahrung gemacht, bag bie Berwirklichung ibrer Anschläge gegen bas Reich bes Babifchah faft ausschließlich an bem Biberfanbe bes wiener Sofes gefcheitert, toftete es Potemtin eben teine fonderliche Dube, ihr vorzugauteln, bag jene febr leicht fein murbe, fobalb man nur einmal Deftreich gewonnen, und bamit bas größte hinderniß befeitigt habe. Und die turg aufeinander folgende Beburt zweier Sobne, mit welcher Baul von feiner zweiten Bemablin erfreut wurde, bes nachmaligen Raifers Alexander I. (23. Decbr. 1777) und feines Brubers Konftantin (8, Mai 1779), ward bem Fürften überans forberlich, um feiner Gebieterin über die Scrupel wegzuhelfen, bie im hintergrunde ihrer Seele gegen folch' ichnoben Abfall vom eigenen Bater fich regen mochten. Sie, bie ausgemachte Rombbiantin, Die all' ihr Lebtage bem Boben: Schein geopfert, log fich um fo unbebentlicher vor, bag fle bie Bflichten ber Incognito = Tochter benen ber Barin und Grofmutter unterordnen muffe, weil die Welt fie nur in diefen beiben Eigenschaften, nicht aber bas Band tannte, welches bie Natur gwifchen ihr und Friedrich II. gewoben. Dag fie auch biefes abstreifte, als es ihr hinderlich zu werben brobete, murbe une bas felbft bann befremben burfen, wenn es auch nicht, wie wir noch erfahren werben, nur

ť

11

ļģ

eti

1

ίά

٥ť

rill

al.

bet :

ì

<sup>96)</sup> Archenhold, Minerva, 1797. III., 112 f. Sugenheim, Ruflands Ginfluß. Bb. II.

vorübergehend, mehr scheinbar, als wirklich geschehen? Satte Ratharina boch, als es ber Befriedigung ihrer unersättlichen Ehrsucht und Gerrschgier galt, ohne alles Bedenken mit dem Blute bes eigenen Gatten sich besudelt, ist sie doch allezeit eine unnatürliche, eine ruchlose Mutter geblieben, was Wunder wäre es da, wenn sie, was übrigens, wie angedeutet nicht der Fall war, keine gewissenhaftere Tochter gewesen, sobald die Pflichten derselben mit ihren vorherrschenden Leidenschaften in Constitt geriethen?

Seit ber Beburt ihres ermahnten zweiten Entels machte. Ratbarina gar fein Geheimniß mehr baraus, bag fie mit ber Ausführung ber Unichlage Betere I. gegen bas ottomanische Reich febr ernftlich fdwanger gebe. Schon fein Rame mar abficilic. und zwar, bezeichnend genug, bereits feche Monden vor feiner Geburt 97) (Nov. 1778) gemählt worben, und in ihren Brivatzirkeln nannte bie Raiferin ibn ben Stern bes Oftens, mabrent fein alterer Bruber in ihrem Munbe ber bes Morbens bief. wurde Ronftantin nach bem, von bem ruffichen etwas abweichenben, Ritus Der orientalifch-griechischen Rirche getauft, griechische Ammen aus bem Archipel fur ihn bestellt, und wenn fcon Bufalle verbinberten, daß biefer Entel Ratharinens II. mit griechischer Milco genahrt murbe, fo maren boch griechische Tone bie erften, bie fein Dhr vernahm, und Griechinnen fo ausschließlich feine Barterinnen. bag er in feinem britten Lebensjahre weit beffer griechifch als ruffifch verftand. Um pragnanteften enthullte bie Raiferin aber ibren Entidlug, die Turten aus Europa ju verjagen, bas offromifche Raiferthum wieder berguftellen und ihren zweitgebornen Entel auf ben Thron ber Balaologen zu erheben, mittelft einer Mebaille, bie fle fury nach Ronftantine Geburt pragen lief 98).

<sup>97)</sup> Archenholz a. a. D. S. 236.

<sup>98)</sup> Marquis Berac, bamals Frankreichs Gesanbter in Betersburg, gibt von bieser sehr seltenen Medaille, von welcher er später ein, noch jest vorhandenes, Exemplar nach Paris sandte, in einer, im Balletin de la Société de l'Histoire de France. Tom. II., Docum. hist. p. 308 sq. (Paris 1834—35. 2 voll.) abgebruckten Depesche v. 10. Sept. 1781, der wir vorstehende, auch von Dohm II., 6 berichtete, Specialien entnommen, folgende nähere Beschreibung: Le croupe du milieu représente les trois Vertus théologales,

Die Sauptfache fur Ratharinen blieb freilich immer, fich gu überzeugen, ob ber wiener hof auch wirklich , wie Botemfin verficherte, geneigt fei, ber Berwirklichung biefes folgen, ihre Seele mit Entzuden erfullenben. Traumes fich nicht langer zu wiberfeben. Und die launenhafte Fortuna, die biefer ihrer unwürdigften Favoritin ju lächeln nicht ermubete, gemabrte ihr fcon in ber nachften Beit auch die Erfullung bes fraglichen Bunfches, Dant! ber oben ermannten faum geringern Begierbe Raifer Josephs II., tros bem tefdener Frieden Baiern boch noch mit feinen Erbftaaten zu vereinen; Dant! ber Berblenbung ber bamaligen Staatslenter Frant-Drei Jahre nach bem Abichluffe bes verbananifvollen reiche. Friebens von Rainarbiche, alfo noch vor bem Ausbruche bes baierifchen Erbfolgeftreites, batte Joseph II., ber aus ben Berichten Thuguts 99), feines icharfblidenben Gefandten in Ronftantinopel, Die Ueberzeugung geschöpft, bag jener unfelige Traftat eigentlich nur ein Baffenftillftand, bag bie Barin entschloffen mar, uber bas Reich bes Pabifcah über turz ober lang von Neuem bergufallen, und barum (1777) an ben verschwägerten frangofifchen Sof bie Aufforderung gerichtet, bebufs gemeinschaftlicher Bortehrungen gur Erhaltung ber Turfei fich mit ibm zu verbunden. Aber Bergennes, Lubwigs XVI. Minifter bes Auswärtigen und einflugreichfter Berather, lebnte biefen Antrag mit ber, Hagliche Rurgfichtigfeit be-

<sup>99)</sup> Sammer, Gefch. b. osman. Reichs VIII., 577 f. gibt lehrreiche Fragmente berfelben.



debout sur les bords du canal de Constantinople: la Charité tient le grandduc Constantin; l'Espérance lui montre l'étoile d'Orient, qui est à l'horizon
et très peu élevée au-dessus de la surface de la mer. Entre l'étoile et la
figure de l'Espérance on distingue sur l'eau deux navires de grandeur
inégale qui, par la direction des voiles, paroissent s'avancer vers Constantinople: derrière la figure de la Foi est représentée la basilique de
Sainte-Sophie. Le haute de la médaille est occupé par un Gloire terminée
par quelques nuages. L'inscription d'en haut se rapporte à l'enfant et
aux figures des trois Vertus: elle et composée de deux mots russes qui
signifient cum illis: c'est avec ces Vertus que etc. Die untere Infayrift
bestand aus Ronstantins Namen und Geburtstag; die Rehrsette der Medaille
seigte Ratharinens II. Bortrait mit der gewöhnlichen Umschrift.

Bunbenben, Erklarung ab: er feiner Seits glaube vielmehr, bag Ruffland, erichopft burch ben vorbergegangenen langern Rampf mit ben Domanen und gufrieben mit ben burch ben Bertrag von Rainarbiche errungenen glangenben Bortbeilen, febr weit entfernt von ben Abfichten fei, bie Joseph II. ibm unterftelle; auch mare es noch immer Beit, ju beren Bereitelung jufammenzutreten, fobalb jenes neue Eroberungsgelufte offenbaren follte 100). Da ber Raifer obne alle Aussicht mar, an England, welches zu ber Beit ben fdweren Rampf mit ben abgefallnen nordamerikanischen Rolonien auf bem Nacken batte, ober an Breugens feindlich gefinntem Ronige einen Allierten gegen Rufland zu finden, wird wol nicht bezweifelt werben burfen, bag bie aus ber fraglichen Erwiderung bes Rabinets von Berfailles refultirende Gewifibeit, wie er auch von biefem feine Unterftugung zu hoffen babe, wenn er fic bagu entschliegen murbe, fur bie Pforte wider ben Anutenftaat in Die Schranken gu treten, von bem mefentlichften Ginfluffe gemefen auf ben Entichluß jenes Monarchen, allen Gebauten an einem unter folden Umftanben ziemlich hoffnungelofen Kampfe gegen Ratharina II. zu entfagen, und lieber mit biefer gemeinfame Sache gegen ben Broßberrn ju machen. Berhieß fie ibm boch jum Lobne bafur neben ber Erfullung eines alten Lieblingmuniches noch bie lodenbften anderweitigen Bartbeile!

Zwar brängte es ben Kaiser wie die Zarin gleich sehr, sich über das gründlich zu informiren, was sie von einander zu hoffen hätten, dach soll der Borschlag einer personlichen Zusammenkunft von Katharinen ausgegangen sein 101). Ein Besuch der neulich geraubten polnischen Provinzen bot die ihr jedenfalls sehr erwünschte Gelegenheit, dem Habsburger mit guter Manier halbwegs entgegen zu kommen. In der Stadt Mohilew am Oniepr traf Joseph II. mit seiner kaiserlichen Schwester zusammen (4. Juni 102)

<sup>190)</sup> Wir erfahren biese wichtige Thatsache aus Grimoards Denkschrift v. J. 1786 bei Soulavie, Mémoires histor, et polit, du règne de Louis XVI, Tom. V., p. 48 sq. (Paris 1801. 6 voll.)

<sup>101)</sup> Die wenigstens Castora II., 244 verfichert.

<sup>102)</sup> Diese so wie die folgenden Angaben nach dem Berichte bes, ben Raiser auf dieser Reise begleitenden Feldsuperiors Franz Kalatay in Hormayrs

1780). Sie verweilten bort fanf Tage unter unaufhörlichen Festen jeglicher Art, verließen Mohilew (9. Juni) in einem Wagen, blieben noch brei Tage in Smolensk beifammen, bann ging bet Raifer nach Moskau, während die Zarin ihm nach Betersburg vorauseilte, woselbst jener noch vor Ende des Monats (27. Juni) anlangte.

Die icon aus ihren in Mobilem geflogenen Unterrebungen gefcopfte Gewißheit: wie Joseph H. von ber Begierbe, Baiern gu erwerben, in bem Grabe beberricht werbe, baf fie im Falle bet Befriedigung biefer ibm nur einen febr mäßigen Antheil an ber turtifden Beute ju gonnen brauche, um ihn felbft gur Unterftugung ihres fraglichen griechischen Projektes zu vermögen, warb in Ratharina noch mehr befestigt burch feinen breimochentlichen Aufenthalt in ihrer Sauptstadt, Die er erft am 18. Juli verließ. lich erwies die Barin fich auch überaus freigebig mit ben lodenbften Berfpredungen; fle verhieß ihm nicht nur trop ber tefchener Bertrage und bem voraussichtlichen Wiberftande Breugens, Baierns Umtausch gegen bie öftreichischen Rieberlande mit allen ihr zu Bebote ftebenben Mitteln ju forbern, fonbern ftellte bem Raifer auch einen erheblichen Gebietszumachs auf Roften bes Babifchab in Ausficht und erklarte, ba er fein Behl aus bem Bunfche machte, feinen Landerbesit in Italien zu vermehren to3), baß fle ibm fogar die alte Sauptftadt ber Belt, Rom, gerne gonnen wollte, wenn er bagegen fo freundlich fein wurde, ihr Ronffantinopel nicht zu miggonnen. Joseph II. foll fothane Großbergigfeit ber Barin icon mabrend feines bamaligen Aufenthaltes in Rufland mit ber fofortigen Ansarbeitung eines Blanes gur Ausführung biefer Entwürfe vergolten haben 104).

Nur der bekannte tiefe Wieberwille feiner trefflichen, weiterichauenden Mutter gegen jebe fernere Raub-Allianz mit bem

Archiv f. Gefch., Statist. u. s. w. Jahrg. 1825, S. 458 f., und nochmats abgebruckt in bessen Taschenbuch s. b. vaterland. Gefch., 1847, S. 343 f. Der aus Lemberg am 18. Mai abgereiste Habsburger war am 2. Juni in Mohllew eingetroffen.

<sup>103)</sup> Maimesbury I., 248.

<sup>104)</sup> Dohm I., 420 f. Archenholz a. a. D. S. 465, Cantera II., 245 sq.

Anutenftaate verhinderte bamale ben Abicolug eines formlichen Bunbuiffes zwischen ben beiben Raiferbofen. Aber nicht fobalb batte Marie Therese (29. Nov. 1780) bas Beitliche gesegnet, als ihr bethörter Nachfolger fich beeilte, bem in ber ruffifden Metropole munblich Bereinbarten bestimmtere Geftalt, positive Grundlagen zu geben. Bereits im Frubling 1781 folog er mit Ratharinen einen gegenseitigen Burgichafte- und Defensiv-Traktat 106) ab. traft welchem jebe ber beiben Machte fich ju mechfelfeitiger unbeforantter Unterftubung verpflichtete, fobalb fie von ber andern bagu aufgeforbert werben murbe. Dag biefer Bertrag im nachften Jahre zu einer Alliang zwifden Rufland und Deftreich behufs formlicher Theilung ber europäischen Turfei erweitert worben, wenn er anders folche, wie febr mahrscheinlich, in unbekannt gebliebenen gebeimen Busabartikeln nicht bereits urfprunglich in fich folog, wird burch einen gwifchen beiben Raiferhofen über gwolf Jahre fpater vereinbarten 106) außer 3meifel gefest.

<sup>105)</sup> Schon Castera, — man entnimmt auch hieraus, wie gut unterzichtet ber Franzose war —, hatte Kenntniß von einem zwischen beiben Kaiserhöfen balb nach ber Abreise Josephs II. von Betersburg bort abgesschlossen Bertrage, bessen Existenz und näherer Inhalt außer Zweisel gessetzt werden durch eine Depesche Malmesburys v. 6. Juli 1781 in dessen Aagebüch. u. Briesw. I., 218. Aus der Bergleichung berselben mit einer andern v. 21. April 1781 ebend. I., 213 ergibt sich, daß der Abschluß des fraglichen Araktates im April oder Mai des genannten Jahres erfolgte. Der in Rebe stehende Brite hatte seine Aachrichten von Besborodto, dem vertrauetesten Kabinets-Sekretär der Karin.

Nämlich burch ben geheimen Vertrag zwischen Aufland und Oestreich vom 3. Januar 1795. In diesem, erst durch Miliutin, Gesch. des Krieges Aussand mit Frankreich unt. d. Regier. Kaiser Pauls I. im J. 1799, Bd. I., S. 296 f. (ber beutsch. Ueberses. von Schmitt, München 1856) versöffentlichten Araktate wird Bezug genommen auf eine im Sept. und Roubr. 1782 zwischen Katharina II. und Joseph II. getrossenen Uebereinkunst, versmöge welcher la Moldavie, la Valachie et la Bessarabie soient à jamais séparées de l'Empire Turc et érigées en souveraineté indépendante en saveur d'un Prince ou d'une Princesse de la famille Impériale de Russie et de leurs descendants des deux sexes à perpétuité, und andere, hier nicht genannte, Provinzen des Osmanenreiches soient à jamais séparés de l'Empire Turc et réunis à la Monarchie Autrichienne.

Mit Schreden gewahrte Friedrich ber Große, wie feine eigene Lodier von ber entzudenben Ausficht, ber endlichen Berwirklichung eines Planes, ber feit Beter I. in ben Ropfen ber Dostomiter unaufborlich foutte, fogar ju einer Alliang mit bem Erbfeinde ibres Erzeugers fich verleiten ließ. Es burfte bas, beilaufig bemertt, einer ber fprechenbften Beweife fein, von welch' untergeordneter Bebeutung felbft bie nachken verwandtichaftlichen Berbaltniffe in ben Augen ber Beberricher bes Knutenftaates finb. wenn es fich um die Ausführung ihrer alten Anschläge gegen bas Reich ber Domanli handelt. Bu fpat erkannte ber greife Monarch, welch' argen politifchen Rebler er baburch begangen, bag er ben Regungen, ber Schwäche bes Baterbergens, Die Bflichten eines Ronigs von Preugen untergeordnet, bag er fast zwanzig Jahre lang, wie Ratharinens II. Minifter Graf Banin felbft einft mit ironifdem Sochmuthe bemertte 107), Ruflande Schildmache und bamit zufrieben gewesen, bie zweite Rolle in Europa zu fpielen, bamit feine natürliche Tochter in ber erften zu alanzen vermochte.

Es ift dem großen Könige damals ergangen, wie es den berliner Kreuzrittern in nicht allzu ferner Zukunft ergeben durfte: er konnte an solchen Undank, an solche Berläugnung der Bande der Ratur nicht glauben, und hielt darum die Hoffnung fest, daß es ihm doch noch gelingen werde, seine Incognito-Tochter von der ihm so anstößigen Berbindung mit Destreich zurückzubringen. Da er in dieser vornehmlich Potentins Werk gewahrte, suchte er letztern zu gewinnen durch die in Aussicht gestellte Erfüllung des von ihm früher geäußerten Bunsches, Herzog von Kurland zu werden. Er versprach ihm nicht nur dessen damaligen Besitzer, Beter Biron 108), durch anderweitige angemessene Entschädigung, zum Berzichte auf dasselbe zu vermögen, sondern auch die Hand einer deutschen Prinzessen, was Potemkin indessen ohne Weiteres

<sup>107)</sup> Malmesbury I., 161.

<sup>108)</sup> Er war ber Erstgeborne bes aus bem Borhergehenben (Bb. I., SS. 210. 233. 351) uns bekannten Ernst Johann Biron, ber burch Kranklichkeit und Geistesermübung bewogen worden, ihm noch bei seinen Lebzeiten, — Ernst Johann starb erst am 28. Decbr. 1772 —, die Regierung Kurlands (Rov. 1769) abzutreten. Cruse, Kurland unt. d. Herzegen II., 171.

ablebnte, weil er, und wol nicht mit Unrecht bezweifelte, baf Briebrich H. bies Berfprechen je erfallen werbe, in bemfelben nur einen vorgebaltenen Rober erblidte 109). Sowol um bem gurften biefe Meinung zu benehmen, wie um ber Barin Berichiebenes qu Bemuthe ju fubren, mas er bem Bapiere eben fo wenig wie ber Discretion eines Untergeordneten, eines Dieners anvertrauen mochte und burfte, fandte ber preugische Monarch feinen Reffen und Thronfolger, ben nachmaligen Ronig Friedrich Wilhelm II., turg nach Raifer Josephs II. Abreife, nach ber ruffifchen Metropole (Aug. 1780). Der Bring von Preugen mar, - was eines beftechenben Eindrudes auf Ratharinen II. befanntlich nie verfehlte -. ein fconer Mann in ber Bluthe ber Jahre (er gablte, geboren am 25. Sept. 1744, beren 36), gebilbet und gewandt genug, um feines beiflen Auftrages in ber iconenbften Beife fich zu entledigen. Demungeachtet mar ber, leicht zu errathende Inhalt beffelben zu empfindlicher Art, um bei ber Barin nicht eine bebeutende Berftimmung gegen ben Trager folch' vorwurfsvoller Bothichaften bervorzurufen.

Sie offenbarte felbe in ber beleibigenbften Beife, warb mit jedem Tage weniger höflich, und gulett geradezu unböflich gegen ben Pringen, außerte, fo oft biefer jugegen mar, Bibermille und Langeweile, gab ihm burch alle möglichen Mittel zu verfieben, wie angenehm es ihr fein murbe, wenn er gur Abreife fich balb möglichft entschlöffe, und endlich ihrem Minifter Banin ben Befehl, ben preußifden Ebronfolger balbigft fortgufchaffen, bamit fie, im Falle langerer Unwefenheit beffelben, nicht in Berfuchung gerathe, ihm eine Grobbeit ju fagen! Und als Banin, ein aufrichtiger Berebrer bes großen Konigs, biefes Auftrages fich nicht ichnell genug entledigte, ließ die Raiferin bem Pringen wirklich gang unerwartet entbieten, daß bereits alle Anftalten ju feiner Rudreife getroffen waren! Friedrich Wilhelm, ber gar ju gerne noch einige Tage in Petereburg geblieben mare, um ben Geburtetag ber ihm febr befreundeten Großfürftin (25. Oft.) mitzufeiern, tonnte feine Abreise jest naturlich nicht langer verschieben. Es ift ungemein

<sup>100)</sup> Malmesbury I., 180.

daratteriftifd fur biefe vollenbete getronte Benchlerin, bag fie ben Abicbiebebefuch bes preugifden Thronfolgere, wegen vorgefcutter Rrantbeit, im Bette annahm, ibm, unter Bergiegen eines gewaltigen Thranenftroms, Die feierlichften Berficherungen ihrer unmanbelbaren Anhanglichkeit an Friedrich II. ertheilte, ibm zugleich aber auch eine febr ironische Anspielung auf bie, im Ramen beffelben ibr ausgerichteten Bitterfeiten mit auf ben Weg gab. Das gebrauchliche, außergewöhnlich targe, Gefchent, mit welchem fie ihn entließ. bestand namlich in einem Souvenir von etwa 8000 Rubel Berth. einigen Studen Golb- und Silberbrotat, viergig Bfunb Rhabarber und ebenfo viel Thee 110). Die Erinnerung biefen fur ibn fo bochft veinlichen faft fechemochentlichen Aufenthalt (von Anfangs Sept. bis um bie Mitte Oft. 1780) in ber ruffifden Metropole ift wol nicht ohne Ginfluß geblieben auf bie Bolitik bes nachmaligen Ronigs Friedrich Bilbelm II, ber Barin gegenüber.

Ber follte glauben, bag folch' fchnober Unbant biefer gegen ben eigenen, wenn auch nur Incognito-Bater, gegen ben Mann, bem fie boch Alles verbantte, mas fie geworben, viel weniger Frucht ber, burch unliebsame Mabnungen gereigten, Empfindlichkeit einer von bem Uebermafe bes Gludes beraufchten Savoritin Fortunens, ale bas Bert ber ichlaueften Berechnung ihres unerfattlichen ganberburftes gemefen? Und bennoch mar es fo! Friedrich ber Große follte nämlich bewogen, ober vielmehr gezwungen werben, bie ibm fo wibermartige ruffifch-oftreichifche Alliang um ben einzigen Breis zu verbindern, gegen beffen Gewährung Ratharina fic bereit zeigte berfelben ju entfagen, ober vielmehr fie zu verschieben, namlich um ben feiner Ginwilligung und Mitwirtung ju einer zweiten Theilung Bolens! Diefe Abficht ber Raiferin enthullte fich foon im nachften Jahre. Als ber preußische Monarch Botemtin namlich, im Winter 1781-1782, burch bas Berfprechen zu gewinnen fuchte, an bes elenben Boniatowsti Stelle ibn auf ben Thron bes verftummelten Sarmatenreiches ju erheben, lebnte ber-

<sup>110)</sup> Malmesburn I, 189. Raumer, Beitrage V., 457 f. Dobm, Dentwurd. II., p. XX.

felbe bas mit ber Erklarung ab, er verachte bie mantelmutbige polnische Ration viel zu febr, um je ihr Ronig werben zu wollen, Inupfte aber hieran jugleich ben Antrag einer neuen Theilung bes noch beftebenben Bolenstaates zwischen Rufland, Deftreich und Breufen. Denn die erfte, außerte er, fei nur ein Rinberfpiel gemefen; man batte foon bamale fogleich Alles theilen follen, es murbe barüber boch fein größeres Gefchrei entftanben fein! Allein Breugens Ronig, ber jest, nur leiber! viel ju fpat, die gange Bebeutung ber burch feine Theilnahme an Bolens erfter Beraubung begangenen ungeheuern politischen Gunbe erkannte, ber jest aus Erfahrung wußte, bag er burch feine Billfahrigteit in ber Sinficht boch nichts Unberes erreichen murbe, als Bertagung ber öftreichisch-rusificen Alliang und ber uns befannten Anschläge Ratbarinens II. gegen bas ottomanische Reich bis nach feinem eigenen, poraussichtlich balb erfolgenben Bintritte, lebnte es gang entschieben ab, fich an einem neuen polnischen Raube zu betheiligen, trot bem er nach bem Befite ber wichtigen Stabte Danzig und Thorn mit fteigenber Leibenschaft gierte. Botemfin, ber bas mußte und vornehmlich barauf gerechnet haben mochte, murbe barum von bes preugischen Monarchen fraglicher Weigerung auch fo febr überrafcht, bag er gegen beffen Gefandten in Betereburg außerte: "nie batte ich geglaubt, bag Ronig Friedrich romantischer Ibeen fabig fei 111). 1

Daß ber Fürst im Auftrage ber Zarin gehanbelt, und beren nicht geringe Empfindlichkeit über dies Fehlschlagen ihres sein eingefäbelten Planes enthülte sich bald nachher in recht prägnanter Beise. Katharina hatte beschloffen, ihren Sohn und ihre Schwiegerstochter auf Reisen zu schiefen, b. h. unter diesem Vorwande geraume Zeit von ihrem Gose und aus Rusland zu entsernen, weil die unwandelbare Verehrung, die dies Chepar ihrem eigenen greisen Incognito-Vater zollte, unter den obwaltenden Umständen von ihr sehr ungnädig vermerkt wurde, ihr zudem der öftreichischen Allianz gegenüber hinderlich werden konnte. Auch schmeichelte sich die Kaiserin mit der Hoffnung, daß ein längerer Aufenthalt des

<sup>111)</sup> Dohm II., p. XLV sq.

großfürftlichen Baares an folden Sofen, bie eben nicht zu bent Freunden Friedrichs II. gablten, am geeignetften fein burfte, baffelbe von ber fraglichen Borliebe fur ben großen Ronig zu beilen. Sie batte barum 112) eine von Joseph II. mahrend feines Besuches in Betereburg ergangene biesfällige Ginlabung mit Bergnugen angenommen, und jugleich mit ibm verabrebet, bag bei ber Belegenheit bie, ju größerer Befeftigung ber neuen Freundschaft zwischen Rufland und Deftreich vorgeschlagene, Berlobung ber wurtembergifden Pringeffin Elifabeth, Schwefter ber Gemablin Pauls, mit bem Erzherzoge Franz von Toscana, Neffen bes Kaifers, vollzogen werden follte, mas auch gefchab. Da Ratharina aber mußte, bag bas beregte Reifeprojekt bei ihrem Sohne nur bann Anklang finden werbe, wenn er ben eigentlichen 3med beffelben nicht tenne, beftach fie ben Furften Repnin, einen Bertranten Baule, in biefem burch verführerifde Schilberungen bas Berlangen gu entzunden, frembe gander ju feben. Als nun bas nichts abnenbe Chepaar ihr diefen Wunsch zitternd und zagend (Juni 1781) vortrug, nahm die Barin, - man fleht, fle mar im Größten wie im Rleinften eine ausgemachte, aber auch bochft pfiffige Romediantin -, folden mit verftellter leberrafdung auf, und willigte erft nach langerm Strauben unter ber Bedingung ein, bag fie bie Reiferoute, Die Dauer ber Abmefenheit und die Begleiter beftimme. 208 ber Groffurft nicht lange nachher bas mit ihm getriebene Spiel wie auch erfuhr, bag feine hoffnung, Berlin besuchen gu burfen, eine gang eitle fei, indem Ratharina bierauf burdaus nicht eingeben wollte, weigerte er fich abgureifen, unter bem ichidlichen Bormande, er tonne fich von feinen Rindern, Die eben geimpft worben, nicht trennen. Die Raiferin, Die zu ihrem großen Berbruffe einsah, bag fie unter folden Umftanben mit einem Macht= fpruche nicht burchgreifen burfe, fpielte, um bie Schmach bes Nachgebens von fich abzumenben, bie gartliche Mutter und Großmama fo meifterlich, daß Paul und beffen Gemablin fdmach genug waren, ihrem Berlangen fich ju fugen. Aber beren gange

<sup>112)</sup> Dem Folgenben liegt Malmesburys lehrreiche Depefche v. 1. Rop. 1781 in beffen Tageb. u. Briefm. I., 228 f. gu Grunbe.

Haltung bei ber Abreise (30. Gept. 1781) verrieth nur zu bentlich <sup>113</sup>), baß ste solche nicht als eine angenehme und belehvende Tour, sondern als eine Berbannung betrachteten. Ratharinen ward jedoch die Freude, welche sie über den gelungenen Streich empfand, gewaltig versalzen durch die überschwänglichen Beweise enthustastischer Anhänglichteit, die dem großfürstlichen Baare bei seiner Abreise von dem Bolte zu Theil wurden <sup>114</sup>); es durste barum auch, um der Wiederholung solcher Ovationen vorzubeugen, Mostau, von dessen Bevölkerung die Jarin wol am gründlichsten gehaßt wurde, gar nicht berühren.

Fast vierzehn Monden brachten Baul und seine Gemahlin auf dieser Reise zu, die sie nach Deutschland, Italien und Frankteich führte. Nur nach Berlin durften sie nicht kommen, wie viele Mühe der Großfürst sich auch fortwährend gab, die dazu erforder-liche Erlaubniß seiner Mutter zu erhalten. Es ist indessen mehr als wahrscheinlich, daß dieser Kränkung Friedrichs H. nicht bloß die Absicht Ratharinend zu Grunde lag, ihrem Berdruffe über die berührte Weigerung besselben einen prägnanten, ihn vielleicht doch noch schweidigenden Ausdruck, sondern zugleich auch die, den

<sup>118)</sup> Malmedbury I., 226.

<sup>114)</sup> Sur la route, depuis Czarske-Zelo jusqu'à la première station, Leurs Altesses Impériales éprouvèrent les mêmes marques d'amour dans le peuple, qui accouroit en foule, sur leur passage, jetoit des cris, et vouloit se précipiter sous les roues de leur voiture; c'étoit une espèce de consternation universelle. Je suis obligé, monsieur le Comte, de me servir du chiffre pour vous mander ces détails, perce que je sais, à n'en pouvoir douter, que l'Impératrice est infiniment offensée de la sensation qu'a produite le départ du grand-duc. Cette princesse ne comptoit pas sur des marques d'attachement aussi énergiques et aussi universelles de la part de la nation envers Leurs Altesses Impériales. Il paroît même qu'elle auroit désiré que ce moment se fût passé sans aucune sorte de solennité ni d'échat; mais l'amour des peuples est un sentiment auquel ou ne commande pas. Quoi qu'il en soit, on n'a pas voulu comprendre dans l'intinéraire des augustes voyageurs la ville de Moscou, où les mêmes scènes pourroient se renouveler avec d'autant plus de force que rien n'on generoit la liberté. Aus einer Depefche bes frangofifchen Gefandten Berac in Betersburg v. 5. Dit, 1781: Bulletin de la Bociété de l'Hist, de France Tom. M., Doc. p. 318 sq.

Raifer einen recht augenfälligen, ihn grundlich irre führenden Beweiß zu geben, daß es ihr voller Ernst set, der preußischen Allianz Balet zu sagen. Denn daß trot all' dem im Borhergehenden Erwähnten, trot ber anhaltenden seindseligen Einwirkung Botemkins und ihres großen Bedürsnisses der Berbindung mit Destreich der Barin Berstimmung gegen ihren Incognito-Bater immer nur eine vorübergehende gewesen; daß die Spannung zwischen den Beiden bei weitem gefährlicher ausfah, als sie in der That war; wie gefällig Katharina ihrem Erzeuger noch in dessen letten Lebensjahren in einer ihm sehr wichtigen Angelegenheit in die Hande arbeitete, werden wir im Folgenden erfahren.

Richt unerwähnt burfen wir laffen, wie pragnant ber ruffifche Sochmuth und bie ruffifden Abfichten felbft in bem Ramen fic entbullten, unter welchem Ratharing ibren Gobn reifen ließ. Ramlich unter bem eines Grafen vom Rorben, und als bie Anmagung in Stocholm und felbit Ropenhagen nur ju gegrundeten Tabel und manche Carcasmen bervorrief, fant fich bie Raiferin gu ber bentwurbigen Meugerung veranlagt: "Warum follte mein Sobn nicht ben Ramen eines Lanbes führen, beffen bei weitem gröften Theil zu beberrichen er berufen ift. Das Wenige, mas baran noch Sehlt; fann er, wenn es ihm beliebt, leicht noch bingu-Auch ber mostowitifche Uebermuth ben bentichen fügen 115) !" Fürften gegenüber manifestirte fich mabrent Bauls Aufenthalt in Deutschland in manch fleinen, wenn fcon febr fprechenben Bugen. So gefcab es 2. B. in Stuttgart, auf bes ruffifden Thronfolgers Beranlaffung, bag Gerzog Rarl ben Margrafen von Baben und andere Reichofurften, die er gu ben Seftlichkeiten eingelaben, die er jenem zu Ehren gab, fammt und fonbere an einer besondern Zafel plagirte, und mit bem groffürftlichen Baare allein an einer fogenannten Familientafel fpeifete. Die bieruber mit Recht Inbignirten entfernten fich noch vor bem Beginn ber eigentlichen Feftivitaten 116). Bemerten wir übrigens, bag bas in Betersburg ba=

<sup>115)</sup> Dohm, Dentwürd. IV., 262. Angef. Bulletin II., Doc. p. 297.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup>) Correspondance polis, et anecdot, sur les Affaires de l'Europe dépuis l'an 1780 jusqu'à présent II., p. 65.

male fart verbreitete Gerucht: Ratharina II. wolle die fragliche lange Entfernung ihres Sohnes auch bazu benüten, ibn von ber Rachfolge auszuschließen und folche ihrem alteften Entel quzuwenben, allem Anscheine nach ein febr mobl begrundetes gewesen. Benigftene weift barauf die Thatfache bin, bag mabrend ber gangen langen Reife, (von welcher ber Groffurft, beildufig bemertt, mit ungebeueren Schulben beimtehrte 117), mas bie Abneigung feiner Mutter nicht wenig erhöhete) täglich ein Courir nach ber ruffifchen Sauptftabt abgefertigt werben mußte, um ber Raiferin von allen Borten und Sandlungen Paule Nachricht zu geben, mabrend biefer nicht bas Beringfte von bem erfahren burfte, mas in feiner Abmefenheit am Bofe, wie in Rugland überhaupt vorging. Rammerberr Bibitom, ber es magte, biefem ftrengen Berbote Ratharinens entgegenzuhandeln, mußte, ba feine Briefe an einen ber Begleiter bes Groffürften in Riga aufgefangen murben, in langer fibirifder Berbannung feine Rubnheit bugen 118).

Die ber Zarin wurde durch die, während des langen Aufenthaltes ihres Sohnes in Wien von bort empfangenen Berichte in
ihr noch mehr befestigte Ueberzeugung, daß Raiser Joseph II. entschlossen sei, mit ihr der Türkei gegenüber durch Did und Dunn
zu gehen, so hoch geschwellt, daß sie mit der Aussischrung ihrer
uns bekannten Entwürfe unbedenklich beginnen zu dürsen glaubte.
Der Anschritt dazu geschah mittelft Einverleibung der Krim.
Diese wichtige, für den Handel zumal unendlich glücklich gelegene,
durch ihre Gäsen wie durch ihren Uebersluß an allen Erfordernissen zum Schiffsbau sich auszeichnende Halbinsel war längst das
Biel der heißesten Wünsche des russischnende Hoses, von Münnich und
Lasch (1736—37), jedoch nur vorübergehend, erobert worden, inbem beide Feldherren durch die von ihnen begangenen groben
Fehler 119) zur Räumung derselben sich bald wieder genöthigt

<sup>117)</sup> Am Ende der großen Tour war das Geld' so knapp, daß die erlauchten Reisenden ne payent point les maîtres de postes et qu'ils déclarent sans gene qu'à leur arrivée à Petersbourg, ils les ferront payer. Anges. Correspond. II., 65.

<sup>118)</sup> Raumer, Beitrage V., 566. Castera II., 249.

<sup>119)</sup> Castelnau, Essai sur l'Hist. de la Nouvelle Russie II., 61 sq.

faben. Im letten Turfenfriege batten bie, burch bie ruffifchen Siege zu Baffer und zu Lande 120) entmuthigten, ber Oberhoheit ber Bforte bislang unterworfenen Tataren, Die einheimische Bevölkerung Tauriens, fich unabhängig von berfelben erklart und (Juli 1771) Ruglands Schusberrichaft anerkannt, nachbem gurft Dolgorufi bie gange Salbinfel ohne fonberliche Mube erobert. Durch ben Frieden von Rainarbiche mar biefes Schirmvorbaltnig jeboch wieder aufgehoben und beftimmt worben, bag bie Rrim fortan ein von beiben Raiferreichen völlig unabhangiger, von feinen eigenen Furften aus bem Geschlechte Dichengischans regierter Staat fein follte, in beffen politifden und burgerlichen Angelegenheiten, und namentlich in bie Dahl bes Chans, bie Barin wie ber Großfultan fich jeber Einmischung zu enthalten batten. Da jeboch bie religiofe Autorität bes Lettern vorbehalten 121), ihm auch auf bie bei ben Dufelmannern mit bem geiftlichen Regimente aufs Engfte vertnüpfte Bermaltung ber Rechtspflege eine fortmabrenbe Ginwirkung, und bamit ein febr erheblicher Ginfluß auf bie gesammte Bevolkerung ber Salbinfel gewahrt worden, mabrend Rugland in ber erzwungenen Abtretung ber wichtigen Gafen Rertich und Jenitale treffliche Stuppuntte feiner Rante erwarb, murbe bas ungludliche gand burd bie Umtriebe beiber Dachte in zwei feinb= liche Barteien, in eine turfifche und eine ruffifche gespalten, bie es volle acht Jahre (1775-1783) jum Schauplay blutiger innerer Rampfe machen, ihm eine Beit lang fogar zwei Chane octropirten 122). Der Turfen unbebachtes tolpelhaftes Ginfchreiten lieh Ratharinen II. ben willtommnen Bormand zur Ausführung ihres fein eingefabelten Unfchlages auf bie Rrim.

<sup>122)</sup> Castelnan II., 151. Clarke, Reise burch Aufland und die Aarstarei in d. II. 1800—1801. S. 518 f. (a. d. Engl. v. Weykand, Weimar 1817).



<sup>120)</sup> Bergl. Bb. I., S. 369.

<sup>121)</sup> Sben beshalb mußten auch in allen Moscheen ber Krim bic altherkommlichen Sebete für ben Großherrn fortgesetzt werben, und die bort geprägten Münzen seinen Namen tragen. Martens, Recueil des Traités IV., p. 444.

Es fann namlich feinem 3weifel unterliegen, bag fie nur beshalb in bie Erhebung biefer zu einem unabbangigen Staate gewilligt, weil fie bei ber ihr gur Genuge bekannten 123) Unfabigfeit ber Tataren gur Selbstftanbigfeit bie bier angebeuteten Auftritte und beren Folgen vorausgeseben, - mas Wohlthat ichien, mar alfo nichte Anderes als ein Fallftrid -, und mit Sicherheit barauf gerechnet hatte, bag bie Bforte einen bummen Streich begeben. gur Intervention fich binreigen laffen werbe. Am flarlichften erbellt bas aus ber Thatface, bag in bem Momente, wo man in Ronftantinopel ju bem beregten falichen Schritte fich entichlog, von ben Grangen ber Molbau bis jum Rautafus bin feche ruffifche Armeecorps ichlagfertig aufgeftellt maren, nur bas Beichen jum Borruden erwartenb 124). Es warb baburch gegeben, bag Sahim= Sherai, bem Ratbarina II. in berfelben Abficht bas Chanat verschafft wie ihrem alten Bublen Boniatowett Bolene Rrone, bie Thorbeit beging, gegen bie Intervention ber Osmanli ber Barin Beiftand angurufen. Dicht fobalb befand er fich ale thatfachlicher Befangener in ber Mitte ihrer Truppen, ale er freundlicht eingelaben wurde, auf die Berrichaft ber Salbinfel ju Gunften ber Raiferin für immer zu verzichten. Denn ba er biefer allein feine Burbe verbante, fo fei es nicht mehr als billig, daß er fich ihrer auf ben Bunich feiner Bobltbaterin auch wieber begebe. Folgerung wurde von einer zu bedeutenden Anzahl Kanonen und Bajonetten unterftust, um unrichtig fein ju tonnen, bem Chan baneben auch, wenn er fich ohne Beiteres fuge, ein außerft angenehmes Leben in Betereburg und ein Jahrgehalt von 100,000 Rubeln versprochen. Dennoch befag er Charafter genug, auf feiner Beigerung ju beharren, womit er aber freilich weiter nichte erreichte, als bag er mit Gewalt nach Raluga, einem elenben etwa 150 beutsche Meilen von Betersburg entfernten Dorfe an ber Otfa abgeführt wurde, mit bem gemeffenen Befehle, fich von bort nicht zu entfernen. Da Potemtin bie ibm anfänglich gezahlte Benfion balb

<sup>128)</sup> Wie fie in ihrem gleich zu erwähnenben Manifeste v. 8/19. April 1783, S. 446 felbst gesteht.

<sup>124)</sup> Smitt, Suworows Leben und Beerzüge I., 208.

in seine eigene Tasche wandern ließ, erpresten Mangel und Verzweistung diesem letten Nachkommen Oschengischans einst den unglückseigen Ausruf, man solle ihn seinen Feinden, den Türken, ausliesern, die würden ihn doch nicht verhungern, sondern ihm wenigstens die freie Wahl seiner Todesart lassen! Die Aussen waren so freundlich, dem Wunsche auch allsogleich zu entsprechen; Sahim-Gherai, den Osmanli ausgeliesert, wurde von diesen nach der Insel Ahodus gebracht, und dort enthauptet 125).

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß die Bäter bieser krim'schen Tataren jene Weltstürmer gewesen, vor denen einst Europa zitterte, Assen in Demuth sich beugte, Rußland selbst über zwei Jahrhunderte im Staube lag, dessen wie auch Polens Plagegeister sie noch viel länger geblieben. Denn noch im stebenzehnten Jahrhundert mußten die Russen den Bewohnern der von ihnen jett occupirten Krim jährlich einen Tribut von 100,000 Rubel entrichten, zum Loskause berjenigen ihrer Landsleute, die von diesen bei ihren häusigen Einfällen in das moskowitische Gebiet weggeschleppt zu werden psegten 126). So wechseln, eindringlich mahnend zur Mäßigung im Glücke, die Geschiede der Bölker.

Das Manifeft 127), in welchem Katharina II. ben Tataren ihren Entschluß verkündete, beren Gebiet mit bem Knutenstaate zu verschmelzen, bilbete ein würdiges Seitenstüd zu ben die Theilung Polens motivirenden Publicationen. Die Zarin betheuerte darin nämlich, daß sie durchaus nicht von Ländergier, sondern durch pure lautere Menschenliebe, nur von dem edeln Verlangen dazu getrieben werde, den leidigen inneren Wirren der Bevölkerung der Krim dauernd ein Ende, sie aller Wohlthaten und Süßigkeiten der Civilisation und der sie bringenden ruffischen Ferrschaft theilhaftig zu machen. Wenn die Tataren ein besonderes Verlangen nach balbiger Bekanntschaft mit sothanen Wohlthaten und Süßigkeiten verspürten, so brauchten sie auf dessen Befriedigung auch gar nicht

<sup>126)</sup> Ganz nach Clarke a. a. D. S. 520 f., ba bessen an Ort und Stelle gesammelten Rachrichten ohne Zweisel die glaubwürdigften sind.

<sup>126)</sup> Archenholz, Minerva 1797, IV., 295.

<sup>127)</sup> Es ift v. 8/19. April 1783 und abgebruckt bei Martens a. a. O. IV., 444 sq.

Sugenbeim, Ruflante Ginflug. B. II.

lange zu warten. Denn als ein Theil von ihnen ben geforberten Sulbigungseib verweigerte und Miene machte, fich ben, gleich einem Diebe in ber Nacht in ihr Land eingebrochenen, Mostowitern gu widerfeten, ertheilte beren Oberbefehlsbaber Botemfin feinem Unterfelbberrn Broforoweti ben Auftrag, biefe "Rebellen einzuziehen und fie ohne weitere Untersuchung am Leben zu ftrafen." roweti besag ben ebeln Muth, fothane Rommiffton mit bem Bemerten abzulehnen, er entbebre ber zu foldem Morbgeichaft erforberlichen Gefchicklichkeit. Des Rurften Better, Baul Botemkin, war minder bebenklich; benn nicht fobalb hatte er von jenem bie gleiche Weifung erhalten, ale er eines iconen Morgene breifig Taufend "Rebellen," Manner, Beiber und Rinder, faltblutig niebermeteln lief! Nach biefem überzeugenden Beweis von bem unwandelbaren Entidluffe bes ruffifden Gofes, fie mit ben Gufigfeiten ber Civilifation, es fofte, mas es wolle, befannt ju machen. entfagten bie Tataren jebem fernern Biberftanbe, und Fürst Botemtin befand fich icon nach einigen Wochen in ber angenehmen Lage, feiner faiferlichen Gebieterin berichten ju tonnen, bag bie jest vollendete Unterwerfung ber Ginwohner ber Rrim "unter lautem Frohloden und öffentlicher Bezeigung allgemeiner, burch bie zuverfichtliche hoffnung bervorgerufener Bufriedenheit vor fich gegangen, ihre Rube und ihre Boblfahrt nunmehro bauernd gefichert zu feben." Dag bie ben Tataren fpater zu Theil geworbenen Gugigkeiten ber Civilifation und ihrer Tragerin, ber rufftichen Gerrichaft, ber ermähnten erften nicht allzu unähnlich gewefen, erffeht man aus allen neueren Reisebeschreibungen. Denn biefe zeigen uns ein noch im Anfange ber achtziger Sahre bes porigen Seculums gablreiches, freies, mobilhabenbes, in Seiben-Roffen gekleibetes Bolf zu einem hungernben Bettlerhaufen gufammengeschwunden, feine weiland prächtigen und glanzenden Beltftabte in Bigeunerlager vermanbelt und feine von Stein erbauten lachenben Ortschaften und Balafte in Trummer gerfallen 128).

<sup>128)</sup> Clarke S. 522 f. Taurische Reise ber Kaiserin Katharina II. S. 141 f. (a. b. Engl. Koblenz 1799.) Archenholz a. a. D. S. 296. Schlosser, Gesch. b. XVIII. Jahrhbts. V., 148 f. Soulavie, Mémoires du règne de Louis XVI., Tom. V., p. 77.

Mehr noch als burch bie erwähnte Besignahme ber Rrim felbft murben bie Turten baburch erbittert, bag bie Barin bezüglich berfelben bem Großherrn nicht einmal bas Recht ber Ginfprache einräumte, fintemalen bie Salbinfel ja gang unabhängig vom 08= manischen Reiche fei, sondern jenem lediglich eröffnen ließ, wenn er "ben neuen Buftand ber Dinge" in Taurien nicht binnen 60 Tagen formlich gutheiße, werbe fie ibn burch alle ihr qu Gebote ftebenben Mittel bagu zwingen! 129) Die Pforte beging leiber ben groben Fehlgriff, es zu versuchen, Ratharina II. burch Rach= giebigfeit zu minder barichem Berfahren gu bewegen; fie bewilligte biefer (21. Juni 1783) einen ben Ruffen außerft vortheilhaften Sandelstraftat, bemirtte burch folden Bemeis ber Furcht aber nur, bag bie Raiferin um fo hartnäckiger auf ihrer ermahnten Forberung beffand. Um ben Domanli noch grundlicher alle Luft jum Biberftanbe zu benehmen, fcblog fie gleichzeitig mit Berften, Reavel und Benedia Rreundschaftevertrage ab, nahrte fie bie in verfciebenen Brovingen ihres Reiches herrschenbe Gahrung; Aegypten erftredten fich ber Barin aufwieglerifche Rante 130).

Dennoch wurde der Divan sich schwerlich sobald zu der begehrten ausdrücklichen Sanction des Raubes der taurischen Halbinsel verstanden haben, wenn nicht Raiser Joseph II. den ernsten Entschluß offenbart hätte, seinen im gedachten geheimen Bertrage
mit der Selbstherrscherin aller Reußen eingegangenen Verpflichtungen
nachzukommen, wenn Frankreich nicht in dem Grade verblendet gewesen wäre, daß ihm selbst ein noch weiteres Anschwellen der
Präponderanz Rußlands erträglicher, ein geringeres Uebel dunkte,
als eine Machtvermehrung Destreichs. Der Habsburger ließ in
Konstantinopel nämlich erklären, daß er im Falle eines Bruches
mit der Zarin seine ganze Armee mit den Streitkräften dieser
vereinigen werde, und zum Beweise wie ernst gemeint die
Drohung war, 80,000 Mann an die türkische Gränze rücken 131).

<sup>129)</sup> Raumer, Beiträge V., 578. Bollftand. Gesch. d. igigen Krieges awisch. Destreich, Rufland u. d. ottoman. Pforte I., 104.

<sup>130)</sup> Bouqueville, Gefch. d. Wiebergeburt Griechenlands I., 57 (ber beutsch. Ueberses, v. Hornthal, Beibelb. 1824. 4 Bbe.).

<sup>131)</sup> Angef. vollständ. Gesch. I., 82. Ustrialow, Gesch. Ruflands II., 238.

Ber gennes, ber bamalige Lenker ber auswärtigen Angelegenheiten Franfreiche, mußte nun aus Josephe eigenen Erdffnungen, welchen Blanen und Soffnungen fotbane große Dienftfreundlichkeit beffelben entfloß, und fprach gang unverhohlen bie Meinung aus 132), man muffe por Allem zu verhindern fuchen, bag ber Raifer, wenn icon ber Schwager feines eigenen Monarchen, feine Abfichten erreiche; Ruflands noch fo große Machtvermehrung, wie fcwer fle auch immer auf bie Turfen brude, fei fur Frankreich boch ein weit geringeres Uebel, als ber Uebergang einiger Provingen bes Osmanenreiches an Sabeburg! Da nun Ratharina II. im Grunde bes Bergens biefen nicht viel weniger ungerne und fein anderes Mittel, ibn zu verbuten, fab als foleunige gutliche Berftanbigung mit bem Grofberrn, lief fie fich bes frangofifden Sofes eifrige Bermittlung gar gerne gefallen. Schon im Beginne bes nachften Jahres (8. Jan. 1784) tam, Dant! biefer, zwifchen ber Turfei und Rufland ein Bertrag zu Stanbe, fraft beffen erftere bem übermuthigen Nachbar bie taurifche Salbinfel fur alle Beiten abtrat. Belch' wefentlichen Antheil Die frangofifche Diplomatie an biefem ichnellen Triumph bes Anutenftaates hatte, erbellt am fprechenbften aus ber Thatfache, bag Graf von Saint-Brieft, Ludwigs XVI. Bertreter in Konftantinopel, von ber Barin nach bem Abichluffe bes fraglichen Trattates ben bochften ruffifchen, ben St. Andreas-Orben, in Brillanten und 30,000 Rubel baar empfing 133).

Sehr lehrreich bezüglich bes Beiftes wie ber Sprace ber ruffischen Diplomatie ift bie Mittheilung, welche ber petersburger Hof im Sommer 1783 ben übrigen europäischen Mächten von seinem bislang sorgfältig verheimlichten Bunde mit Deftreich machte,

<sup>132)</sup> Weie man aus ber merkwürdigen von ihm an Lubwig XVI. unter'm 29. Merz 1784 gerichteten bet Ségur, Politique de tous les Cabinets de l'Europe pend. les règnes de Louis XV. et Louis XVI., III., p. 196—219 (b. britt. Ausg. Paris 1810. 3 voll.) abgebruckten Denkschrift und bem interessanten Memoire Grimoards v. J. 1786 bei Soulavie a. a. O. V., pp. 64. 77 sqq. erfährt.

<sup>155)</sup> Barante, Lettres et Instructions de Louis XVI. au comte de Saint-Priest, Notice p. LX. (Paris 1845.)

in ber Absicht nämlich, etwa bie und ba fich regende Interventionegelufte zu Gunften ber Turten bierburch in ber Geburt zu erftiden. Wir erinnern uns, bag biefe Allianz ber Raiferhofe in Wahrheit Annullation der teschener Verträge und formliche Theilung ber europaifchen Turfei zwischen Ratharinen II. und Joseph II. bezwedte, erfabren aber aus ber fraglichen Eröffnung bes lopalen ruffifchen Rabinets, bag bas in Rebe ftebenbe Bunbnig lediglich ju bem Behufe abgeschloffen worden, die Traktate von Tefchen in ihrer vollen Integritat aufrecht zu erhalten, und bie Bforte mit ben noth = wendigen Schranten zu umgeben, ihr funftig bie Gabigfeit ju benehmen, ben Frieden und bie Rube ibrer Nachbarn zu ftoren 134)!! Man fieht, Die ruffifche Diplomatie ift fich ftete gleichgeblieben, ihre in unferen Tagen fo vielfach bewiesene bobenlose Unverschämtheit und Lugentunft eine alte ererbte Birtuofitat, und wird nur bas Gine nicht begreifen konnen, bag fle in Deutschland noch immer fo viele Binfel findet, die fich taufden laffen.

3mar ftand icon Raifer Joseph II. unter biefen, wie Ratharina II. langft berausgefunden, oben an. Da fie inbeffen beforgte, berfelbe mochte in feiner Ruffenfreundlichfeit erfalten, übler Laune werben. weil er jum Lohne bes Gifere, mit welchem vornehmlich er in ber berührten Beife ihr zur befinitiven Erwerbung ber Rrim verholfen, mit gang leeren Ganben beimgeschickt worden, verhehlte fle fich die Nothwendigkeit nicht, die möglicherweise in ihm bennoch ermachenben Zweifel an ber ruffifchen Lopalitat burch blenbenbe, bestechende Rundgebungen im Entstehen zu erftiden. bem wiener hofe und ber nieberlanbifden Republid malteten icon feit langerer Beit Dighelligkeiten, wegen ber von jenem, freilich gang vertragewidrig, geforberten Freiheit ber Schelbefdifffahrt. Die Barin ergriff um fo begieriger biefe ermunichte Belegenbeit, ibren Bundgenoffen in der wohlfeilften Beife von ber Welt fich baburch ju verpflichten, daß fie bie Generalftaaten lebhaft brangte, bem Begehren bes Raifers zu willfahren, weil fle ben Bollandern obnebies grollte. Diese hatten ihr nämlich unlängft ein Anleben.

<sup>184)</sup> Gory, hiftor. und polit. Dentwürbigt. I., 259,

welches fie bei ihnen aufzunehmen munichte, rundweg abgefchlagen, und fotbane Beigerung öffentlich in einer fur fie fo bemutbigenben und beleidigenden Weife motivirt, daß fle barüber in nicht geringen Born gerieth 135). Den in Joseph's II. Augen werthvollften Dienft leiftete ihm die Selbstherrscherin aller Reugen aber nach feiner Meinung burd, freilich nur fcheinbare, Unterftugung bes von ibm bamals (1784) unternommenen Bersuches, auf bem Bege bes Taufches Baiern gu erwerben. Deffen Fürft Rarl Theobor, ber feine legitime Nachkommenschaft, aber eine um fo gablreichere illegitime befaß, ließ fich von ber Affenliebe, mit welcher er an biefer bing, auch wirklich verleiten, auf bes Raifers Borfchlage einzugeben, weil berfelbe ibm, ober vielmehr feinen naturlichen Rindern, andertbalb Millionen Gulben und andere perfonliche Bortheile guficherte. Er folof (13. Jan. 1785) mit bem Reichsoberhaupte einen Bertrag ab, fraft beffen er bemfelben Baiern, Die Oberpfalg, Die Fürstenthumer Neuburg und Sulzbach nebft ber Landgrafichaft Leuchtenberg gegen die, bamals ungleich weniger werthvollen. öffreichischen Nieberlande mit Ramen und Burbe eines Ronigreichs Burgund, überließ. Nur Eins fehlte noch jur Bollenbung biefes fur Sabeburg fo wichtigen Gefchaftes - Die Buftimmung ber gefeplichen Nachfolger Rarl Theodors auf bem baierischen Rurftuble. ber Bergoge Rarl und Maximilian Joseph von 3meibruden.

Um sie zu erlangen, erschien ber oben (S. 26) erwähnte Graf Nikolans Romanzow, Rußlands Gesandter bei ben rheinischen und einigen anderen Kreisen, bei den herzoglichen Brüdern (Decbr. 1784), deren Geldverlegenheiten <sup>136</sup>), bei den beschränkten Einkunsten ihres Ländchens, längst kein Seheimniß mehr und von der schlanen russischen Diplomatie schon vor längerer Zeit zu einer wohlseilen Captatio benevolentiae für den Vall des Bedürfnisses benüht worden waren. Romanzow hatte nämlich (Inni 1782) den Auftrag erhalten, den munchner Hof zu ersuchen, dem ältern Stammwetter in Zweibrücken jene Erhöhung seiner Apanage zu bewilligen, zu welcher er bereits während der teschener Friedensverhandlungen

<sup>136)</sup> Raumer, Beiträge V., 562. Bericht v. 15. Nov. 1782.

<sup>136)</sup> Mannert, Befch. Baierns II., 456.

aufgefordert ward, die er auch damals schon in Aussicht gestellt 137). Nicht ungegründet erschien mithin Romanzows Hossung auf freundliche Aufnahme des von ihm überbrachten Anerbietens, gegen die von Oestreich zu erhaltende Baarsumme von anderthalb Millionen Gulden dessen Uebereinkommen mit dem baierischen Kurfürsten gutzuheißen. Als aber das Brüderpaar mit unerwarteter Entschiedenheit den Antrag zurückwies, wurde der Russe grob, und erklärte rund heraus, wenn die Herzoge nicht binnen acht Tagen einwilligen würden, werde jener Tausch dennoch, und zwar unter der Garantie Rußlands und Frankreichs vollzogen werden. Unerschrocken erwiederte Herzog Karl, der Aeltere, dem übermüthigen Woskowiter, daß er sich lieber unter den Trümmern Baierns begraben lassen, als in solch' schmählichen Handel einwilligen würde Ival, und unterrichtete schleunigst von des Grafen Erössenungen Friedrich II.

Dieser nahm sich der zweibrud'ichen Gerzoge sofort mit großem Eifer an, machte in ihrem Interesse in Betersburg sehr ernste Borstellungen, die Katharinen II. veranlaßten, Romanzow förmlich zu besavouiren, es zu läugnen, daß dieser die Brüder durch Drohungen habe einschücktern sollen. Sie suchte der ganzen Angelegenheit die Wendung einer unschuldigen und freundschaftlichen Proposition zu geben, beklagte das entstandene "Misverständniss", betheuerte, daß man die Sache in Zweibrucken viel zu ernst genommen, sich ganz unnüger Weise beunruhigt habe, und daß sie gerne bereit sei, sie gänzlich sallen zu lassen 139). Da die Kaiserin diese Erklärungen (April 1785) bereits drei Monden vor der Stistung des sogenannten deutschen Fürstenbundes abgab 140), wird

<sup>137)</sup> Affeburg, Denkwurdigfeiten S. 299.

<sup>138)</sup> Dohm, Denkwürdigk. III., 39 f. Archiv b. histor. Bereins f. -Riebersachsen, 1847, S. 74. Soulavie V., 65 sq. Segur, Souvenirs & Anecdotes II., 118.

<sup>139)</sup> Borg, hiftor. u. polit. Denfwurbigf. I., 272 f.

<sup>140)</sup> Wie aus ber Thatsache hervorgeht, baß bas berliner Kabinet schon Anfangs Wai 1785 bem hannöver'schen Ministerium von bieser Erklarung Katharinens II. Mittheilung machte. Archiv b. histor. Bereins f. Riebersachsen, 1847, S. 76.

wol angenommen werben burfen, daß fie hauptfächlich Frucht ihrer Scheu vor einem ernftlichen Zerwurfniffe mit ihrem Incognito-Bater war, wenn anders nicht, wie taum zu bezweifeln, die ganze Geschichte zwischen Beiben zu bem Behuse abgekartet gewesen, das von dem großen Könige längst angelegentlich gewünschte Zuftandekommen eines solchen Fürstenvereines zu fördern.

Bragnante Thatfachen, die triftigften Grunde fprechen fur biefe Annahme. Ginmal, ift es namlich gang irrig, bag, wie noch immer allgemein geglaubt wirb, ber im 3. 1780 erlofdenbe altere Allianztraftat zwischen Rufland und Breufen nicht erneuert worden. Dag es in Friedrichs II. letten Lebensjahren wirklich gefcheben. erbellt unwidersprechlich aus der Angabe feines eignen Minifters Bergberg 141), es habe noch im Anfange b. 3. 1789 zwifchen biefen beiben Reichen ein erft am 30. Merg bes genannten Jahres erlofchendes Bundnig bestanden, was burch eine Meugerung Ratha= rinens II. 142) beftätigt wirb. Mun war bas Berhaltniß gwischen biefer und bem Nachfolger ihres Incognito-Baters, Friedrich Bilbelm II., feit ber Thronbesteigung beffelben burchaus nicht ber Art, um bie Meinung jugulaffen, bag bie fragliche Erneuerung erft zwischen ibm und ber Barin Statt gefunden habe. 3meifel mithin, fie erfolgte noch bei Friedrichs II. Leben, freilich in tieffter nothgebrungener Beimlichkeit. Ratharina mochte fublen, baf fie ihrem Erzeuger eine Bergutung fur fo manchen in ber letten Beit ibm bereiteten Berbruß, einen genugenden Beweis foulbe, bag ihre Berbindung mit Deftreich fur ihn bei weitem nicht fo gefährlich mar, ale fie ausfah, aber auch bie Rothmenbigfeit begreifen, folden in ben Schleier bes forgfältigft bewahrten Bebeimniffes ju hullen, um bas falfche Spiel zu verbeden, welches

<sup>141)</sup> Recueil des Deductions, Mémoires etc. Tom. III., p. 58.

<sup>142)</sup> Als nămlich im S. 1787 Baron Reller, Friedrich Milhelms II. Gesandter in Petersburg, renouvela, au nom de son souverain, les protestations d'un intérêt sincère pour le succès des armes de l'impératrice, cette princesse lui répondit ironiquement qu'il était très-facile au roi de Prusse de lui prouver cet intérêt, en remplissant loyalement ples engagemens stipulés dans l'ancien traité d'alliance non encore mexpiré. Segur, Souvenirs & Anecdot. III., 301,

ste mit Joseph II. trieb. Zu weiterer Begründung gereicht dieser Annahme ber, von einem gutunterrichteten, hier besonders glaubwürdigen Zeitgenoffen 143) erwähnte Umstand, dem großen Könige
sei dies falsche Spiel Katharinens sehr wohl bekannt, er sei überzeugt gewesen, daß sie es trop aller Freundschaftsversicherungen
im Grunde des Herzens mit Destreich nicht aufrichtig meinte; daß
sie nur darauf ausgehe, dasselbe zu ihren Zwecken zu benügen,
aber weit davon entfernt sei, ihm die Bortheile wirklich zu gönnen,
mittelst welcher sie es geködert.

Nun war das often fible Berhaltniß zwischen ber Autokratin und Friedrich dem Großen in deffen letten Lebensjahren durchaus nicht danach angethan, dem preußischen Monarchen sothane Ueberzeugung einzuslößen, woraus klärlich folgt, daß neben bemselben noch ein geheimes fortbestanden haben muffe.

Zweitens ging die ruffifche Diplomatie in biefer gangen Tauschangelegenheit in einer Beife zu Berte, bie ben Absichten bes Raifers eben fo binberlich, als bem berührten Bunfche Friedriche II. forberlich geworben ift. Letterer hatte fich ichon fruber, und namentlich jur Beit bes baierifden Erbfolgeftreites 144), mit bem Plane einer folden antioftreichifden Berbindung beutider Fürften jum Schute ber beftebenben Berfaffung bes Reiches und bes Territorialbefiges feiner Stanbe febr lebhaft getragen, jeboch mit feinem Brojekt nirgends Anklang gefunden. Da war es nun jebenfalls ein febr verbächtiges Busammentreffen, bag baffelbe von bem preugischen Monarchen mit größerer Energie benn ie zuvor gur felben Beit (Ott. 1784) wieber aufgenommen murbe 145), wo von Betereburg ber Befehl zu bem ermahnten Schritte an Romangow abgegangen fein mochte. Die berührte hochfahrenbe, gang undiplomatische Art, in ber biefer fich feines Auftrages bei ben ameibrud'ichen gurften entledigte, tonnte wenig geeignet ericheinen, lettere für ben Tauschvorschlag zu gewinnen, und bas von ihnen begehrte Beriprechen, die ihnen gemachten Antrage vor bem Ronige

<sup>143)</sup> Dohm, Denkwurdigkeiten III., 110.

<sup>144)</sup> Breuß, Friedr. b. Große IV., 164.

<sup>145)</sup> Schmibt, Befch. b. preußisch-beutschen Unionebestrebungen S. 101 f. (Berl. 1851).

von Breugen gebeim ju halten, fab einer verftedten Aufforberung. ibn ichleunigft bavon in Renntnig zu feben, nur ju abnlich. ift icon von Anderen 146) bemerkt worden, wie überaus ermunicht bie in Rebe fiebenben Beitungen aus 3weibruden bem preugischen Monarchen famen, um feinem Blane eines Rurftenbundes lebbaftere Theilnabme bei ben beutschen Botentaten zu gewinnen. Und mabrend ber Raiferhof bie immer höher fleigende Bewegung unter letteren burch plumpes Abläugnen bes gangen Taufchplanes zu beschwichtigen fuchte 147), erließ Ratharinens II. Minifter bes Auswärtigen (23. Mai/3. Juni 1785) eine Circularnote 148) an alle beutschen Sofe. in welcher jener unumwunden eingeftanden und Jofeph II. por aller Welt ale Lugner hingestellt wurde! Eine Thatfache, beren volle Bedeutung wir bann erft zu erkennen vermogen, wenn wir fie mit ber aus fehr guter Quelle 149) uns überkommenen gusammenhalten, bag ber Raifer furz vorber feine Berbundete an ber Newa inftandig gebeten, ja formlich beschworen batte, mit ben feinigen übereinstimmenbe, fie beftätigenbe Ertlarungen an Deutschlande Machthaber ju richten, um ben ihm überaus wibermartigen Abichluf bes Fürftenbundes zu bintertreiben! Konnte ba bie Barin bem Sabe-

<sup>146)</sup> So namentlich von Sauffer, beutsche Gesch, v. Tobe Friedrichs b. Gr. 1., 221.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup>) Schmibt a. a. D. S. 210 f.

<sup>148)</sup> Abgedruckt bei Schmidt S. 240 f.

<sup>149)</sup> Nämlich aus einer Depesche Görgens, bes preußischen Gesandten in Petersburg, v. 4. Juni 1785 bei Schmidt S. 221 f. Der Graf meldet in derselben seinem Monarchen, der neults (also jedenfalls vor dem Erlasse ber fraglichen russischen Sircularnote) angekommene östreichische Courier habe der Jarin das Geständniß Josephs II. überdracht, que rien ne pouvait lui arriver de plus fächeux et désagréable als die im Werke besindliche Bildung des Fürstenbundes; qu'il était de son plus grand intérêt, de faire tous ses efforts pour empöcher, qu'elle ne vienne à sa consistance; et qu'il conjurait également l'Imperatrice de se joindre à lui pour cet effet, et d'entrer dans ses mesures; que la plus pressante lui paraissait de rassurer ces Princes — que dans cette vue il croyait devoir faire une déclaration circulaire à tous les Princes; qu'il a communiqué cette declaration — —, et pour les tranquilliser davantage il a prié l'Imperatrice de saire une déclaration à peu près semblable aux membres du corps Germanique,

burger einen bewußtern Uriasbienft, feinem Gegner Friedrich II. einen größern Gefallen erzeigen?

Endlich wird bie bier ausgesprochene Anficht febr mefentlich unterftust burch die Geftandniffe Stadelberge und Buchbolzens ber bamaligen Gefandten Ruflands und Breugens in Barfchau. Stadelberg befannte namlich bem Grafen Segur, bem gerabe in biefen Tagen nach Betereburg reifenden, am 10. Merz 1785 bort eintreffenden, Bothichafter Ludwige XVI., bag es feiner Bebieterin mit ber Unterftung bes baierifden Taufcprojettes gar wenig Ernft fei, bag fle bem Raifer ben fraglichen Dienft nur erzeigt, weil fie vorausgefeben, bag es fich mehr um einen icheinbaren als wirklichen handle, bag Josephe II. Plan auf unüberfteigliche Sinberniffe ftoken werbe, und liek baneben febr beutlich burchblicken. bag ber Barin Freundschaft fur Diefen lange nicht fo innig mare, als fie aussehe. Und bag Stadelberg ibn nicht getäuscht, entnahm Segur aus ben, bie feinigen bestätigenden, Meuferungen bes Breufen Buchholz, ber frangofifchen Agenten in Warfchau, vieler vornehmen Bolen, fowie aus feinen eigenen in ber ruffifchen Metropole aus ben zuverläffigften Quellen 150) gesammelten Informationen.

Uebrigens weiß man, daß der von Friedrich II. endlich (23. Juli 1785) zu Stande gebrachte, gegen Destreich gerichtete deutsche Fürstenbund wichtiger aussah, als er es in der That war, und durch des großen Königs schon im nächsten Jahre (17. Aug. 1786) erfolgenden hintritt vollends alle Bedeutung verlor.

<sup>150)</sup> Ségur, Souvenirs et Anecdotes II., 198 sq. 333.

## Bweites Kapitel.

Ratharina II. batte nur biefen, und bamit bas Aufhören ber Rudfichtnahme, bie fie bislang zumeift behindert, abgewartet, um im Bunde mit Deftreich gur endlichen Ausführung ihres uns bekannten Planes gegen bas Reich ber Domanli ju fchreiten. fle mußte, wie wenig biefer nach bem Gefdmade bes frangofischen Sofes mar, fuchte fle folchen gur Reutralität in bem entbrennenben Rampfe burch bas nämliche Mittel ju vermögen, beffen fle fic por zwanzig Jahren bei Grofbritannien bedient 1), um baffelbe während ihres erften Turfentrieges und bes erften Attes ber polnischen Tragodie über feine mahren Intereffen fo kläglich zu ver-Die feit langerer Beit unterbrochenen biplomatischen Beziehungen zwischen ben Rabinetten von Berfailles und Betereburg waren von jenem hauptfächlich beshalb wieber angefnupft worben, weil es voll Reib auf bie bebeutenben Bortheile blickte, welche die Englander von ihrem mit bem Anutenftaate bamals abgefdloffenen Sanbelevertrage ernteten. Die ermabnte Sendung bes erft 32jahrigen, febr fconen und liebenswurdigen Brafen Segur nach ber norbischen Metropole bezweckte vornehmlich, einen folden auch fur Frankreich zu erlangen. Doch war es weniger ber überaus freundlichen Würdigung, welche Ratharina II. berartigen Tugenben immer angebeiben ließ, bem intereffanten Berhaltniffe, in welches fie zu bem bubichen Abgefandten trat 2),

<sup>1)</sup> Bergl. Bb. I., S. 365.

<sup>2)</sup> Görg, histor. u. polit. Denkurbigk. I., 349: "Der Kaiserin Benehmen gegen ben Grafen war von der Art, daß man demselben weniger
ein politisches als ein personliches Motiv unterftellen konnte, und man suchte selbst in der sorgfältiger als ehemals gewählten Toilette der Monarchin

als ihrer schlau berechnenben Feinheit zu banken, daß bessen Mission so vollkommen glückte. Es erhellt das klärlich aus der Thatsache, daß so lange Friedrich II. lebte, die bezüglichen Berhandlungen nur einen schläfrigen, einen um so raschern Fortgang aber gewannen, nachdem der große König das Zeitliche gesegnet. Kaum fünf Monden nach seinem Tode (11. Jan. 1787) erfolgte die Unterzeichnung eines Commerz-Traktates zwischen beiden Reichen, der Galliens handeltreibenden Sohnen allerdings sehr erhebliche Begünstigungen gewährte.

Joseph II. hatte bes Berbruffes tein Gehl, ben'er barob empfand 3), daß er jum Lobne ber vertrauensvollen Gutbergigkeit, mit welcher er ber garin bie Erwerbung ber Krim fo wefentlich überbrudt, von berfelben in ber baierifchen Taufch-Affaire fo lau und ungeschickt unterftust worben. Ratharing, Die besbalb mit Grund beforgte, er mochte fich bafur burch fattifches Losfagen von bem verbangnigvollen Bunde mit ibr, von einem Bunde, ber ibm . bislang nicht ben geringften Bortbeil gewährt, rachen, begriff bie Nothwendigkeit, die ihr fo wichtige, etwas geloderte Allianz mit Deftreich wieber enger ju fourgen, ebe fie ben langft befoloffenen Bernichtungstampf gegen bie Pforte eröffnete. Die ichon einmal gemachte Effahrung, wie leicht ber Sabsburger burch gleifenbe Berbeifungen aus ihrem Munbe ju bethören, wie juganglich er ihrem beftechenben perfonlichen Ginfluffe fei, veranlagte fle, ibn gu einer zweiten Zusammenkunft einzulaben, und Joseph II. war, man begreift nach ber beregten empfangenen bittern Lebre taum Die Möglichkeit, - verblendet genug, bem Sirenenrufe ju folgen.

Die von ber Raiserin schon fruber (1785) 4) geaußerte Abficht, bie sublichen Provingen ihres Reiches, und namentlich bie

Grunbe auf, biese Meinung zu rechfertigen. Man sprach selbst balb bavon, was wirklich auch geschah, ber Graf werbe ein besonderes Appartement in Czarstoe-Zelo erhalten, wo sich auch, um solches weniger auffallend zu machen, Coblenzs und Figherbert (ber öftreichische und britische Gesandte) von Zeit zu Zeit aufhalten wurden."

<sup>3)</sup> Ségur, Souv. et Anecd. II., 477.

<sup>4)</sup> Taurifche Reise ber Raiferin v. Rugland Ratharina II., S. 4.

neuerworbene Rrim, einmal mit ihrer Begenwart ju begluden, willkommenen Unlag jur Ginladung an ben Sabsburger, feiner erhabenen Bundgenoffin bei ber Belegenheit bas Bergnugen feines Befuches ju gonnen. Diefe, von Ratharinen im tiefften Winter (18. Jan. 1787) in Begleitung ber Gefanbten Deftreichs, Frankreichs und Englande angetretene Reife erinnerte bekanntlich awar lebhaft an bie Mabrchen ber 1001 Nacht, und ift barum nicht mit Unrecht mit ber Semiramis fabelhaften Bugen nach Mebien und Berfien verglichen worben, folog aber bennoch fur ben Tieferblidenben bie beifenbfte Sature auf bas in fich, mas bamals ruffifche Rultur und Civilifation bief. Denn was folche noch in ben Tagen biefer Barin ber Sauptfache nach maren, eine auf Blenben bes Auslandes berechnete, innerlich gang hoble Romodie, find auch die viel angeftaunten Bunder ge= wefen, welche Die ftolze Autofratin, ober vielmehr in beren Auftrag ihr Ober-Regiffeur Botemfin, bem Gefolge und ben Gaften berfelben zum Beften gab. Jofeph II. trat bie Reise nach ber in großer Gile neuerbaueten Stadt Cherfon, bem bestimmten Orte ber Busammentunft, in Begleitung bes Feldmarschalls Rinsty erft faft brei Monben fpater (11. April) an, fam ber Barin bei Reu-Raidanu am Oniepr (18. Mai) entgegen, und hielt gemeinschaftlich mit ihr feinen Einzug in Cherfon (23. Mai), woselbst ein Triumphbogen bie vielfagenbe Infdrift trug: "Sier führt ber Weg nach Konftantinopel!" . .

Um ungenirter beobachten zu können, hullte sich Joseph II. während bieser ganzen Reise, von welcher er erst am 30. Juni 1787 wieder in Wien eintraf, in das mit großer Strenge sestigeshaltene Incognito eines Grafen von Falkenstein. Daß er, der einfache und doch so große Mensch, — das war er, wenn schon leider! kein Staatsmann —, der Zarin gegenüber seines hohen Ranges sich so völlig begab, daß er, wie Jeder des Gefolges, täglich des Worgens bei ihrem Lever sich einfand und mit dem übrigen Hose geduldig ihr Erscheinen erwartete, wird man mit der einer Dame gegenüber schieslichen Galanterie rechtsertigen können. Aber höchst unangenehm berührt es, daß der Sohn Marien Theresens und der Enkel so vieler Kaiser auch gegen den übermuthigen Ems

porkommling Botemkin das Vergessen seiner hohen Würde so weit trieb, es zu dulden, daß dieser ihn in seinen Gemächern mit der Schaar der Höslinge mitanter lange Zeit antichambriren ließ 5). Ioseph scheint gar keine Ahnung davon gehabt zu haben, wie viel er durch solch' übermäßige Gerablassung in den Augen der Moskowiter verlor, und bewies hierdurch allein schon, wie wenig er diese kannte, obgleich die angedeutete innere Hohlheit der Bunder, die Potemkins Wit vor seinen und Katharinens Augen auf ihren gemeinschaftlichen Besuchen der wichtigsten und interessantesten Punkte der Galbinsel entrollte, sowie die großen inneren Gebrechen des Geerwesens wie der ganzen Verwaltung Rußlands seinem Scharsblicke nicht entgingen, worüber er namentlich gegen den erwähnten Franzosen Segur sehr unumwunden sich aussprach.

Es murbe fonach gang unbegreiflich ericbeinen, wie ber Sabeburger trot bem und ungeachtet ber icon fruber gemachten Erfahrungen ju einer Beit, mo bie in feinen flandrifden Brobingen ausgebrochenen Unruben feine eigene Rraft ohnehin bebentlich ju lahmen brobeten, bie große Thorheit begeben konnte, fich von ber Selbstherrfcherin aller Reufen gur Theilnahme an einem neuen Turkenkriege verleiten zu laffen, wenn man nicht mußte, wie ungemein pfiffig biefe und ihr fchlauer Behulfe Potemtin feine ichmachen Seiten ihrem 3mede bienftbar ju machen verftanben. Obwol ber Berfuch, Baiern mit feinen Erbftaaten zu vereinen, zweimal gescheitert mar, bielt Joseph II. ben alten Lieblingsplan boch mit einer, man mochte fagen fabelhaften Babigfeit feft. Ratharina und Botemein, bie bas mußten, fcmeichelten ihm nun mit ber Soffnung, bag es fest, nach bem hintritte Friedrichs bes Großen, bes furchtbarften Begnere, trot bem beutschen Fürftenbunde, ibm mit Ruglands Unterflutung endlich bennoch gluden werbe, über alle Sinberniffe zu triumphiren, welche die Berhaltniffe zwischen ihn und bas ge= nannte Biel feiner lebhafteften Bunfche malgten. Ferner batte bie

<sup>5)</sup> Ségur III., 244: — même, tolérant les bizarres hauteurs de Potemkin, il souffrait quelquefois que cet orgueilleux ministre le fit attendre assez longtemps dans son salon, comme les autres courtisans de l'impératrice.



Zarin bald herausgefunden, daß der Habsburger sehr empfänglich für den Ruhm der Rückerwerbung jener Provinzen war, die sein Großvater Karl VI. im schimpflichen belgrader Frieden der Pforte hatte abtreten muffen 6), wie auch, daß der ihm wiederum hinge-haltene Köder eines bedeutenden weitern Gebietszuwachses auf Kosten des Großherrn eine unwiderstehliche Anziehungstraft auf ihn übte; daß er die Erneuerung der frühern intimen Werbindung Rußlands mit Preußen gewaltig scheuete und die römische Königswahl seines Ressen Franz von Toscana angelegentlich wünschte<sup>7</sup>).

Aber ungeachtet ber Meifterschaft, mit welcher Ratharinens II. alatte Bunge all' biefe Momente benutte, um von bem Raifer bie bindende Bufage feines Beiffandes gegen die Turken zu erlangen, war er boch mit ber Erklarung von ihr geschieben, bag bie berubrten inneren Wirren Belgiens ihm bie Theilnahme an einem Offenflofriege wiber jene verboten, er jeboch zur Unterftugung bereit fei, falls Rufland von ber Pforte angegriffen murbe. enthullt biefes Sabsburgers tiefbeklagenswerthe politifche Rurgfichtigfeit ale bie eine Thatsache, Die klärlich zeigt, wie weit er von einer richtigen Beurtheilung ber Bolitik bes Anutenftaates entfernt mar; bag er alles Ernftes glaubte, wenn Ratharina Rrieg mit ben Domanen haben wollte, es wurde ihr nicht gelingen, lettere jur Ertlarung beffelben, jum Angriffe ju zwingen. If es boch bie fur bas Ausland bentwurdigfte Gigenthumlichkeit ihrer langen Regierung, daß keiner ber Eroberungekriege, die fie geführt, von ibr angefangen ober erklart worden, fondern immer von ber Dacht, bie fie zu berauben munichte!

Am pragnantesten trat sie in bem vorliegenden Falle zu Lage. Denn wie große Muhe ber Divan sich auch gab, dem Drucke zu widerstehen, den die Zarin auf ihn ausübte, um ihn zu nothigen, den fraglichen Liebesdienst ihr zu erzeigen, er mußte nur zu bald die Erfahrung machen, daß es selbst der entschiedensten Lammsge- duld unmöglich sei, den Ueberredungstunften seiner freundlichen

<sup>6)</sup> Bergl. Bb. I., S. 225.

<sup>7)</sup> Angef. taurische Reise Ratharinens II., S. 7. Archenholz Minerva, 1798, II., S. 498.

Rachbarin auf Die Dauer zu wiberfteben. 3mar ignorirte es bie Bforte fluglich, bag bie Beberricherin bes beil. Rufland bie in Rleinaffen. Aegypten und Albanien neuerbinge ausgebrochenen Aufftanbe gang unverhohlen nabrte, burch ihre Senblinge folde auch anbermaris zu entzunden und namentlich bie Griechen überall aufzuwiegeln fuchte. 3mar unterbrudten bie Demanli ibre gerechte Empfindlichkeit barüber, bag Bulgatom, ber ruffifche Befanbte in Ronftantinopel, bei ber inneren Bermaltung ibres Reiches mitzubrechen magte, fo g. B. gur Befetung erlebigter Stellen im mostowitifchen Solbe ftebenbe, wenn auch noch fo nichtswürdige Menfchen vorfcblug, und ben Beleibigten fpielte, wenn feine Empfehlung nicht beachtet murbe, ober ohne weiteres bie Abfegung ber verbienteften Diener bes Sultans verlangte, wenn folde fo ungludlich gewesen, fich fein Mikaefallen jumgieben. 3mar rif ber Gebulbfaben ber Turten felbst bann noch nicht, als Bulgatow, ber mabrent bes Aufenthaltes feiner Gebieterin in ber Krim ihr bort aufgewartet. und ihre mundlichen Inftruktionen eingeholt, in Folge ber empfangenen fogleich nach feiner Rudfebr in die turfifche Sauptftabt bem Divan eine Rote zustellte, in welcher eine lange Reibe von Befdwerben erhoben und jur Bergutung bes vielen Unrechtes, welches die friegefüchtigen Gobne bes Bropheten ben friedliebenden Ruffen bislang jugefügt, unter andern die vollige Abtretuna von gang Beffarabien und ein Safen in ber unmittelbaren Rabe Rouftantinovels, angeblich nur gur Ausbefferung ruffifcher Schiffe, und über biefe Rleinigkeiten cathegorifche Antwort in überaus turger Frift begehrt murbe! Die wirklich icon nach einigen Tagen erfolgte Erwiderung des ottomanischen Minifteriums mar gemeffen, murbevoll, ohne alle Bitterfeit, wie fcmer es auch fein modie, fie folden Bumuthungen gegenüber ju unterbruden. Als Bulgatow aber, ber mittlerweile bie beftimmteften Befehle empfangen, bie Turten in jebmöglicher Art gur Kriegserklarung zu reigen, barauf bin, zu bem Bebufe tein anderes Mittel gewahrend, bem Grofvegir bie gröbften Beleibigungen, bie infamften Dinge ins Beficht fagte - ba erft erreichte ber Demanli fabelhafte Langmuth ibr Enbe; Bulgatow wurde (16. Aug. 1787) in bie fleben

Thurme geworfen und feiner Gebieterin (24. Aug.) vom Großherrn ber Krieg erklart 8).

Kaiser Joseph, ber nur von biesem völlerrechtswidrigen Schritte der Pforte schleunigst benachrichtigt wurde, selbstverständlich aber nicht von den abscheulichen Mitteln, durch welche Rußland
sie dazu gezwungen, war ehrlich, oder vielmehr einfältig genug, auf die einseitigen Berichte Potemkins hin, der unfern der türkischen Gränze mit Ungeduld die Kunde von dem Gelingen seiner Känke erwartete, anzuerkennen ), daß er jest verpflichtet sei, der Zarin die vertragsmäßige Bundeshülfe zu leisten. Der dieser ertheilten Zusage gemäß hätte solche eigentlich nur aus einer Streitmacht

<sup>9)</sup> Es gefchah in einem eigenhanbigen Schreiben an Ratharinen II. v. 30. Aug. 1787, beffen wefentlichen Inhalt man aus bem Tagebuche Chrapowizfijs, ber bamals, und zwar gebn Jahre lang, Staatsfefretar ber Raiferin war, fennen lernt. Die betreffenbe Stelle 3. 2. Sept. (alt. St., wie burchgehends in biefem Tagebuche) lautet bei Olbetop, St. Petersburg. Beitschrift Bb. IX., S. 271 : "Ich fcrieb bie Copie von bem Briefe bes Raifers vom 30. Aug. n. St. ab. - Mit Abichen bas Benehmen ber Turfen ansehend, erwartet er, was er als getreuer Bunbesgenoffe thun tann, und fagt : ware biefes wahrend ber Anwesenheit in Ssewastovol gescheben man hatte sich nicht enthalten konnen, d'aller avec un bont vent souhaiter le bonjour par de grands coups de canon au grand Sultan et à ses indignes Consoillers." Aus einer weitern Rotig in biefem, fur bie bier in Rebe ftebenbe Beit außerst wichtigen Journale Chrapowigtijs erfährt man ferner, bag Robengl, Joseph II. Befanbter in Betersburg, bort am 3/14. Sept. eine gleichlautende Rote überreichte, in welcher es bieß : qu'il ne balançait pas à reconnoitre le cas.



<sup>8)</sup> Archenholz a. a. D. S. 501 f. Gesch. b. gegenwärt. Artegs zwisch. Destreich, Rußland u. b. ottom. Pforte I., S. 17 f., (Frankft. 1788—90. 3 Stücke. 4). Der Franzose Segur, welcher ben Berhezungen Englands u. Preußens bas Gebahren ber Pforte zuschreibt, läßt sich aber boch bas, die bei Archenholz, zum Theil aus den zwischen beiben Höfen gewechselten Noten, gegebenen Aufschlüsse bestätigende Bekenntniß entschlüssen, daß jene ihr Ziel nimmer erreicht haben würden, si le prince Potemkin n'eat point effrays d'adord, et ensuite irrité la Porte par le langage menaçant qu'il avait précédemment dicté à M. de Bulgakost, et par le développement fastueux et inutile des forces militaires réunies pour embellir le cortége triomphal de Catherine. Souven. & Anecd. III., 296.

von 30,000 Mann befteben follen 10), ba ber Sabeburger aber befürchtete, Ratharina mochte von folch' unzureichenber Demonftration Anlag nehmen, eintretenden Kalles ibn bei ber Theilung ber Beute wieberum, wie por vier Jahren, mit leeren Sanben ausgeben gu laffen, faßte er ben unfeligen Entschluß, im bevorftebenben Bernichtungefriege ber ottomanischen Monarchie bie volle Rraft Deftreichs einzuseben, um bei jener auch ale vollig gleichberechtigter Partitipant auftreten zu tonnen. Er erneuerte mithin benfelben Sehlgriff, ber icon feinem Grofvater Rarl VI. fo verhangnigvoll geworben 11). Noch vor ber Mitte Sept. 12) 1787 verfügte er, baß feine gange Armee auf, ihren gewöhnlichen weit überfteigenben, Kriegefuß gefest werbe (am Enbe bes Jahres ftanben auch 245,000 Mann 13) volltommen fchlagfertig ba) und machte (Decbr. 1787) wiederholte, jedoch miggludte, Berfuche, Die wichtige Fefte Belgrab burch Ginverftandniffe mit turfifchen Berrathern gu uberrumpeln, mit ichwerer Berletung bes Bolferrechtes, inbem er erft zwei Monden fpater (9. Febr. 1788) feine formliche Rriegserflarung gegen bie Bforte erlief.

Sie ift recht merkwurdig, biese josephinische Kriegserklarung, weil sie uns ben habsburger als überaus gelehrigen Schüler Ratharinens II. zeigt; sie war nämlich in milberen Worten und nur mit etwas weniger Scheinheiligkeit eine Wiederholung des ihr (18. Sept. 1787) vorangegangenen russtschen Manifestes. In diesem betheuerte die fromme Zarin, daß sie in ihrer leidenschaftlichen Briedensliebe das Neußerste versucht, selbst die größte Gerablassung (die sie der Welt mit der erwähnten Berusung Bulgakows nach Cherson zu beweisen suchte 14]) nicht verschmäht, um erneuertem

<sup>10)</sup> Angef. Gefch. b. gegenwart. Kriegs, I., 34.

<sup>11)</sup> Bergl. Bb. I., S. 222.

<sup>12)</sup> Bollftanb. Gefch. b. igigen Krieges zwisch. Deftreich, Rufland u. b. ottoman. Pforte I., 161. (Wien 1789.)

<sup>13)</sup> Deftreich. militar. Beitichrift, 1831, Bb. II., S. 179.

<sup>14) &</sup>quot;Bu einem solchen Ende beriefen Wir zur Zeit unserer Reise unsern Minister Bulgakow nach Cherson, und versahen ihn mit neuen Instruktionen zu einer friedliebenden Beplegung aller bieser Streitigkeiten, welche die Pforte nebst ben ungerechtesten und unbedeutenbsten Sachen, wie Wir jeso

Rampfe mit ben streissächtigen Türken vorzubeugen, daß mithin nur beren Starrstnn verantwortlich sei für all' das Elend, welches der neuerdings entbrennende Krieg über die Bevölkerungen der von ihm betroffenen Provinzen ausgießen werde. Dahero vertraue des heil. Rufland hochherzige Beherrscherin, von der ja Männiglich wisse, daß sie Glückseligkeit gesammter Christenheit, auf den göttlichen Schutz und lade alle frommen Christenmenschen ein, für den Sieg ihrer gerechten Sache zu beten, ihn nach Vermögen zu fördern 15).

Bu Josephs II. großem Verbrusse war es eben nur die lautere Wahrheit, was die Pforte in ihrem Gegenmaniseste behauptete, daß sie nämlich den mit dem Kaiser bestehenden Verträgen seit nahezu einem halben Jahrhundert mit musterhafter Gewissenhaftigkeit nachgelebt; daß sie selbst durch die versührerischsten Lockungen der Feinde seiner Mutter, wie namentlich Friedrichs des Großen, nicht vermocht worden, gegen jene das Schwert zu einer Zeit zu ziehen, wo das sehr ungefährlich, weil Marie Therese überall von Feinden bes brängt gewesen; daß sie sogar noch unlängst durch förmliche Abtretung.

sehen, nur zum Vorwand bes von ihr gewünschen Arieges hervorsuchte. Sierbey, kammunieirten Wir, diesen beutlichen Zug Unser äusserften Berablassung sowohl dem mit Uns aliirten Wiener Hofe als dem Kranzössischen. Anges. Gesch. d. gegenwärt. Ariegs I., 30 und vollständ. Gesch. d. igig. Ar. I., 188.

<sup>15)</sup> Auch das Artegsgebet, welches Katharina II. in allen Kirchen ihres Meiches damals jeden Sonntag abzulesen befahl, verdient schon deshalb der Erwähnung, weil es daß Original der Kopien ihres Enkels Rikolaus I. ift. Es heißt darin unter andern: "Du, der selbst mit deinem sichtbaren Beyftande die Rechte der Köller beschirmst, und die Wassen der Kriegsknechte, die sie dem Feinde mehr aus Pflicht als Reigung entgegen stellen, glückliche Siege ersechten lasseh, du weißt, daß unsere erhabene Wonarchinn bey aller ihrer Wenschenliebe, beh aller Wäßigung und beh allen friedsamen Gesühlen, wodurch sie hervorsticht, bloß zu ihrer eigenen Vertheidigung die Wassen ergreisen muß. Du weißt, daß die ottomanische Pforte ihr den Arieg öffentlich angekündigt hat, und wie ungern sie, die bloß glücklich, und nicht durch Blutvergiessen zu herrschen wünscht, zu dieser ihrer Vertheidigung sich entschließen muß". Bollstand. Gesch. I., 283. Es ist eben immer der unglückliche Wolf, der, zur Selbstvertheidigung gegen die Angrisse des boß-haften Lammes, sich in der traurigen Lage besindet, es verschlingen zu müssen !

ber wichtigen Butowing (25. Febr. 1777) ber Fortbauer bes Rriebens mit Deftreich ein nicht fleines Opfer gebracht. Da ber Sabsburger mitbin febes icheinbaren eigenen Borwandes gum Bruche mit bem Babifcab ermangelte, wußte er fich in ber Berlegenheit nur bamit zu belfen, bag er Rugland ebenfalls als ben ichulblos gefrantten, zum Rriege gewaltsam berausgeforberten Theil barftellte, und bie Beiligfeit feiner Berpflichtung geltenb machte, bem Anutenftagte in ber Abwehr biefes ungerechten Angriffes beigufteben. Rur batte ber Raifer fich vor ber verzweifelten Naivetat bewahren follen, in einem vier Wochen vorber (12. Jan. 1788) an Ronia Kriedrich Wilhelm II, von Breufen gerichteten Schreiben 16) gang rudbalflos zu bekennen, bağ er ben Rrieg gegen bie Osmanen beginne, um von feinen Borfabren an ibnen verlorne Brovingen jurudzuermerben, und auf ihre Roften fur ben Berluft Schleffens fo wie ber übrigen Ginbugen feines Saufes feit bem utrechter Rrieben fich zu entschäbigen!

Der fonach gar nicht zu rechtfertigenbe Ranbfrieg, zu welchem Joseph H. fich verleiten ließ, ift fur ibn, nach ber Remefis gerechter Rugung, taum weniger verbananifivoll geworben, als feinem Grofvater Rarl VI. Die vor einem halben Jahrhundert begangene abnliche Gunbe. Allerdings weit mehr burch bie politischen Rolgen berfelben, ale burd feine eigenen groben militarifchen Diggriffe, beren bedeutenbfter barin bestand, daß er felbft ben Oberbefell feines Bauptheeres übernahm, und fich einen noch unfabigern Unterfelbberen jugefellte. Es geborte befanntlich 17) ju Jofephs II. Schwächen, fich bas Berftanbnig und bie Ginficht auch in folden Dingen zuzutrauen, Die nicht fowol technische Beubtheit als berporragende naturliche Begabung erbeifchen. Darum mabnte er auch, ein Beerführer zu fein, weil es ibm an technifden Renntniffen, an Rafchheit, an Neigung gum Rriege nicht febite, wol aber gemaltig gebrach am Rothigften, am Genie, am Blid bes Felbberrn. Das Schlimmfte war jeboch, bag ber bom Raifet erforne Unter-

<sup>17)</sup> Monateblatter 3. Ergang. b. augeb, allgemein. Beitung, 1846, S. 419,



Abgebruckt in Hormahrs Lebensbilbern a. b. Befreiungsfriege III.,
 11 und in ben Briefen R. Josephs II.,
 121 f. (Leipz. 1822.)

general, fein militarifcher Mentor Lasch, eigentlich auch nur ein Theoretiter, ein Bureaumenich und Exerciermeifter war, wie er am Harlichften burch feine übergroße Borficht und Bebachtigfeit, burch bie Bratenfion alle möglichen Eventualitäten voraus zu berechnen und zu berudfichtigen bargethan bat 18). Das von Lascy barum geltende Motto: qui trop embrasse, mal etreint war namentlich auf bie Aufftellung ber 245.000 Mann anwendbar, bie Sofenb II. jum Turfenfriege unter feinen Fahnen vereint batte. Diefe gemaltige Streitmacht murbe nämlich in funf abgesonderte Corps pon ber Bukowina bis jum abriatischen Meere, in einer Ausbehnung von faft 200 Meilen, gerfplittert, mas allerbings gang zweckmäßig erschien, wenn man einen Corbon gegen bie Beft zu gieben beabsichtigte, aber bochft ungeschickt gur Kriegführung. Denn ba bie Deftreicher bergeftalt auf biefer langen Strede überall fein wollten, tonnten fle auf feinem Buntte zu einem enticheibenben Schlage, überhaupt ftart genug fein, um nicht vom Feinbe burchbrochen zu werben 19), mas benn auch geschah. Diefer ungeheuere Miggriff und Laschs unfelige, feiner übermäßigen Borficht entfliegenbe Bauberfucht, bie bas Sauptheer Monate lang in ben ungefunden Gegenden zwischen Temesvar und Semlin in glubenber Sommerbise unbeweglich festbannte, baburch bebenklich bemoralifirte 20) und jur Beute anftedenber Rrankheiten machte, welche ber Raiferlichen mehr wegrafften, als bas Schwert ber Turfen, (bie ihnen übrigens auch zwei empfindliche Schlappen beibrachten) verschuldeten es hauptfachlich, bag jenen ber einzige Feldzug b. 3. 1788 nicht weniger als 45,000 Mann koftete 21).

<sup>18)</sup> Nach Berenhorsts treffenber Bemerkung: Betrachtungen üb. b. Kriegskunst II., 322 (Leipz. 1797—99. 3 Bbe.)

<sup>19)</sup> Mailath, Gefc. b. öftreich. Raiferstaats V., 163. Dibetop, St. Betersburg, Zeitschrift Bb. XVII., S. 7.

<sup>20) &</sup>quot;In bem seit so langer Zeit unbeweglichen taiserlichen Lager hatten Krankheiten und Desertion einen bebeutenben Abgang erzeugt; benn aus ben Reihen ber Truppen zu bem Feinde überzugeben, hielten viele für das einzige Mittel, sich ber unthätigen Lage zu entreißen." Destreich. militär. Zeitschrift, 1823, Bb. III., S. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Destreich. militär. Zeitschrift, 1831, III., 12. IV., 166. Horvath, Gesch. b. Ungarn II., 578,

Micht unerwähnt burfen wir laffen, bag bie Ruffen mabrenb beffelben ihre Berbundeten nur febr lau und unzulänglich unterftusten 22); ob mehr in beimtudifder Absicht, ober wegen ber nichts weniger als glangenben wirklichen Befchaffenbeit ihrer eigenen Streitmacht, - Romanzows Corps, welches auf bem Bapiere 60,000 Mann ftart mar, hatte nur einen Effettivbeffand von 24,000 und bas bort mit 90,000 Mann figurirenbe gablte beren gar nur 12,000 - 23), mochte ichwer zu enticheiben fein. Joseph II. erftrebte barum im folgenden Winter febr ernftlich einen Separatfrieben mit ber Pforte, ber auch wol icon bamale jum Abichluffe gebieben fein burfte, wenn biefe, aufgeblabt burch ibre fungften Erfolge, nicht fo thoricht gewesen mare, Erfat ber Rriegotoften zu verlangen 24). Nur zu bald befam fle jedoch große Urfache, es zu bereuen, inbem bie Deftreicher im nachftfabrigen (1789) Feldzuge unter bes greifen Loubon maderer Leitung, bie Scharten bes vorhergegangenen auswetten, erhebliche Bortbeile errangen, felbft bas wichtige Belgrab (8. Oft.) wie auch Bufareft (11. Nov.) eroberten. Da nun auch bie Ruffen ihre Allierten jest nachbrudlicher als im verfloffenen Jahre unterflügten und mit nicht geringerem Glud gegen bie Domanli fochten, fcwebte bas Reich berfelben balb in ber That am Ranbe eines Abgrundes.

Daß es fo kommen wurde, hatte Preußens großer Staatsmann, Ewald Friedrich Graf von Geryberg, der hochverdiente langjährige Borstand des auswärtigen Departements unter Friedrich II., längst vorhergesehen. Herzberg, dessen einzige Leidenschaft Liebe des Baterlandes hieß 25), war ganz und gar von zwei Ueberzeugungen durchbrungen. Einmal, daß zur Erhaltung des Gleichgewichtes unter den europäischen Mächten die des ottomanischen Reiches unerläßlich sei; dann, daß für die Monarchie der Hohen-

<sup>22)</sup> Wie felbst rufsische Berichterstatter anbeuten, so 3. B. Buturlin bei Olbekop a. a. O. Bb. XVII., S. 11.

<sup>23)</sup> Raltenbaeck, Deftreich. Zeitschr. f. Geschichts: u. Staatst., 1835, S. 2.

<sup>24)</sup> Befage ber-urtunblichen Rotigen Hammers bei Kaltenbaed a. a. D. S. 3 f.

<sup>25)</sup> Dohm, Dentwürbigt. I., 79,

willern bie arbfite und tubnfte Rolle auch bie ficherfte. bağ für biefe fungfte und raumlich Meinfte, von ichlimmen Dachbarn und vielen Reibern umringte, europäische Grogmacht nichts gefährlicher mare, als fich felbft ju einer fubalternen ju verurtheilen, und burd fold' fpredenben Beweis fehlenben Selbftvertrauens auch bas Bertrauen, und bamit alle Anfpruche auf bie Achtung anberer Dachte zu verscherzen 26). Und gludlichermeife mar bes großen Ronigs Rachfolger, Friedrich Bilbelm II. in ber erften Beit nach feiner Thronbesteigung noch fein, fo bartgefottener Betbruber und Dhfifer wie nachmals, alfo noch fabig. gefunde flagtomannifde Brincipien unbefangen gu murbigen, und barum geneigt, ihrem talentvollen Bertreter Die ausschließliche Leitung feiner auswärtigen Bolitit zu überlaffen. Gehr mabricheinlich abrigens, bag auch bie Einbrude feiner oben (S. 56) ermahnten petersburger Reise und die ibm wol nicht unbefannt gebliebenen Spottereien, welche die Barin und Joseph II. fich über ibn erlaubten 27), erheblichen Antheil gehabt an ber Entschliegung bes preufifden Monarden, ben Ratbidlagen bes abgefagten Begners biefer Beiben zu folgen.

Da Frankreich, verblenbet burch ben oben erwähnten hanbelsvertrag und mehr noch burch ben von, Ratharinen II. ihm hingehaltenen, Köber ber eventuellen Abtretung Aegyptens, Moreas ober Cyperns, nicht übel Luft verrieth, ber Dritte in dem unheiligen, Theilung der Türkei bezweitenden, Bunde der beiden Kaiferhöfe zu werden <sup>28</sup>), was allem Anscheine nach nur durch die immer höher gehenden Wogen feiner inneren Wirren verhindert wurde, war England die einzige Großmacht, von welcher herzberg eine

<sup>26)</sup> Poffelt, Em. Friedr. Graf v. Herzberg S. 41 (Tübing. 1798).

<sup>27) &</sup>quot;In Betersburg, in Kitow, bei ber Jusammentunft Katharinas II. und Josephs II. in Cherson, war es russischer Hofton, ben König von Preußen nicht anders zu nennen, als das Margräschen von Brandenburg, und die Berson Wilhelms selbst, so, wie man einst die Schüler des Chikur schimpfte." Bom Entstehen und Untergang der polnischen Constitution vom 3. Mai 1791. (vergl. Bd. L, S. 338) I., 43.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Geifer, R. Gustavs III. nachgelassene Papiere III., 2., 182. (Hamb. 1848—46. 3 Bbe.) Olbetop a. a. O. Bh. IX., S. 273—75. Capefigus, Louis XVI., Tom, III., p. 216 sq.

aufrichtige Mitwirfung jur Bereitglung bes fraglichen Anschlages erwarten tonnte. Britanniene Staatelenter batten namlich mittlerweile große Urfache erhalten, Die grae politische Sunde zu bereuch. welche fie burch bie belangreiche Unterftubung ber Barin mabrend ibres erften Turfenerieges begangen. Denn Ratbaring U. benünte bas maritime Anseben, welches fie erlangt burd bie, von Englandern bamale fur ruffifche Rechnung, über Die Demanli erfochtenen Getfiege 29) und bie, mittelft ber letten Friedensschluffe mit ber Bforte gelungene, Erwerbung wichtiger Gafen an ben Gekaben bes ichwarzen Meeres, in ben Tagen bes nordameritanischen Freiheitstampfes bagu, bem ftolgen Albion bie fattifche Anertennung bes ihm überaus widerwartigen Syftems ber fogenannten bewaffneten Reu-Es fomeichelte ber toloffalen Gitelfeit tralität abjutropen. Ratharinens allzusehr, Die Schöpferin eines neuen Seerechtes, auch Die Gefetgeberin ber Meere zu werben, um biefen vom frangofifchen Sofe und Friedrich bem Groken gemeinschaftlich ihr fo geschickt foufflirten Bebanten 30), bag fle ibn fur ben ihrigen bielt . nicht mit Begierbe aufzugreifen. Die Briten, ju ber Beit in ben beregten ungludfeligen Krieg verwickelt und ohne einen einzigen Berbundeten in Europa, batten es bulben muffen, bag bie Auto-Fratin, fart burch bie Anerkennung ber von ihr (Merz 1780) aufgestellten neuen Grundfabe beinabe von fammtlichen Machten bes Erbibeile, all' ibre Berfuche, fie von ber fraglichen Meuerung abzubringen, mit beleibigenbem Gochmuthe gurudwieß. Gelbft bas Anerhieten bes englischen Ministeriums, ber Barin bie, von ibr laugft mit beigem Berlangen erftrebte 31), Infel Minorta, und bamit einen febr wichtigen Safen im mittellandifchen Meere abzutreten, mar wirkungslos geblieben. Sehr naturlich mithin, bag bas Rabinet von St. James Die überaus erwunschte Belegenheit gur Rache mit freudiger haft ergriff, und bas Bufammenwirken beiber Rächte gur Beilegung ber in ber nieberlanbischen Republik bamals (1787) ausgebrochenen inneren Unruhen bot ben willfommenen

<sup>29)</sup> Man vergl. Bb. I. S. 367 f.

<sup>30)</sup> Capefigue a. a. D. II., 212 oq. Malmesbury, Aagebücher und Briefwechsel I., 179. 194. 241 ff. Raumer, Beiträge V., 449.

<sup>31)</sup> Eton, Survey of the Turkish Empire p. 425. (London 1798.)

Worwand zu einer Arippelallianz zwischen bem balb wieber beruhigten Freistaate und ben Monarchen von Preußen und England (15. April 1788), welcher sich vier Monden später (13. Aug.) noch ein besonderes Bundniß ber beiden Letzteren anreihete.

Allerdings mar ber befannt geworbene Inhalt ber bezuglichen Bertrage lebiglich befenfiver Natur, ihr eigentlicher 3med: Erbaltung ber ottomanifden Monarchie. Bereitelung ber ihren Untergang erftrebenben Blane Ruflands und Deftreichs, jeboch ausgesprochen in einem, gur Stunde noch nicht veröffentlichten, geheimen Artikel 32) bes ermabnten preußisch-englischen Sonber-Traktates, fraft beffen Großbritannien bem, bamals von feiner Seite bebrobeten, berliner Bofe im Ralle bes Beburfniffes ein Gulfsheer von 50,000 Mann und ben Beiftand all' feiner Seeftreitfrafte gu-Auch enthullte fich jener pragnant genug in ber Thatfache, bag die brei Machte noch vor bem formlichen Abschluffe ihrer Berbindung in bem Beftreben gufammentrafen, bes Anutenftaates alten Gegner Schweben zu einer unter ben obwaltenben Umftanben wichtigen und hoffnungereichen Diverfion aufzuftacheln. Guftav III., ber feit bem Tobe feines Baters Aboluh Friedrich (12. Rebr. 1771), bes erften Solftein-Gottorfers auf bem ichwebischen Throne 33), Diefes Reiches Scepter führte, öffnete ben Lodungen jener befreundeten Machte um fo bereitwilliger fein Ohr, ba er vor Begierde brannte, eine hervorragende Rolle auf ber Beltbubne zu fpielen, und namentlich nach bem Ruhme geizte, bie Provingen gurudguermerben, melde feine Borganger burch bie Friebensichluffe von Mystadt und Abo 34) an Rugland verloren. Und in bet That ericbien ber Moment bagu trefflich gewählt, indem letteres faft all' feine Streitfrafte nach ber turfifden Granze birigirt batte, oben im Morden schlecht geruftet war, von ben Demanli bedeutenbe Subfibien mit Sicherheit, und mit nicht geringerer jebenfalls bie gebeime Unterftubung ber Theilnehmer ber fraglichen Trippelalliang zu erwarten fanben.

<sup>32)</sup> Man kennt ihn nur aus ber von Häusser, beutsche Gesch. v. Tobe Friedrichs d. Gr. I., 305 erwähnten Depesche Herzbergs v. 11. Sept. 1788-

<sup>33)</sup> Bergl. Bb. I., S. 247.

<sup>34)</sup> Bergl. Bb. I., SS. 178. 247,

3mar fehlte es bem ichmebischen Monarchen an einem oftenfibeln Grunde gur Rriegeerklarung an bie folimme Nachbarin; wol aber war folde nicht nur von einer gefunden Bolitik, fondern felbft von einer klar zu Tage liegenden politischen Rothwendigkeit geboten. Denn Ratharina II. batte ber, von ibm mit eben fo viel Rlugheit, Muth und Semanbtheit burchgeführten, als mit geminnenber Magigung und Milbe benütten 35) Staateveranberung mit allen ihr zu Gebote ftebenben Mitteln wiberftrebt, weil fie eben bem mahren Bortheile Schwebens fo gang gemäß mar. Diefes fonnte namlich nur bann aus ber argen Berruttung und Erniebrigung erhoben werben, in welche bie feit mehr als zwei Menfchenaltern anhaltenbe Berrichaft fich befampfenber Abelsfaktionen es gefturgt, nur baburch vor Ruglands ichlimmen Anichlagen gefchutt, por Bolens traurigem Schicffale bewahrt werben, wenn bie Ronigsgewalt wieber in bem Dage erftartte, bag fie bie feit bem Tobe Rarle XII. entbehrte Fabigfeit guruderwarb, im Innern Rube und Ordnung, nach Augen bes Reiches Rraft und Ansehen wieber Und eben weil ber von Guffav III. (19. Aug. 1772) aludlich burchgefeste Stury ber bisberigen anarchischen Ariftotratenwirthichaft gang bie Wirkung außerte, Soweben mit einem tuchtigen Bollwerke gegen Ratharinens II. unbeilbrutenbe Blane ju umgurten verhieß, begte biefe einen tiefen unauslofdlichen Groll gegen ben ritterlichen Rachbar, gegen welchen fie, nach Beenbigung ihres erften Turfenfriege, bereite im Berbfte 1775 fo bebenflich ruftete, bag ber Schwebenkönig einen Besuch ber Barin (Juni 1777) rathfam erachtete, um es ju versuchen, burch feine, allerbinge febr große, perfonliche Liebensmurbigkeit bie Erbitterung ju tilgen, bie fein fraglicher Staateffreich in ihrem Gemuthe gurudgelaffen 36). Es aludte ibm inbeffen nur fcheinbar; benn bie ruffifchen Gefanbten intriquirten nach wie vor raftlos in Stocholm, behandelten ben Ronig bei jeber Belegenheit ungemein geringschätig, benütten

<sup>35)</sup> Rühs, Charakteristik Gustavs III. im britten Bbe. seiner beutsch. Uebersey. b. Werke b. Königs S. 440. (Berlin 1805—1808. 3 Bbe.) Arnbt, Schwebisch. Gesch. unt. Gust. III. u. IV. S. 99. (Leipz. 1839.)

<sup>36)</sup> Beijer, Ronig Guftavs III. nachgelaff. Papiere II., 88 f.

jeben Anlag, ibn zu bemuthigen und zu angftigen, und Baron Sovengtworten, einer ber gefährlichften (1786) in ruffiche Dienfte übergetretenen Digvergnügten, wurde von ber Barin innerbath weniger Tage zum Kammerberen und Generalmajor beforbert und mit 500 Bauern beschenft 37). Bol batte Ratbaring jur Belt ber Occupation ber Rrim ben ichwedifchen Monarchen qu einer ameiten verfonlichen Begegnung in Friedrichsbamm, fechs Meilen von ber ruffifden Grange, eingelaben, und mabrend ihres bortigen breitänigen Beisammenseins (29. Juni - 2. Juli 4788) bie lodenbften Berbeigungen nicht gefpart, um ibn über ihre mabren Abfichten zu taufden, in trugerifche Sicherheit eimurviegen. foon bie ausgebliebene Erfullung jener belehrte Guftav III. aber beren eigentlichen 3wed, ließ ibn nicht zweifeln, bag bie Raiferin nach ber. eben nicht unwahrscheinlichen, Bewältigung ber Surten ibre fleggefronten Baffen junachft gegen ibn febren, in Someben gunachft bie Reftauration ber alten Abeleberrichaft und bann mit beren Buffe bie Wieberholung ber polnischen Tragodie versuchen Mithin fann ber Entschluß, ihr in bem gutgewählten Momente auporzufommen, wo fie in ben Turfenfrieg verwickelt und Guftav III. machtiger Unterflühung verfichert war, nur als die Frucht gebiegener Staatsklugheit, unverkennbarer Rothwerbig-Beit erfcheinen.

Hatte der Somedenkönig ihn mur auch mit der erforderlichen Energie und Beschleunigung ausgeführt! Aber zu seinem Unglücke wußte er nicht, daß das ganze Hauptgeheimnis des Sieges nur zu oft in der Ueberraschung des Feindes besteht, versäumte er es, die Gunft des Augenblickes zu nühen, vertändelte er (Juli 1788) in dem thörichten Adwarten einer Gelegenheit, die den übeln Schein des Angrisses auf die Russen malzen sollter, brei kostare Wochen, den unwiederbringlichen Moment, wo diese zur Abwehr nur sehr unzulänglich gerüftet 38), wo ihre schlecht

<sup>87) (</sup>Bûlow,) Gesch. Gustavs bes Dritten I., 123. (Frankft. u. Leipz. 1810. 3 Thle.) Werke K. Gustavs III., beutsch v. Rühs III., 514. Archen-holz, Minerva, 1798. IV., 470.

<sup>38)</sup> Aus Chrapowizeti's Tagebuch: Olbekop, St. Petersburg, Zeitschr. Bb. X., S. 150 erfieht man, bag bie Ruffen noch im letten Drittel bes Julimonds nur 18,000 Mann ihm entgegen zu stellen vermochten.

verlebenen Reftungen Friedrichsbafen und Wiborg obne Dibe aunehmen waren und ein unter ben, ihres ungleich erträglichern Loofes unter fcmebifcher herrschaft mit Behmuth gebenkenben. Bauern Efthlands ausgebrochener Auffand rafches Borbringen bis Betersburg ibm ungemein erleichterte 39). Und ale ber Ronig fich endlich anfebicte, ben Mostomitern nachbrudlich zu Leibe zu geben, brach in feinem eigenen Geere eine, von Katbarinen H. im Ginverftandniffe mit bem migvergnugten ichwebifden Abel angezettelte 40). Meuterei aus (23. Aug.), und faft gleichzeitig ein banifches Beer in Gothland ein, indem ber tovenbagener Sof bie von ber Barin reclamirte, oben (S. 20) erwähnte, traftatmäßige Bunbesbulfe gu verweigern nicht magte. Guftav fab fich hierburch ju folleuniger Umfebr, bebufe Bertheibigung bes eigenen Reiches, Danemart aber burd bie febr ernften Drobungen Englands, Breugens und ber Beneralftaaten zu alsbalbigem Abschluffe eines Waffenftillftanbes (9. Det.) und zu ichleuniger völligen Raumung bes fomebilden Gebietes (6. Nov. 1788) genothigt 41).

Es war eine grobe tiesbellagenswerthe Unterlassungssünde ber genannsen Tripelallianz, daß die Theilnehmer berselben die dem Schwedenkönige verheißene nachdrukliche Beihulse darauf einschwedenkönige verheißene nachdrukliche Beihulse darauf einschwaften, Danemark zur Berlängerung des berührten Wassenkillskandes, zu stritter Neutralität während des soutwogenden Kampses zwischen Gustav III. und Katharinen II. zu zwingen. Denn wie ritterlich und tapfer jener auch stritt, ex mußte die Uebermacht der Zaxin doch allzu schwerzlich empfinden, um sich nicht nach glücklich zu preisen, durch den Frieden von Werela: (14. Aug. 1790) einen unter salchen Verhältnissen hossungslosen Kamps noch leidlich, ohne territoriale Eindußen beenden zu können. Die fragliche Unterlassungssünde jenes Dreibundes scheint zumeist dem Umstande entslossen zu sein, daß lehterer inzwischen noch wirksamere und

<sup>39)</sup> Arnbt a. a. O. S. 107. Petri, Efthland u. b. Efthen I., 355. II., 57. 125. 133. (Gotha 1802. 3 Bbe.).

<sup>40)</sup> Bulow, Gefch. Gustavs b. Dritt. I., 127 f. Ruhs a. a. D. III., 523 f. Arnbt 108 f.

<sup>41)</sup> Jenffen-Tusch, 3. Regierungsgesch. K. Friedrichs VI. v. Danemark I., 130 f. Chrapowigkis bei Olbekop XIL, 168 f.

wohlseilere Mittel ausgefunden hatte, als der schwedische Angriff bes Anutenstaates und bessen materiellere Unterstützung durch die alliirten Mächte, um die Zarin und Kaiser Joseph II. zum Aufgeben ihres türkischen Theilungsprojektes zu nöthigen. Während der zumeist durch ihre Umtriebe und Lockungen herbeigeführte Ausbruch des belgischen Aufstandes (Nov. 1789) und die drohende vom berliner Hose zumal rastlos geschürte Eupdrung Ungerns, der Joseph II. nur durch die heldenmüthige Selbstüber-windung kluger Nachgiebigkeit noch in der zwölsten Stunde vorbeugen konnte, Oestreichs Wassen entscheidend lähmten, wurden die Ruslands von den, durch sie so schwer bedrängten, Osmanli abegelenkt vermöge der sehr klugen Verbindung Preußens mit Polen.

ungluckliche Land mar in ben brei Luftren . feit feiner erften Beraubung verftrichen, von bem Uebermuthe Ratharinens II. und Botemfins ale ruffifcher Bafallenftaat beober vielmehr mighanbelt worben. Namentlich hatte es viel gu leiben gehabt burch ben bauernben Aufenthalt bebeutenber mosfowitifcher Beerschaaren in feiner Mitte und bie beständigen, überaus laftigen Durchmariche anberer ruffifden Truppen, mogegen ber elenbe Stanislaus Boniatowsti feine Ginsprache magte. bieg nur noch Bolens Ronig, mabrend die Abgefandten ber Barin beffen Regenten waren. Sehr naturlich mithin, bag burch bie unter ben Sarmaten balb ruchbar geworbene Alliang zwischen Breugen, England und ber nieberlanbifchen Republit, mit ihrer unvertennbaren Tendeng gegen Rufland und Deftreich, die Bruft aller Batrioten mit ben frobeften Soffnungen gefcwellt wurbe. Davon zeugte icon bie Thatfache, bag bie Bolen ben Muth gewannen, nicht nur bas von ber Raiferin angebotene, ober vielmehr verlangte, Bundnig gegen bie Turten abzulehnen, fonbern ihr auch bie begehrte Erlaubniß zur Anwerbung eines Corps von 30,000 Reitern zu versagen. Es ift febr charakteriftisch, bag Ratharina II., als fie erfuhr, wie fle fothane unerwartete Salsftarrigfeit bes, feit fo vielen Jahren ihren Winken und Bunfchen unbebingt geborchenben. Nachbarftaates zumeift ben Ginwirkungen Breugens zu banten habe,

<sup>42)</sup> Porvath, Gefch. b. Ung. II., 598.

ihren Gefandten Stadelberg in Warschau (5. Oft. 1788) beauftragte, dem dortigen Bertreter Friedrich Wilhelms II. zu erklaren, daß es diesem nicht zukomme, sich in die inneren und politischen Angelegenheiten anderer unabhängiger Nationen zu mischen 43)! Das war und ift freilich das ausschließliche Privilegium des russischen Hofes!

Noch unangenehmer aber als burch bie fraglichen Weigerungen murbe biefer überrafcht burch bie Borgange auf bem am 6. Dftober 1788 in Barichau eröffneten, eben fo merkwurdigen als verhangnifvollen Conftitutione-Reichstage. Gleich im Beginne beffelben (12. Ott.) ließ Preugens Ronig 44) burch feinen bortigen bevollmächtigten Minifter Buchholz gang unumwunden erklaren, wie er eine Alliang Bolens mit Rufland unter feiner Bebingung bulben werbe, und bie Sarmaten versichern, bag er feiner Seits zu einer folden gerne erbotig fei, zur Babrung ber Unabhangigkeit und ber Integrität ihres Baterlandes. bebeutenbe Einbruck 45) biefer Eröffnung murbe noch baburch wefentlich gesteigert, bag Friedrich Wilhelm II. zugleich 30,000 Mann an die polnische Granze ruden ließ 46), um die Barin und beren Bartifanen von bem Ernfte feines ermabnten Entichluffes gu überzeugen. 3m Bertrauen auf bie ftarte Stute verfügte ber polnische Reichstag (21. Dft.) Die Erganzung bes ftebenben Beeres von 18.000 bis zu 100.000 Mann und eine burchgreifenbe Abanberung ber elenben Berfaffung, welche bie brei Gofe im 3. 1775 ben Sarmaten aufgezwungen, aber nur Rufland 47) allein unter feine mörberifche 48) Garantie genommen hatte, um nämlich bie Fortbaner

<sup>49)</sup> Wir verdanken bie Kenntniß bieser interessanten Thatsache bem mehrerwähnten Tagebuche Chrapowizkijs bei Olbekop a. a. XI., 267.

<sup>44)</sup> Diese benswürbige Declaration besselben vollstänbig bei (Zajonczek), Hist. de la révolution de Pologne en 1794, p. un témoin oculaire p. 195 sq. (Paris 1797).

<sup>45)</sup> Chrapowigti bei Olbefop XII., 171.

<sup>46)</sup> Bom Entstehen u. Untergang ber polnisch. Constitution v. 3. Mai 1791, Bb. I , S. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Ferrand, Hist. des trois démembremens de la Pologne II., 261.

<sup>48)</sup> Ce mot de *garantie* a été mortel pour la Pologne. Ferrand ,II., 316.

ber alten Gebrechen ihres Staates und bamit auch ber Schwäche beffelben, sowie leicht zu sindende Interventionsvorwände sich zu sichern. Je höher durch die Ariumphe der russtscherdischen Wassen die Bedrängnisse der Pforte stiegen, je angelegentlichen Wassen das berliner Kabinet zumal die alsbaldige Aussührung des erstern Beschlusses; gegen Ende des Jahres 1789 erbot es sich zu einer dauernden Allianz mit Bolen, sobald dasselbe sein Geer auf 60,000 Mann gebracht haben wurde. Wie tief beklagenswerth, daß diese Mahnungen des damals noch redlichen und wohlwollenden Nach-bars bezüglich bessen, was am meisten Noth that, so geringe Besachtung fanden!

Freilich zumeift burch Ratbarinens H. Arglift. berührte haltung, ber noch fortwogenbe Rrieg mit ben Osmanen. und Guftav III, von Schweben fo wie bie ungemeine Begeifterung, welche die von ihrem Bertreter Stadelberg (5. Nov. 1788) eingereichte, im unverschämteften Tone abgefaßte Rotififation: baß Die Barin jebe, felbft bie geringfte Umgestaltung ber bestehenben Berfaffung vom 3: 1775 als Bertragebruch betrachten werbe, unter ber barob bochlich erbitterten immenfen Majoritat ber Garmaten entgundete, benahmen jener die Sabigfeit wie ben Muth gu fofortigem bewaffneten Ginfdreiten. Daber nahm fle gur Intrigue ibre Buffuct, um ben nationalen Auffcmung bes Rachbarlanbes und bas Fortidreiten ber Berhandlungen bes fraglichen Reichstages ju labmen und fur fich fo lange unschablich ju machen, bis fe bort wieder in altgewohnter Beise zu interveniren, zu wirthichaften vermochte. Und wie es bem tief beklagenswerthen Bolte leiber! nie an Berrathern gefehlt, fo boten auch jest ber, mit einer Richte Botemfins vermählte, Kron-Oberfeldberr Frang Laver Branidi, Graf Felix Potodi, ber elenbe Bifchof Raffatoweti von Litthauen und noch einige andere feile Seelen ber Tobfeindin ihrer Beimath bereitwillig bie Banb gum Berberben biefer. 3hr Bert war es, bag ber Reichstag zu bem verhängnifvollen Diggriffe verleitet murbe, bie Erschaffung einer ehrfurchtgebietenben Streitmacht ber Discussion bes neuen Berfaffungsentwurfes nach-Daß die warschauer Versammlung biesen, auch schon bei zuseben. anderen Belegenheiten mit großem Erfolg angewandten, Fallftrid

nicht, ober vielmehr erst allzu spät gewahrte, rührte gutentheils von dem leidigen Umstande her, daß sie in ihrer Mitte so viele Gelden der Tribune zählte, welchen gewöhnlich als bringendstes Bedürfniß gilt, daß die Welt ja um keine ihrer kostbaren Reden komme; die darum auch in der Regel keine Ahnung von der alten geschichtlichen Erfahrung haben: daß Volkserhebungen, daß Revolutionen zu ihrem Gelingen vor Allem gutgeschulter bewassneter Arme bedürfen, zahlreich genug, sie gegen shre Keinde siegend zu vertheidigen, daß die Reden und Versassungsbebatten in den fünsten Att, neben das Tedeum gehören.

Es ift sehr belehrreich zu betrachten, wie die von Rußland erkauften Baterlandsverräther in jener constituirenden Bersammlung Polens zu Werke gingen, um ihren Zwed: Vertrödeln einer koft-baren Zeit, zu erreichen. Der Reichstag wurde nämlich durch diese beziehungsweise kleine, aber außerst rührige und trefslich disciplinirte Partei genöthigt, sich in ein unabsehbares Detail zu verstricken, jeden, auch den unbedeutendsten Punkt cathegorisch zu eraminiren, die Verwerfung bündiger und beutlicher Bestimmungen, so wie die Aufnahme zahlloser, einander widersprechender Jusäte, Amendements und Unter-Amendements durchgesetzt, über einem Worte ganze Sessionen hindurch gestritten. Ferner bedienten sich jene zu dem angedeuteten Behuse des Kunstgriffes, Nebendinge, die mit der Erörterung der Versassungsparagraphen gar nichts zu schaffen hatten, wie z. B. die Umtriebe des verrätherischen Bischofs von Sluck und den scandalösen Prozeß Poninski 49), vor das Forum

<sup>&</sup>quot;Mährend dieses Reichstags hatten sich in den substilichen Gegenden von Polen unter dem gemeinen Bolte einige Unruhen und eine Erneuung des vormals begangenen Blutvergießens gezeigt. Die deshalb angestellte Untersuchung brachte die Machinationen des nichtunirten Bischofs von Sluck an den Rag, der unter dem Norwande der Religion das Bolt aufforderte, der Raiserin Ratharina II., als dem Haupte der Rirche, den Eid der Treue zu leisten. Bu Untersuchung dieser Sache ward vom Reichstage am 20. Mai 1789 eine Deputation abgeordnet. Roch weit mehr Zeit verdard der Krozeß gegen den vormaligen Reichstag-Marschall Poninski, der sich aus den Nationalsgütern bereichert hatte, aber damals bereits durch Berschwendung verarmt war, und das Kron-Großschahmeisteramt bekleidete. Branick's Partet brachte diese Sache absichtlich vor den Reichstag, da sie voraussah, daß selbige

bes Reichstages zu bringen; und bas Alles unter bem Beuchelfceine bes Batriotismus! Das Mertwurdigfte ift aber, bag felbft ber oben ermannte Befdlug bes Reichstages, ein nationales Beer von 100,000 Mann ju fchaffen, ben Bartifanen Ruglands bagu biente, rechtzeitige Bilbung einer genugenben Waffenmacht zu bintertreiben. Sie batten nämlich balb herausgefunden, bag gerade bie Größe ber genannten Babl, bie Ausführung bes fraglichen Borhabens nicht wenig erschweren, es ihnen somit auch ungemein erleichtern werbe, biefe zu verzögern, und eben weil bie Aufstellung, Organifation und Ausruftung einer fleinern Babl vaterlandischer Rrieger ungleich schneller zu bewertftelligen gewesen mare, bestanden bie verratberischen Ruffenfreunde unter ben Sarmaten mit unbeugfamer Bartnadigfeit auf bes beregten Befdluffes Bollziehung, wurden fie nicht mude gu verfichern, bag fie, als gute Batrioten, eber vor ihrem Leben, als von ben befagten 100,000 Mann ablaffen murben! Raum wird es ber ausbrudlichen Erwähnung beburfen, bag biefelben madern Batrioten, bie fo eifrig fich mit ber Sorge beluben, bag Bolen feine beffere Berfaffung und tein tuchtigeres Rriegsbeer bekomme, auch bie infamften Intriguen nicht fparten, um zu erwirten, bag feine Schaptammer tros aller gullungeversuche, leer bleibe 50).

Aur ber außerorbentlichen Begeisterung, welche bie große Majorität ber Polen bamals burchglubete, war es zu banten, baß

nicht wenig Zeit rauben würde, und Poninski's Bergehen waren so offenbar, daß die Landboten Suchodolski, von Chelm, und Suchorzewski, von Kalisch, Beide als Anhänger Außlands bekannt, indem sie auf Poninski's Bershaftung drangen, sich erboten, dessen unter Stanislaus August S. 75 (Braunschw. Lelewel, Gesch. Polens unter Stanislaus August S. 75 (Braunschw. 1831). Die bei Theiner, neueste Justände d. kathol. Kerche in Polen u. Rustand seit Katharina II., Urkt. S. 193 f. abgedruckten Aktenstücke v. April und Mai 1789 geben interessante Ausschlässe über die ehrlosen Mittel, deren der hier in Rede stehende Bischof von Sluck und seine Spießsgesellen sich bedienten, um daß gemeine Bolk griechisch-katholischen Glaubens gegen den warschauer Reichstag auszuwiegeln. Ward doch zu dem Behufe die römisch-katholische Kelizion von jenen Clenden als "eine Religion der Hunde" abgeschildert.

<sup>50)</sup> Bom Entstehen u. Untergang ber polnisch. Constitution I., 89. 98 ff.; hier überhaupt, nebst Lelewel u. Ferrand, pornehmlich benügt,

trok all' biefer biabolifchen Ranke ibre nationale Resragnifation erhebliche Fortichritte machte; gegen Ausgang b. 3. (13. Decbr.) 1789 batte fich bie warschauer Berfammlung boch endlich über einige ber wichtigften Grundzuge ber neuen Conflitution geeinigt. Bur Freude aller aufrichtigen Batrioten unter ben Sarmaten traf beren Bunfch, Breugens vielbebentenben Schut bem fraglichen Reulinge gewinnen, mit einem bamaligen Lieblingsplane Bilbelme II., ober vielmehr feines genialen Miniftere Bergberg aufammen. Er bestand in nichts Beringerem als in bem Abichluffe eines Bundniffes gwifden ben Staaten bes Erbtbeiles, burch beren Beraubung ober auf beren Roften Rufland ju folch' bebroblichem Uebergewichte emporgeftiegen, alfo ber Turfei, Schwebens und Bolens, und in ber Berfdmelgung beffelben mit ber preugifdenglischellandischen Tripelallianz. Und zwar nicht allein zu bem Bebufe mittelft biefer febr respektabeln Coalition Die Eriftene bes steemanischen Reiches bauernd zu fichern, fonbern auch in ber Abficht, ben Dostowitern einen Theil ibrer Errungenschaften feit Beter I. wieber zu entreißen, Deftreich zu bemuthigen und freilich auch in ber ber fpeciellen Dachtvergrößerung Breugens. Darum gebieb, trop aller Rante ber Gegner bes Lettern in ber warfchauer Berfammlung, ber Bund zwifden Bolen und Breufen auch alebalb (29. Merz 1790) zum Abichluß; ber einer Allianz zwischen Friedrich Wilhelm II. und bem Groffultan war icon zwei Monden fruber (31. 3an. 1790) erfolgt. Breugens umfagenbe Ruftungen gestalteten Beinen Zweifel an bem feften Entichluffe feines Monarchen, ben Rampf gegen Aufland wie gegen Deftreich im Bereine mit ben neuen Allirten bemnachft gu eröffnen; in Berlin glaubte man ziemlich allgemein, bag bies icon im nachften Dai gescheben werbe. Man fiebt, wie nabe Bergberge großer Blan feiner Ausführung, wie ernftlich bebrobt bamals ber Knutenftaat war, wie boffnungereich, ungeachtet aller Intriguen beffelben, die Ausfichten fur Polens Bufunft fich geftaltet batten.

Daß fie aber nur zu bald in Richts zerrannen, bag bie wider bes Oftens Uebermuth und Uebergriffe gebildete Coalition Mitteleuropas schon in Aurzem eine ganz entgegengesete Richtung erhielt, war das Werk dreier sehr verschiedener Momente und der ungemeinen Pfiffigkeit, mit welcher Katharina II. fle zu nugen wußte.

Erftens, resultirte bas aus bem leibigen Mangel ftaatsmannifcher Ginfict unter ben Polen, aus ihrem kläglichen politifchen Unverftande. Wie biefer fich nur zu flarlich barin entbullte, baß fie burch eine kleine Angabl von Berrathern zu bem ermabnten Bertrobeln ber foftbaren Beit, wo ibr, in einem feine gange Rraft in Anspruch nehmenben Rampfe mit Turfen und Schweben verwidelter. Tobfeind Rufland burd rafden und energifden Angriff von ihrer Seite in eine gar migliche Lage batte verfest werben können, fich beruden liegen, fo noch pragnanter in ber Thatfache, bag es ben Intriguen jener auch gelang, in bie taum geborne Alliang mit Breugen auch icon ben Reim ber Auflofung ju legen. zwar gludte bies ben Bartifanen ber Barin mittelft ber Borfpiegelung, es fei ein fcmeres, bas größte Diftrauen rechtfertigenbes, gur arofiten Borficht mabnenbes Unrecht Friedrich Bilbelms II., bag berfelbe eine Bergeltung bes bochwichtigen Dienftes verlangte, ju beffen Leiftung er ben Sarmaten gegenüber fich verpflichtet. Durch bas ermabnte mit biefen abgefchloffene gegenfeitige Schut- und Trusbundnig batte ber Breugentonig ihnen namlich ungleich mehr gemabrt, ale er von ihnen erhielt. Ginmal, weil bas Bulfebeer, welches er ihnen im Kalle bes Beburfniffes guficherte, aus 30,000 Mann besteben follte, mabrend bie Bolen ibm beren nur 20,000 au ftellen brauchten; bann, weil bie ihnen gegebene Garantie ber unverfürzten Erhaltung ihres bermaligen Territorialbefites. fo wie bie Buficherung ber Abwehr jeglicher fremben Ginmifchung in ihre inneren Angelegenheiten fur fie unverkennbar von großem Berthe, mabrend bie ihrer Seits übernommene gleiche Berbindlichfeit fur Preugen ziemlich-bebeutungelos mar. Es erschien barum die Forberung nicht unbillig, daß diefem von feinem neuen Allirten ein ausgleichenbes Bugeftanbnig gemacht werbe, und vornehmlich weil ber polnische Abgefandte, Fürft Czartorinsti, in Berlin verficherte, ber Reichstag werbe teinen Anftand nehmen, auf Friedrich Wilhelms II. bezügliche Bunfche einzugeben 51), hatte berfelbe mit bem Abichluffe bes fraglichen Traftates nicht langer gezogert.

<sup>51)</sup> Wie man aus Gergbergs Dentschrift über bas preugisch-polnische Bunbnig p. 3. 1790. Schmibt, Beitfchr. f. Gefc. Bb. VII., S. 267 erfahrt.

Freilich war bas Opfer, welches er bafur von ben Sarmaten verlangte, febr bebeutenb. Es bestand nämlich in nichts Geringerem als in ber Abtretung ber beiben wichtigen Stabte Danzig und Thorn, beren Erwerbung icon Friedrich ber Groke, wie oben (S. 58) berührt worben, mit machfenber Begierbe erftrebt, und auch taum anders tonnte. Denn fo lange biefe Sanbelsplate polnische Enclaven in Preugen blieben, mar zugleich ber preugische Sanbel gebemmt und auch ber polnifche, burch bie von jenem erbobenen boben Beichfelzolle, ber enblosen Qualereien und Störungen nicht zu gebenten, bie aus einer fo unnaturlichen, und eben barum von Rufland burchgefesten, Gebieteabgrangung an einem großen Strome erwachsen mußten. Deshalb ging Friedrich Wilhelm II., ober vielmehr Bertberg, mit Recht von ber Anficht 52) aus, bag ein aufrichtiges Freundschaftsverhältniß zwischen ben beiben Staaten nur mittelft Befeitigung biefer argen Mifftanbe begrundet werben Auch ficherte er ben Sarmaten fur bie Ueberlaffuna Konnte. Danzigs und Thorns, fo wie bes zwischen ber Obra und Ober liegenben, weiland ju Schleffen geborenben, Striches von Broffpolen ein gang anftanbiges Aequivalent in ber angebotenen Berpflichtung ju, in bem Falle Deftreich jur Rudgabe bes größten Theiles von Galigien zu vermögen, und mit ihnen einen febr vortheilhaften Sanbelevertrag abzuschließen. Allein felbft ohne folche mehr als genügende Gegenleiftung, wurde Polen Die ftartfte Aufforberung befeffen haben, mittelft Erfullung biefes preufischen Lieblingswuniches Die unbeilige Dreieinigkeit zwischen ben Bofen von Betersburg, Wien und Berlin, welche ja bie Ate alles feitberigen Ungludes ihres Baterlandes gewesen, bauernd aufzuheben. Die verratherischen Ruffentnechte in ihrer Mitte erfannten bas auch febr mobl, erhoben beshalb ein gemaltiges Befchrei gegen bie fragliche Forberung Friedrich Wilhelms II., fcbilberten Dangia jumal als bas polnifche Gibraltar ab, und erklarten es fur Berrath an ber Nation, fle ihres einzigen Safens berauben zu mollen: wenn ber berliner Bof es ehrlich meine mit biefer, muffe er bas

<sup>52)</sup> Die er in seinem Rocueil des Doduction III., 22 sq. mit vielem Geschick überzeugend begrundete.

vor Alem burch seine uneigennühige Freundschaft beweisen. Leiber! fanden die arglistigen Sophismen, die von Preußen eine Großherzigkeit forberten, die nirgends weniger anzutressen ist und auch nirgends übler angewendet sein wurde als im Katechismus der Staaten, nur zu viele Gläubige unter den politischen Flack-köpfen des warschauer Reichstages; es gewann eben nicht das Ansehen, als ob derfelbe zu der von Friedrich Wilhelm II. so sehr gewünschten Abtretung sich noch verstehen werde, was des Lehtern Sympathien für seine neuen Berbündeten natürlich ganz bedeutend erkalten ließ.

3 meitens, fingte es Bolens Unftern, bag innerhalb zweier Jahre fowol Jofeph II. wie auch beffen Rachfolger auf bem Raisertbrone Lobes verblichen; benn wie verschieben anch bie Birfungen be't beiben Sterbefälle fich erwiefen, fur bie Sarmaten find fie boch ungemein verhangnifvoll gewesen, und ber zweite noch in boberem Grabe als Jofephs H. Ableben. Diefer fant (20. Sebr. 1790) mit bem veinigenben Bewuftfein in Die Bruft, burd feine unfelige Alliang mit Rufland bie Monarchie ber Babsburger in eine mabrhaft caotifche, gang unabsebbare Berwirrung geftargt gu Die bittere, felbft in Drudfdriften jener Tage gang unummunben ausgesprochene, Rlage feiner Boffer 53): bag er aus eitler, turgfichtiger Rubm- und Landergier ungabliche Menfchenleben und unermegliche Schate geopfert, blubenbe Brovingen gräßlicher Berbeerung preisgegeben, um vielleicht eine mehr zu beberrichen. und jebenfalls bie Braponberang eines Nachbars noch ju fteigern. ber icon jest Deftreich furchtbar genug fei und auch ihm über Burg ober lang gar ernfte Gefahren bereiten werbe, fand einen nur gie lauten Bieberhall im Bufen Josephs, wenn er auf ben Buftanb blidte, in bem er feine Staaten gurudlieg. Die Nieberlande waren in vollem Aufruhr; in Ungern brobete ber Ansbruch eines folden: in Bohmen, Mabren, Tirol, Rarnthen und Steiermart berefchte eine Gabrung, bie auch nur eines gundenben Funtens gu beburfen fchien, um in beller Emporung aufzulobern; baneben fdien ein neuer Rrieg mit Breugen taum noch zu vermeiben. Und wenn

<sup>55)</sup> Horvath, Gesch. b. Ungarn II., 584,

toner tief beklagenswerthe Monard, von bem wol baffelbe gelten fann, was von bem größten Berricher bes Mittelalters, von Rarl bem Großen, gefagt worben, bag nämlich ihn unbebingt zu loben ober unbehingt zu tabeln, gleichmäßiger Berrath an ber gefdichtlichen Babrbeit fei, fich unbefangen bie Frage verlegte: wober bauptfacilich bas Alles? mochte er fdwerlich eine andere Antwort finden, als bie: bag es bie theils unmittelbare, theils mittelbare Folge feines thörichten Bundes mit Katharinen II. war. Diefen mare Breugen nicht neuerdings gegen Deftreich in bie Baffen gerufen morben, mare fur baffelbe, wie fur England und Die Generalftaaten teine Beranlaffung vorbanden gewesen, Die revolutionaren Bewegungen in Josepho H. Staaten ju fcuren, um burch folche feine Rraft nach Außen au labmen. Und nimmer mochte es ben inneren Reinden ber mobltbatigen Reformen biefes Fürften gelungen fein, fle jumal bei ben Belgiern und Magvaren fo verbagt zu machen, wenn bie berührte allgemeine Ungufriebenbeit feiner Unterthanen mit bem leidigen Turfenkriege und ben ungebeueren Opfern, Die er nutlos verschlang, es jenen nicht fo febr erleichtert batte, feine Menfchenfreundlichfeit wie feine Regentenweisheit bei ihnen gleich febr zu verbächtigen.

Leopold II., Josephs Bruber und Rachfolger, begriff, baf er unt bann boffen burfe, burch faatsklinge Nachgiebigkeit bie furchtbare Gabrung im Innern beschwichtigen zu konnen, wenn er auch von ber auswärtigen Bolitik feines Borgangers fich losfage, bon Frieden mit Breugen zu erhalten, ben mit ber Turfet mieberberauftellen fich beeile. Erfteres erschien, wegen ber beregten umfaffenben Ruftungen Friedrich Bilbelms II., als bas Dringenofte; boch gewann es Anfangs nicht bas Angeben, ale ob ibm bas fo leicht gelingen werbe. Denn ber preugische Monarch, auf bie mit ber Bforte und ben Sarmaten abgeschloffenen Berträge binbeutenb. verlangte, bag jener alle öftreichisch-ruffichen Eroberungen gwifchen Donau und Onieftr gurudgegeben murben; bag ber wiener Sof für bie, ibm von ben Osmanen zu vermittelnbe, Abtretung eines Theiles ber Wallachei und Serbiens bas größte und befte Stud Baliziens ben Polen guruderftatte, wogegen biefe Dangig und Thorn an Breugen überlaffen follten. 3mar wies Leopold II.

bies Arrangement enticieben gurud; allein ber brobenbe, gang nabe bevorftebenbe, Ginfall febr bebeutenber preufifcher Beere in Böhmen, Mabren und Galigien 54) - (auch gegen Rugland jog ber berliner Bof eine ansehnliche Streitmacht jusammen) -, bas von ibm fo tief empfundene Bedurfnig, bem Ausbruche bes Rrieges mit Friedrich Wilhelm II. vorzubeugen, und bie Har zu Tage liegende Unmöglichkeit, ohne Berftandigung mit biefem, über bie meiften Wahlstimmen verfügenben, Monarchen seines Brubers Rachfolger auf bem beutschen Raiserthrone ju werben 55), nothigten ibn boch endlich, mit bemfelben auf bie erwähnten Grundlagen in Unterbandlung ju treten. Sie murbe (27. Juni 1790) ju Reichenbach in Schlesten, unfern ber bobmifchen Brange, eröffnet, und lieferte bas mertwurbige Refultat bes ichmablichften Rudjuges, ber verbangnifivollften Nachgiebigfeit Breugens, bes vollftanbigften Triumphes ber öftreichischen Politik über ihren noch vor Rurgem gefürchtetften Gegner.

Dies, um seiner Folgen willen tief beklagenswerthe, Ergebniß verdankte Leopold II. bem für ihn allerdings nicht geringen Glüdsfalle, daß es seinen nach Reichenbach geschickten Bevollmächtigten, Fürft Reuß und Baron Spielmann, gelang, sich dort mit der Bartei in Berbindung zu setzen, die schon seit Jahren am Sturze Herzbergs, des bisherigen verdienstvollen Lenkers der auswärtigen Geschäfte, arbeitete. Friedrich Wilhelm II. versank bekanntlich in seinen späteren Lebensjahren immer tieser in den Schlamm der Lüste, welchen er schon in seinen süngeren sich ergeben, fand immer mehr Geschmack an der kleinlichen, rohen und schmuzigen Sippschaft, für die er ebenfalls bereits damals eine bedenkliche Borliebe bewiesen 56), und da er, nach der Art

<sup>54)</sup> Kaltenbaed, Destreich. Zeitschr. f. Geschichts: u. Staatst., 1835, S. 14.

<sup>55)</sup> Wie schwer namentlich bies Moment bei Leopold II. in die Wagsschale fiel, erkennt man sehr beutlich aus dem ziemlich demüthigen Schreiben besselben an den Preußenkönig v. 26. Merz 1790 bei Schmidt, Gesch. d. preuß. beutschen Unionsbestrebungen S. 400.

<sup>56)</sup> Wie man aus einer Depesche Malmesburns v. 1. Juli 1775 in bessen Lagebuch. u. Briefwechsel I., 81 erfahrt.

getronter Lafterbolbe, um ben himmel zu beftechen, zu verfohnen, jugleich auch, was noch folimmer als ein Luftling, ein gewaltiger Betbruber warb, gerieth er nur zu balb gang in die Rlauen einer Rotte von Suren und Arömmlern, ber gefährlichften und vermorfenften Menichen. Satte ber immer machtiger werbende Ginfluß biefer auf Breugens innere Berhaltniffe auch bereits in ben letten Jahren wie giftiger Mehlthau gewirkt, fo mar er boch, fo lange Berbberg an ber Spipe bes auswärtigen Departements blieb, ohne Bebeutung auf beffen Beziehungen jum Auslande, und eben barum ber bochverbiente Stagtsmann jenen langft ein Dorn im Auge. Die nach Reichenbach gekommenen oftreichischen Unterbandler mußten bas, und eröffneten baber bem General Bifchoffswerber, bem Chef ber fraglichen faubern berliner Meute, bag fic faum eine gunftigere als bie gegenwärtige Gelegenheit barbieten burfte, Bergberg bes toniglichen Bertrauens zu berauben, wenn man nämlich bem Monarchen bie Meinung einflößte, fein trefflicher Minifter werbe gum Gefthalten an bem oben ermahnten Friedensentwurfe weit weniger burch bie Rudficht auf Breugens mabren Bortheil, als burch eine bebenkliche Ginneigung ju ben neuen revolutionaren Brincipien und bie ibr entfließenbe Borliebe für bie Bolen bewogen.

Unglücklicherweise war auch der frühere Eifer Pitts, des damaligen Lenkers des Rabinets von St. James, für die Interessen des Padischah durch die mittlerweile gemachte Entdedung der Ansschläge Ratharinens II. gegen das britische Indien beseutend abgekühlt worden. Prinz Karl Heinrich von Nassausiegen, einer der merkwürdigsten fürstlichen Abenteuerer des vorigen Jahrhunderts, der diesen Namen eigentlich usurpirt 57), mit Bougainville (1766—1769) die Welt umsegelt hatte, in französischen

<sup>57)</sup> Denn sein Bater war ein Bastarb bieses fürstlichen Sauses, ber in einem von Kaiser Karl VI. im J. 1737 erhaltenen Reisepasse aus Berssehen Prinz von Nassau-Siegen genannt wurde, und hierauf, gleich seinem Sohne, seinen Anspruch an den Namen gründete, trot dem der Jrrthum von Karl VI. bereits im J. 1739 revocirt worden. Büsching, wöchentl. Rachsrichten von neuen Landbart., histor. Büchern u. s. yahrg, 1778, S. 179 f. Archenholz, Minerva 1799, I., 149,



und fpanifcen Rriegebiensten und mabrend bes obichwebenben Rampfes zwifden bem Grofferen und ber Barin, als Abmiral einer rufftichen Anderflotille im ichwarzen Meere (1788), viel Ruhm erworben, ben er freilich zwei Jahre fpater (10. Juli 1790) burch ben Berluft faft ber gangen von ibm gegen Ronig Gufav II. von Schweben befehligten Scheerenflotte mieber einbufte 50), batte ber Autofratin namlich einen Blan mitgetbeilt, wie man burch bas Land ber Afabanen, burd Butbara und Rafdmir eine rufilide Armee nach Offindien werfen tonne, und jene benfelben mit Begierbe aufgegriffen 59). Ditt, biervon unterrichtet, fand es nun bem Bortbeile Großbritanniens feineswegs angemeffen, burd allzu enticiebenes Bebarren auf bem in ber turtifden Angelegenheit bislang feffgehaltenen Standpunkte Ratharinen II. ju reigen, bie Ausführbarteit bes fraglichen Brojettes zu versuchen. Much wurde er burd ben immer bebroblicher anfchwellenben Sturm ber erften frangofifden Staatonmmalgung mit bem febr lebhaften Berlangen foleunigfter Ausgleichung zwifden Deftreich und Breugen, fo wie überbamt maglichft rafter Friebensftiftung im Often bes Erbtheils erfullt, um die gegen ben Beften vermuthlich balb benothigten Berbunbeten leichter finben ju tonnen, und burch biefe Ermagungen vermocht, in Uebereinstimmung mit ber, von ibm gang abhangigen, niebertanbifden Republit fur bie nad Reichenbach mitgebrachten Gegenvorichtage ber öffreichischen Unterbanbler fich zu erklaven. Diefe fauteten auf einfache ftritte Bieberberftellung bes Buftanbes vor bem Kriege, b. b. bag bie Turbet nichts an Doftreich, biefes nichts an Bolen, und lotteres nichts an Breufen abtreten follte, welchem Arrangement bie pfiffige, nachmale fich auch als gang richtig beflatigende, Berechnung zu Grunde lag, baf, wenn man nur erft einmal Preufen vom Salfe habe, ben Obmanen beim befinitiven Sonber-Friedensichluffe mit ihnen boch wol noch Allerlei werbe abzubruden

<sup>58)</sup> Biographie universelle XXX., 583. Smitt, Sumarows Leben: SS. 296. 321 ff. Arnbt, Schweb. Geschichten. S. 126.

<sup>50)</sup> Kton, Survey of the Turkish Ampire pp. 428. 499 sq. Der Berfasser war mehrjähriger englischer Restoent in ber Antei und in Rusland und Potentins Bertrauter, wie auch ohne Zweisel berjenige, durch den Pitt den fraglichen Anschlag erfuhr.

sein. Wie unglaublich es nun auch erstheinen mag, bag ein Menach, ber bie Kinderschuhe schon langst vertreten, sich werde vorganteln laffen, daß er bei einem Abkommen, welches ihm fur die schweren Opfer gewaltiger Rustungen nicht die geringste Eutschädigung auch nur in Aussicht stellte, boffer fahre, als bei einem andern, welches ihm eine längst erstrebte wichtige Gebietsvermehrung gewährte, so ließ doch Friedrich Wilhelm II. von seinem Bischoffswerder und Genoffen, denen zum Sturze Heryergs kein Mittel zu schlecht buntte, für letztere Anslicht sich gewinnen.

Demgemäß erhielt Gernberg ben Befehl gur Unterzeichnung ber berüchtigten reichenbacher Convention (27. Juli 1790), traft welcher Preufen ber bislang behaupteten imponirenben und gebietenben Stellung, ohne ben minbeften Erfan ber, viele Millionen Thaler betragenben, Ruftungetoften , entfaate, Die von ihm fruber aufgewiegelten Belgier und Ungern ihrem Schicksale, ber Onabe Deftreiche, aberließ, lesteres nur bagu verpflichtet murbe, ben Ruffen feine weitere Guffe ju leiften in ihrem noch fortwogenden Rampfe mit ben Turfen, und mit biefen, unter Breugens und ber Seemachte Bermittlung, feinen Separatfrieben ju machen, auf Grandlage ber ftriften Bieberherftellung bes beiberfeitigen Lanberbefines por bem Rriege. Daneben gelang es bem wiener hofe, mittelf ber eingeschwärzten Rlaufel, welche ihm bie vorübergebenbe Befebung ber wichtigen Fefte Chobim wie auch gestattete, Die Bforte zu einer neuen freiwilligen Grangregulirung zu bewegen, fich. trop jener Bestimmung, eine Ginterthure zu einigem neuen Landerwerb ju offnen. Den trug es auch wirflich bei bem Abichluffe bes Definitivfriedens mit bem Grofheren gu Giftow (4. Aug. 1791) in ber Festung Alt-Orfoma mit ihrem Gebiete und in einem Stude von turkifch Croatien bist an bie Unna bavon, mabrent Kriebrich Bilbelm II. felbft bes in ber reichenbacher lebereintunft für biefen Fall von Bergberg noch errungenen fleinen Jugeftanbniffes verluftig ging, daß alsbann auch Breugen eine verhaltnifmäßige Bebieterweiterung an ber folefifd-mabrifden Granze erhalten follte. Und zwar beshalb, weil Gerpberg mittlerweile völlig befeitigt, gezwungen worben, auch die Leitung ber auswärtigen Befdafte feines Baterlandes jener Rotte ju überlaffen, Die für

alles Andere mehr Sinn und Gefühl befaß, als fur Preußens wahre Ehre und wirklichen Staatsvortheil.

3mar batten Bifcoffemerber und Genoffen, um ibren Ronia jum verbangniftvollen reichenbacher Bertrage und ju ber burch ben Bruch mit ber gangen bisberigen preufischen Bolitit, die berfelbe in fich ichloß, aus ibm nothwendig folgenben Entlaffung Berbbergs, ibres Reprafentanten, ju verleiten, Friedrich Wilhelm II. vorgegautelt, bie Bolen murben ibm Danzig und Thorn nur bann abtreten, wenn er bagegen Deftreich jur Rudgabe von gang Galizien vermoge, und ba biefe fcmerlich je zu erlangen fein burfte, fei es vortheilhafter und ehrenvoller fur ibn, ben wiener hof jur Bergichtleiftung auf alle ben Turten abgenommenen Feftungen und Lanberftriche ju zwingen 60). Mein es ift boch mehr als zweifelhaft, ob biefe ibm vorgespiegelte, von Preugens Begnern belächelte, Glorie ber Uneigennütigfeit beffen Monarchen gefobert haben murbe, wenn jene verratherifde Meute fich nicht noch eines ungleich wirksamern zweiten, beffelben Bebitels bebient batte, welches auch in unseren Tagen ben Rachfolgern ber Firma Bifchoffewerber und Compagnie fo überaus erspriefliche Dienfte geleiftet, nämlich bes, auf bornirte und befangene Burpurgeborne so bestechend wirkenden, Trugbildes der sogenannten Solidarität ber confervativen Intereffen. Der machtige Ginbruck, ben bie immer gewaltiger einhertobenbe Winbebraut ber frangofifchen Revolution auf bes Preugenkonigs ungemein ftart ausgebilbetes monarchisches Bewuftsein bervorbrachte, wurde von jener Sippfchaft meifterlich ausgebeutet, um ihn ins Bodsborn ju jagen und ben verhaften Bergberg ju fturgen. Sie führten bem Nachfolger Ariebrich bes Großen unaufhörlich zu Gemuthe, wie bebroblich bas in Frankreich gegebene ruchlofe Beispiel fur alle Berricher bes Erbtheils fei; bleibe es ungeftraft, fo wurden auch anderwarts bie Bolfer nur zu bald lernen, die Majestät mit Augen zu treten. Best, in Sagen fo fowerer Beimfuchung, fei es furmahr nicht an

<sup>60)</sup> Bergberg bei Schmibt, Zeitschrift f. Gesch. VIL., 268 und Poffelt, Br. IX., S. 22. Kaltenbaed, Destreich. Zeitschr. f. Geschichts- und Staatst., 1885. S. 333 f.



ber Beit, wie Berbberg thue, mit ber Revolution ju liebaugeln, um mit ihrer und ber Ungläubigen Gulfe fur Breugen Buwachs an Gebiet und außerem Ansehen ju gewinnen, Bflicht eines frommen driftlichen gurften vielmehr, moglichft rafche Berftanbigung mit Deftreich zu erftreben, um im Bunbe mit bemfelben einen Kreugjug nach Frankreich jur Wieberherftellung bes legitimen Thrones ju unternehmen, und bergeftalt ben, allen Autoritäten in Staat und Rirche fo gefährlichen, Beift ber Ummaljung bauernb ju bewältigen. Und fo übermächtig wirkten biefe Borftellungen auf bas befangene Gemuth Friedrich Wilhelm II., bag feine Sebnsucht nach einem öftreichischen Bunbniffe, ju bem ermabnten Bebufe, felbft baburch nicht geminbert werben tonnte, bag in bem berubrten Friedensvertrage von Siftow Breugen nicht einmal ermabnt werben 61) burfte, tros bem es benfelben burch bie reichenbacher Convention boch erzwungen, und Leopold II. Die mittelft letterer eingegangene Berpflichtung gur Gemahrung eines, feiner eigenen Gebietserweiterung entsprechenben, Aequivalentes an jenes turzweg ablaugnete! Welch' fcmere Folgen aber fur Preugen und für gang Deutschland biefe driftlich - germanisch - legitimiftische Fanatistrung Friedrich Wilhelms II., burch die bamaligen berlinet Rreugritter hatte, werben wir fpater erfahren.

Roch ungleich verhängnisvoller aber als Germaniens Sohnen ift dies Trugbild ber Solidarität der confervativen Interessen den armen Polen geworden, denn in ihm und in seiner Anerkennung in den höchsten Kreisen der Gesellschaft erblicken wir das dritte der oben berührten Momente, welche Rußlands tiefbeklagenswerthen Triumph über die hochberzigen Anstrengungen jener entschieden, des Fremdjoches sich zu entschlagen, eine durchgreisende Regeneration ihres Vaterlandes zu ermühen. Trot aller Umtriebe der Moskowiter hatte der warschauer Reichstag sich endlich bennoch über das wirksamste Mittel zu dieser, zu gründlicher Abhülse der großen inneren Gebrechen des Sarmatenreiches geelnigt, demselben

<sup>61)</sup> Destreich wollte bem Preußenkönige bas ungeheuere Zugeständniß bieser Ehre nur unter ber Bedingung machen, daß berselbe sich verpstichte, auf die Erwerbung von Danzig und Thorn für immer zu verzichten! Kaltenbaed a. a. O. S. 348 f

in ber berühmten, felbft bon Bitt unb Burte, bekanntlich ben arokten Reinben aller blof repolutionaren Bewegungen, bewumberten 62) Conflitution vom 3. Mai 1791 eine Berfaffung gegeben, die es in eine mahrhafte erbliche und conftitutionelle Monarchie mit Minifter-Berantwortlichkeit und trefflich geregelter Boltsvertretung umichuf, bem Burgerftanbe eine politische Eriften: gab und bas Loos ber Bauern fehr wefentlich verbefferte. fo bestechend wirkte überall biefe große That bes polnischen Abels, benn ibm allein gebuhrt bie Ehre berfelben -, bie bem Boble bes Baterlandes bebeutfame alibertommliche Borrechte opferte unb in ber Rraftigung bes monarchifchen Brincips bas rechte Beilmittel ber langen, ber fcweren Krankheit Bolens erkannte, bag felbft ber biefem, aus uns bekannten Grunden, groffenbe Preugenthuig ibr lauten Beifall jollte 63). Er ertannte nicht nur felbit bie Conftitution vom 3. Mai mit bebeutsamer Gile an, sondern fein an Leopold II. nach Mailand (Juni 1791) abgeschickter Bertrauter Bifchoffswerber mar unter anbern auch beauftragt 64), ben Raifer für bie in jener ausgesprochene erbliche Bernfung bes fachkiden Rurbaufes auf ben Thron ber Garmaten gu gewinnen. Und wirklich einten fich beibe Monarchen 65) während ihrer turz barauf (25 .- 27. Aug. 1791) in Billnit bei Dreeben fattfinbenben perfonlichen Bufammentunft in ber formlichen Anertennung ber Unabhangigkeit, Untheilbarkeit und ber neuen Berfaffung Bolens. fo wie in ber Berpflichtung, ju Gunften bes bem Saufe Bettin augeficherten erblichen Befiges ber Krone beffelben gemeinschaftlich and auf Ratharinen II. einzuwirken,

<sup>\*2)</sup> Oginsti, Dentwurbigfeiten I., 92 f. (ber beutich. Ueberf. v. Gleich) Raumer, hiftor. Tafchenbuch, 1832, S. 488.

<sup>63)</sup> Dginsti, Dentwürdigfeiten I., 95 f.

<sup>64)</sup> Raltenbaed a. a. D. S. 356.

<sup>65)</sup> Oginkfis I., 119 bezügliche Angabe, so wie die sie bestätigende und ergänzende der, vom Grasen d'Allonville herausgegebenen, Mémoires tirés des papiers d'un homme d'état I., 130 und XIII., 12 sezen die Authensticität der aus Martens. Rocueil des Traités V., 36 längst bekannten gesheimen pillniger Artikel wol außer Zweisel.

So lange biefe, feit Deftreichs Rudtritt vom verbangnifrollen Bunbe mit ihr, ben Rrieg gegen bie Turfen, ber Rufland, tros feiner Siege, faft nicht weniger erschopfte, als bie Bforte burch ibre fcweren Rieberlagen, allein fortzuseben batte, verrieth fle burch nichts ben tiefen Groll, mit welchem Die berührten Borgange in Bolen fie erfulten. Lief fie bod noch mabrend ber Friedensperbandlungen mit bem Grofiberen erflaren, fie babe nicht bie Abficht irgend einen Gegner ber im Carmatenreiche getroffenen neuen Ginrichtungen gu unterfinben! Aber nicht fobalb batte bie Barin mit ben Domanen ju Jaffy (9. Jan. 1792) ihren Frieben gemacht, als fie bie bislang gegen bie Bolen mubfam porgehaltene Maste fallen lieg. Rraft bes ermahnten jaffper Bertrages bebielt Ratbarina H. von all' ihren Eroberungen nur bie Refte Otichafow und ben begiebungeweise Eleinen Landftrich zwischen bem Bug und Onieftr; ein Haglicher Erfat fur Die Aufopferung von 200,000 Rriegern und 200 Millionen Rubel! Denn fo viel toftete 66) Diefer, wie wir uns erinnern, ursprunglich nichts Geringeres als Bernichtung, als Theilung ber ottomanischen Monarchie bezweckenbe Rrieg bem Rnutenftagte, mabrent er Deftreich 130,000 Mann und 300 Millionen Gulben, ben Turten aber mindeftens eben fo viel, ale ben gegen fie verbundeten beiben Raiferbofen gulammen foftete, fo bag mithin 660,000 Menfchenleben Ratharinens II. fargen Rubm bezahlen mußten, ibr Bebiet um einige bunbert Quadratmeilen vermehrt zu haben! Dag bie Pforte bem über ihrem Saupte aufgethurmten furchtbaren Ungewitter wieberum fo gludlich entrann, verbantte fie allerdings zumeift einmal, ben groben Berfaumniffen bes ruffifchen Oberfelbherrn Botemfin, ber namentlich im Feldzuge b. 3. 1789 mehr als eine Gelegenheit gu ben glanzenbften Triumphen fich entschlupfen ließ 67) und noch por Beenbigung biefes Rrieges (15. Dft. 1791) aus ber Reitlichkeit ichieb 68), beiläufig bemerkt, ju Ratharinens H. großem Glude,

<sup>66)</sup> Angef. Mémoires d'un homme d'état XIII., 20.

<sup>67)</sup> Dibetop, St. Betersburg. Beitichrift XVII., 114.

<sup>08)</sup> Aus Clarte's Reise burch Aufland und die Aartaret in ben 33. 1800—1801 S. 649 erfahren wir die interessante Thatsache, daß diesem im Leben so machtigen Sterblichen im Tobe fehlt, was selbst ber Aermfte hat

indem der maßlose Chrgeiz und das gewaltige Ansehen dieses alten Gunftlings selbst ihr gefährlich zu werden ansingen. Dann hatte an dem fraglichen für den Padischah noch so gunftigen Ausgang auch Preußens Haltung erheblichen Antheil, indem die 80,000 Mann, die Friedrich Wilhelm II. nach erfolgter Ausgleichung mit Destreich unsern Kurlands Gränzen versammelte 69), zur friedlichen Umstimmung der Autokratin Großes beitrugen. Es ist aber doch auch nicht zu verkennen, daß der Letztern leidenschaftliches Berlangen, gegen Polen völlig freie Hände zu erhalten, des Zwanges enthoben zu werden, dem sie sich längere Zeit knirschend gefügt, zur Rettung der Kurkei, zum Abschlusse des jassper Friedens sehr wesentlich mitgewirkt.

Shon vier Monden nach diesem enthüllte Katharina II. ihre wahre Gestnnung, ihre schlimmen Absichten gegen den Nachbarstaat. Sehr wahrscheinlich, daß sie sich damit bedeutend weniger beeilt haben würde, wenn nicht unglücklicherweise gerade in diesen Tagen (1. Merz 1792) Kaiser Leopold II. aus der Zeitlichkeit geschieden wäre. Letterer, gewißigt durch die bitteren Früchte, die sein Bruder von der russisten Allianz geerntet, war der Zarin entschieden abhold, zudem ein viel zu besonnener und erfahrner Monarch, um von dem, wenn auch noch so lebhaften und natürslichen, Mitgefühle für seine unglückliche Schwester Marie Antoinette sich zum Kriege gegen das revolutionäre Frankreich verleiten zu lassen, wie lebhaft und rastlos Katharinens Arglist ihn auch dazu drängte 70). Denn was konnte dieser förderlicher werden zur Aussführung der sinsteren Anschläge, mit welchen sie gegen das arme

<sup>—</sup> ein ordentliches Grab. Raifer Paul I. übte nämlich an dem Leichname bes bei seinen Lebzeiten ihm freilich gar schnöbe begegnenden Potemkin die jämmersiche Rache, ihn seiner Gruft zu Cherson entreißen und nächtlicher Weile in ein Loch des dortigen Festungsgrabens wie einen todten Hund versscharren zu lassen!

<sup>69)</sup> Olbekop a. a. O. XVII., 108.

<sup>70)</sup> La czarine écrit une lettre très-forte à l'empereur, lui rappelant que son nouvel allié, le roi de Prusse, pour une simple impolitesse faite à sa soeur la princesse d'Orange, a fait entrer, il y a quatre ans, une armée prussienne en Hollande, tandis que lui, chef de l'empire, souffre

Bolen fowanger ging, als Deftreichs und Breukens Berfteldung in einen fcweren Rampf im Westen und barans nothwenia refultirende Unfabigfeit, ibre Blane gegen bas Sarmatenland zu burchfreugen? Die Raiferin war barum icon fruber 71) in febr intime Beziehungen getreten zu Bifchoffswerber und ben übrigen bamaligen berliner Rreugrittern, um mit ihrer Gulfe Gergberg ju fturgen und Ariebrich Wilhelm II. immer mehr fur bie 3bee gu begeiftern, auf einem Beerzuge gegen bas gottlose Franzosenvolt ben Lorbeer eines Don Quirote ber Legitimitat zu gewinnen. Desbalb trug auch Die Autofratin, Die, wie wir wiffen 72), icon vor einem Biertelfahrbunbert, wenn es ihr biente, ju ben Lehren Robespierres, Marats und ihrer Benoffen fich befannte, bie noch neulich (1788) jur Befdugerin ber Rechte ber fdwebifden Stanbe gegen Ronig Buffav III. Ad aufgeworfen und jene ziemlich unverblumt zur Emporung aufgeftachelt 73), einen noch weit leibenschaftlichern haß gegen bie frangofifche Revolution zur Schau 74), ale felbft Leopold II. und Friedrich Wilhelm II. hegten. Denn mabrend biefe Ludwigs XVI. Annahme ber neuen Conftitution (13. Gept. 1791) als willfommnes Rettungsmittel ber Monarchie in Frankreich freudig begrüßten, weigerte fich Ratharina II. ben Gefandten jenes ungludlichen Bourbon zu empfangen, ber beauftragt mar, bie fragliche Buftimmung beffelben ihr anzuzeigen, verficherte fle bie frangofischen Emigranten wiederholt ihres nachbrudlichen Beiftanbes, verlodte fie ihren frühern Segner Buftav III. von Comeben gum Abichluffe eines

Sugenheim, Ruflande Ginflug. 2b. II.



patiemment les insultes et les affronts qu'on prodigue à la reine de France, permet la dégradation de son rang et de sa dignité, et l'anéantissement du trône d'un roi son allié et son beau-frère. Mémoires d'un homme d'état I., 163.

<sup>21)</sup> Dginsti, Dentwürdigt. I., 79.

<sup>72)</sup> Bergl. Bb. I., S. 358.

<sup>73)</sup> Hamburger politifches Journal, 1788. Bb. II., S. 714.

<sup>74)</sup> Daß sie weit bavon entsernt war, einen solchen wirklich zu hegen, zeigte schon ihre im Herbst 1791 gegen ben, im Interesse Ludwigs XVI. nach Betersburg gekommenen Grafen von Saint-Brieft gethane Aeußerung: — je n'ai nul droit à me mêler des assaires intérieures de la France. Barante, Lettres et Instructions de Louis XVIII. au comte de Saint-Priest, Notice p. CLVIII.

Bundniffes (19. Det. 1791), kraft beffen berfelbe fich anheischig machte, eine Armee von 36,000 Ruffen und Schweden personlich aus bem baltischen Meere nach den Kuften der Normandie und von bort nach Paris zu führen, um den entweihten Thron in seiner alten Gerrlichkeit wieder herzustellen. Bekanntlich vereitelte indessen Ankarströms scheußliche Meuchlerthat die Ausführung dieses barocen Planes.

Auf Raifer Leopolds II, berührten ruhmlichen Wiberftand gegen bie Berbebungen ber Barin mag bie Babrnebmung von wefentlichem Ginfluffe gewesen fein, bag biefe bamale bie bebentlichen hintergebanten ibrer gur Schau geftellten grimmigen Frangofen= feinbichaft, nur ju beunruhigenb bas Belufte verrieth, ber machfenben Furcht ber mittleren und fleineren Potentaten Deutschlands vor ben Jakobinern ben argen Bodeftreich einer Anerkennung ruffifchen Protektorats abzuliften, fie ju verleiten, unter Rnutenftaates ichugenbe Fittige fich zu flüchten. Es ift oben (S. 24) ermahnt worben, bag biefer mittelft bes tefchener Friebens ein legales Ginmifdungerecht in Die Angelegenheiten bes beil. romifden Reiches, ben Anspruch erworben, als Burge ber Bertrage zu gelten, auf welchen beffen Berfaffung, bie Rechte und ber Territorialbefit feiner Stande beruheten. Da nun mehrere ber Letteren, wie namentlich bie brei geiftlichen Rur- und einige anbere Briefterfürften, über manche Gingriffe bes revolutionaren Frankreichs fich zu beklagen, aber wenig Aussicht batten, bag Leopold II., ber felbft um ber eigenen Schwefter willen biefem ben gehbehanbicub nicht hinwarf, um ihretwillen fich bazu entschließen werbe, nabm ihr furzfichtiger Egoismus feine Buflucht zu Rugland. lich auf bem regensburger Reichstage (1791) über bie fraglichen Befdwerben gegen Frankreich verhandelt murbe, rief Ergbifcof Rlemens Wengel von Trier, ein furfachfifcher Bring, gerabegu Ratharinen II. als Burgin bes weftphalifden Friebens an. Rurmaing ichien gu Gleichem geneigt; wenigstens veröffentlichte ein mainzischer Beamter eine Schrift zu Bunften ber ruffifchen Garantie, und murbe bafur von ber Barin mit bulbvollem Sanbfcreiben und einer schweren golbenen Mebaille bonorirt. Inbeffen brang jener Rirchenfürft boch nicht burch, worüber Rufland Beschwerbe erhob, sich an bie beiben anberen geistlichen Kurfürsten wandte, und durch seinen Gesandten in Regensbung zum angebeuteten Behuse intriguiren ließ. Und mit vielem Erfolge, zumal bei den kleineren Reichständen; ganze Kreise, wie der frankische und schwäbische, brachten dem russischen Einflusse in Erklärungen und Dankschreiben die demuthigsten Huldigungen dar. Glücklicherweise wirkten Destreich und Preußen vereint den Machinationen der Moskowiter so kräftig entgegen, sprach sich in der öffentlichen Meinung ein so entschiedenes Mistrauen wider die russischen Tendenzen aus, daß diese Einfalt des mittel- und kleindeutschen Servilismus für jest ohne weitere Folgen blieb 75).

Um fo beklagenswerthere batte ber Umftanb, baf Leopolbs II. Sobn und Rachfolger Frang II. 76), ein hochft mangelhaft erzogener 24iabriger junger Menich vom allergewöhnlichftem Beifte und mit einem engen Bergen war, ber, wie nicht felten bei befdrantten Burpurgebornen, eine überaus bobe Ibee von fich und ben Rechten feiner Stellung, aber burchaus feine von ben Pflichten berfelben hatte; ber gwar ber gabigfeit entbehrte, eine bobere 3bee, ein beftimmtes Spftem confequent jur Beltung ju bringen, aber bennoch, freilich lediglich im Intereffe ber eigenen Selbftvergotterung, ben Bunfc begte, im Innern überall fcmeigenben Geborfam und nach Außen Gelegenheit ju Eroberungen ju finden. Gin trodener, barter, geiftlofer, felbft ber oberflächlichften Renntniffe entbebrenber. ben Wiffenschaften, jeber geiftigen und fittlichen Gobe entichieben abholber Despot, ber ben größten Theil feiner Tage ber Anfertigung von Bogelbauern, ber Bereitung von Lad, Firniffen, ber Blumenjucht fo wie anberen unfruchtbaren ober lacherlichen Beschäftigungen widmete, ber fogar in ben fritischften Beiten ber Monarcie gur Rettung berfelben weiter nichts machte ale Erzberzoge und Ergbergoginnen, und bennoch bas beterminirte Berlangen begte, inmitten ber furchtbarften Sturme, von welchen Europa je beimaefucht worben, im Truben ju fifchen, b. b. fein Gebiet zu erweitern;

<sup>75)</sup> Bauffer, Deutsche Gesch. I., 375.

<sup>76)</sup> Sphel, Befch. b. Revolutionszeit II., 179 f. Schloffer, Gefch. b. XVIII. Jahrhunberts. V., 386 f. Berg, Steins Leben I., 88 f.

ber hierburch zum Spielball berer wurbe, bie ihm vorgaukelten, baß fie im Besthe eines, seine Bunfche unsehlbar krönenben Gesheimmittels waren — konnte Destreich, konnte Deutschland in ber bamaligen Beltlage ein unseligeres Oberhaupt, die Legitimität einen untauglichern Borkampfer erhalten?

Es ift gang merfmurbig, zu betrachten, wie fcnell Ratharina II. bas berausfühlte, wie meifterlich fle biefen verhängnifvollen Thronmedfel auszubeuten mußte, ber fur fie ju ber Beit unftreitig bie gröfite Gunft war, mit ber Fortuna fie erfreuen tonnte. Levvold II. batte noch furz por feinem Sintritte (7. Febr. 1792) mit Friedrich Bilbelm II. ein Bundnig abgeschloffen, ju bem weisen Doppel-2mede 77) ber Erhaltung ber bisberigen Territorialverhaltniffe, bes bisherigen Rechtszuftandes fowol ben Jafobinern wie ber ruffifchen Eroberungegier gegenüber und zu gemeinfamer Bereitelung ber argliftigen Bemühungen ber Barin, Deutschland in weitaussehenben Rampf mit jenen zu verftriden. Die nicht weniger entschiebene Tenbeng biefes Bunbniffes wiber ben Anutenftaat, wie gegen bie Beigiporne ber parifer Nationalversammlung, mar besonders in jenem Separatartitel 78) beffelben ausgesprochen, fraft beffen beibe Contrabenten übereinfamen, auch Rufland gum Beitritte gu ihrer Alliang bagu einzulaben, gemeinschaftlich mit ihnen Wolens freie-Berfaffung und Integritat ju gewährleiften. Belch' arges Dilemma fur bie Barin! Denn ihr Butritt gu biefem Bunbe mare gleichbebeutenb gewesen mit bem Aufgeben ihrer Anschläge gegen bas Sarmatenreich, mabrend fie burch Bermeigerung beffelben biefe nur ju beutlich blog legte, fprechend genug verrieth, bag ihr 216feben gegen bie Revolution , ihr fcheinbarer Eifer, Die Monarchen Europens jum Rampfe gegen folde ju vereinen, eitel Ragengold, nichts ale Lug und Trug mar. Dann lag fur Deutschland gumal bie ungweibeutige Erklarung vor, bag bie Gintracht feiner Botentaten unverträglich mit ben Abfichten Ruflande fei; baf Ratharina II. nicht die Berhutung, fonbern die Entflammung, nicht die rafche Beendigung, fonbern die möglichfte Bertangerung bes Revolutions-

<sup>77)</sup> Sybel a. a. D. II., 160 f.

<sup>78)</sup> Bei Martens, Supplement II., 176.

Exicaes muniche, und folglich auch, bag bie gefronte Borgangerin ber frangofischen Jakobiner an ber Newa, trot ihrer fo prunkenb gur Schau getragenen Begeifterung fur bie Legitimitat, mit ienen aleiche Intereffen gemein babe. Und mas bie Berlegenheit ber Barin nicht wenig fteigerte, Die beutschen Großmächte brangen lebbaft auf biesfällige rafche Entichliefung. Breufen forberte Mitte Merz (1792) bestimmte Auftlarung über ben 3med ber ruffifchen Ruftungen an Bolens Grange, und erflarte, bag es gegen Frantreich fich nicht eber in Bewegung feten fonne, bis bie Raiferin bes Sarmatenstaates neue Berfaffung wenigstens im Befentlichen Fast gleichzeitig traf bie Aufforderung beider anerkannt batte. Machte in Betereburg ein, ihrem ermabnten Rebruarvertrage beizutreten; Ratharina IL mußte fich nur burch bie ausweichenbe Untwort vorläufig ju helfen: ber Butritt ju bem fraglichen Bundniffe fei eine fo fcmere und folgenreiche Sache, daß fie langerer und reiflicherer Ermagung bedurfe. Welcher Gludefall mithin für die Zarin, daß durch Leopolds II. Tod das fo glücklich bergeftellte Busammengeben Deftreiche und Breugene geftort, ein Bufand ber Dinge berbeigeführt wurde, ber beibe Machte zu ber verbangnifvollen Thorbeit verleitete, metteifernd um Ruflands Freund= und Bundgenoffenschaft zu buhlen!

Auf je bedeutendere hindernisse Friedrich Wilhelms II. damaliger Lieblingswunsch der Bereinigung Danzigs und Thorns
mit dem preußischen Staate bislang gestoßen, je mehr erwuchs er
zum vorherrschenden Berlangen desselben. Darum hatte Leopold II.,
erkennend, daß ohne dessen Befriedigung kein dauerndes freundliches Berhältniß mit Preußen zu hoffen stehe, mittelst des sechsten
geheimen Artikels 79) der pillniger Uebereinkunst vom 27. Aug.
1791 dem Preußenkönige die Zusicherung ertheilt, für die Abtretung der genannten Städte in Warschau und auch in Petersburg sich angelegentlich verwenden zu wollen. Als nun der kluge
Kaiser bash darauf aus der Beitlichkeit schied, war es Kriedrich
Wilhelms erste Sorge, sich zu vergewissern, ob auch dessen Rachsolger gesonnen sei, diese ihm so wichtige Zusage zu erfüllen, die

<sup>29)</sup> Martens V., 37. Mémoires d'un homme d'état XIII., 13.

ibn unftreitig am meiften zum Abschluffe bes in Rebe ftebenben berliner Februarvertrages bestimmt. Er entfanbte barum gegen Ende Merz 1792 feinen Bertrauten Bifcoffswerber mit bem Antrage felbft einer Berftartung feiner bunbesmäßigen Rriegsbulfe nach Wien, wenn auch Frang II. ibm bie fragliche Acquisition gu vermitteln fich anheischig machen wolle. Diefer, ber in ber bamaligen Lage ber Dinge boch fo gebieterische Aufforberung befag. bas Bundnif mit Preugen felbft um weit bobern Preis zu pflegen, ließ von feiner kleinlichen Difgunft zu ber verhängnifvollen Thorbeit fich verleiten, bem toniglichen Berbunbeten eine troden, ja faft bohnisch ablebnenbe Antwort zu ertheilen. Ihre natürliche Folge war eine gewaltige Erbitterung Friedrich Wilhelms II. gegen ben neuen Raifer und fein Entschluß, bie mit fteigenber Leibenschaft erftrebte Erwerbung, Die ber Bolen Unverftand, Deftreichs Reib ihm verfagten, biefem wie jenen jum Erog bennoch v zu erringen mittelft völliger Umfebr feiner bieberigen Bolitit burch Anschluß an Ratharina II. Graf Golg, fein Gefandter in Betersburg, wurde beauftragt bei biefer megen Dangig und Thorn anzufragen und Bifchoffswerber felbft zu gleichem 3wede in außetorbentlicher Senbung nach ber ruffifchen Metropole geschickt.

Wie groß auch immer ber Barin Jubel ob biefer Sinnesanderung bes Breugenkonige fein mochte, bennoch antwortete fle mit ichlauer Burudhaltung: fie fei gwar entichloffen, Bolens gefetliche, b. h. feine oben (G. 95) ermabnte elenbe Berfaffung vom Jahr 1775 nothigenfalls mit Baffengewalt wieberberguftellen; ba es ihr hierbei jeboch lediglich um Recht und Gefet zu thun fei, und fie fur fich felbft an feine Bergrößerung bente, konne fie naturlich auch teinem Dritten eine folde geftatten. ermunichte Erwiberung marb jeboch verzudert burch bie ausgefuchte Ralte, bie Ratharina fofort gegen Deftreich an ben Sag legte, fowie burch bie ungemein freundliche Aufnahme Bifchoffswerbers, und ihr eigentlicher 3med icon Anfangs Mai baburch enthullt, bag die Raiferin ben Beitritt jum berliner Februarvertrage bestimmt ablehnte, jeboch zugleich fich bereit erklarte, ein befonderes Bunbnig mit bem preugischen Sofe abzuschließen, und zwar behufs einer neuen Theilung Bolens. Um Friedrich Wilhelm II, ju biesem schnoben Treubruch ju verloden, ließ fie Digitized by Google

sehr beutlich ihre Geneigtheit durchbliden, einen ganz bedeutenden Theil der Beute ihm zu gönnen, indem sie den Grafen Golz aufforderte, sein Gebieter solle selbst seine Bedingungen nennen, einen Bertragsentwurf vorlegen, und ihren Gesandten Alopäus in Berlin äußern ließ: Danzig und Thorn seien gar nicht der Rede werth; Preußens ritterlicher Monarch bedürfe zur Entschädigung für die großen Opfer, die der von ihm beabsichtigte heilige Rampf gegen die französischen Jakobiner voraussichtlich erheischen werde, mindestens noch einiger Palatinate von Großpolen. Wie sein! Da Friedrich Wilhelm II. indessen doch noch einiges Bedenken trug, den Doppelpreis zu zahlen, den die Raiserin für so viel Edelmuth forderte, d. h. ein wenigstens zwiesach so großes Stück von Polen, und Preußens Schilderhebung gegen die Revolution, lehnte er die Aufstellung eines Bertragsentwurses seiner Seits ab, und gab die Aussotzung dazu der Zarin höslich zurück.

Bu nicht geringer Freude biefer erwies ibr gleichzeitig ber neue Raifer Frang II. ben großen Befallen, bem preugischen Donarden bie von ibr gemunichte Entidliegung abzudringen. sobald batte jener nämlich Runde erhalten von ber erfolgten Annaberung zwischen Preugen und Rugland, ale er auch ben ungludfeligen Entidlug fafte, bem berliner Gofe in Betereburg ben Rang abzulaufen, fich vor ihm in ber Freundschaft Ratharinens feftzu-Schon Anfange Juni berichtete ber hollandische Gefandte Bogguer feiner Regierung, bag von ben beiben beutichen Großmachten alle Bebel in Bewegung gefest murben, um Rugland speciell fur fich ju gewinnen, und bag biefes ju tlug fei, um von fotbaner Bublichaft nicht ben größtmöglichen Bortheil zu gieben. Und vierzehn Tage fpater außerte ber genannte Diplomat: "es follte mich nicht wundern, wenn Ratharina II. mit Wien in gleicher Beife wie mit Berlin unterhandelte; es war ftete bas ruffifche Spftem, bie beiben Gofe auseinander zu halten, um fie burd ihre Giferfucht zu beherrichen; jest ift bie Frage, melder von ihnen betrogen werben foll; mir icheint nicht zweifel= haft, bag es biesmal Preugen fein wirb." 80)

<sup>. \*\*</sup> Spbel II., 162—170, bessen neue urkundliche Aufschlusse auch bem Rächstolgenben burchweg zu Grunde liegen.

Sierin irrte fic ber fonft fo fcarfblidenbe Staatemann benn bod, inbem es ber Barin Abficht mar, beibe Bofe ju betrugen. Sie erreichte auch wirklich bies Biel, und gwar gang allein burch beren eigene Sould. Frang II. ließ fich namlich von ber Begierbe, Brenfen in ber Gunft Ratharinens auszustechen, jum Abichluffe eines Allianzvertrages mit biefer (13. Juli 1792) verloden, fraft beffen er unter anbern feine unbebingte Buftimmung gum Sturge ber polnischen Maiverfaffung bes vorigen Jahres aussprach, obne auch nur eine Ahnung bavon ju haben, bag es ber Raiferin gar nicht Ernft mar mit fothanem Bunbniffe, bag es ihr nur bagu Der war bienen follte, Friedrich Wilhelm II. murbe zu machen. nun freilich auch um tein haar fluger, als fein faiferlicher Bruber in Wien, und burch Bischoffswerber und Compagnie fo blind eingenommen für die ruffifche Borfpiegelung ber Solibaritat ber confervativen Intereffen, fo begeiftert worben fur bie, wie er felbft und feine gange Umgebung mabnten, auch gar leicht zu pfludenben, Lorbeeren bes Borfampfers ber Legitimitat gegen bas Ungethum ber Revolution, bag er, nur um in ben Rampf gegen biefes forge los gieben und Deftreich um bie Ehre und bie febr gefürchteten Bortheile ber neuen Berbindung beffelben mit ber Barin bringen ju tonnen, fich beeilte, letterer bie fuge Befriedigung ju gewähren, ibren 3med volltommen erreicht zu feben. Der Breugentonig ging namlich mit ibr (3. Mug. 1792) einen Bertrag ein, vermoge beffen er, gegen Ueberlaffung von Danzig und Thorn, fo wie ber Balatinate Bofen, Ralifch und Onefen, Bolen ber Willführ Ratharinens II. preisgab.

Die auf ben ersten Anblick so befrembliche Thatsache, baß biese bemungeachtet noch eine Weile zögerte, bis sie die lange vorbereiteten zermalmenben Schläge gegen ihr auserkornes Opfer führte, entstoß solgenben Motiven. Einmal, wollte sie bes Leptern äußere Hulfosigkeit zuvörderst vollenden, was ihr auch über Erwarten schnell glückte, indem England, die einzige noch übrige Großmacht, die damals ein Interesse und auch die Fähigkeit besaß, der armen Polen sich anzunehmen, von der Kaiserin in ähnlicher Weise wie zur Zeit der ersten Beraubung dieser beklagenswerthen Nation sich gewinnen ließ. Hatte Katharina die Briten damals,

wie wir und erinnern 81), mittelft eines außerft vortbeilbaften Sanbelevertrage bestochen, fo gelang es ibr jest (Rebr. 1793) obne fonderliche Rube burch bloge Aufopferung ihrer oben (G. 89) ermabnten Acte ber bemaffneten Reutralitat. Albions Staatslenter, frob bie Barin Grundfate aufgeben ju feben, bie bas gefammte Seerecht ber Englander umfliefen, Die fene bielang unerfoutterlich feftgehalten, maren febr gerne bereit, ben ruffifchen Bergicht auf die ihnen fo verhafte maritime Neutralität mit abfoluter Theilnamlofigfeit bezüglich Bolens zu vergelten. munichte bie Autofratin bie Sache fo einzufäheln, bag Breugen für ben beziehungsweise kleinen Antheil an bem wieberbolten Raube, ben fie ihm zu gonnen fich genothigt fab, bas Bebaffige; ben folimmen Schein ber Schandthat gang allein ju tragen habe. Diefe Absicht legte Ratharina unwidersprechlich ju Tage ibrer bem biplomatischen Corps in Betersburg (Decbr. 1792) wieberholt ertheilten Berficherung: Friedrich Wilhelm II. fei es, ber auf eine neue Theilung Polens bringe und daß fie fic bagegen heftig ftraube, wie auch burch ihre an bas Rabinet von St. Sames (Rebr. 1793) gerichtete Erflarung: wenn England ein Mittel miffe, die polnische Theilung ju hintertreiben, fo habe fie gar nichts bagegen, weil fie zu folder boch nur burch bent Ronig von Preugen gezwungen werbe! Endlich wollte bie Barin Die Sache beshalb noch eine Beit lang in ber Schwebe laffen weil fie boffte, burch gefdidte Mifdung ber Karten biefen Monarchen fo abhängig von ihrem guten Willen zu machen, bag er fich boch noch werbe bagu bequemen muffen, mit einem fleinern Antheile als bem ihm vertragsmäßig zugesicherten vorlieb zu nehmen!

Niemand hat ihr zu bem zwiefachen Behufe eifriger in bie Sanbe gearbeitet, als Raifer Franz II. Schon im Borbergebenben berührten wir, daß diefer bornirte junge Mensch die Bedeutung ber damaligen Borgange in Frankreich so wenig begriff, daß er fie zur Erweiterung ber Granzen seiner eigenen Monarchie ausbenten zu können mahnte, und als er im herbste 1792 sich zu nachbrücklicherer Fortsetzung bes in Gemeinschaft mit Preußen

<sup>81)</sup> Bergl. Bb. I., S. 365.

zben fo lau als ungludlich begonnenen Rampfes gegen bie Frangmanner enticolog, murbe er bagu feineswege von ber erfannten Bflicht getrieben, Deutschland gegen biefe ju beschirmen, ober von bem ebeln Berlangen, ben ungludlichen Ludwig XVI, ju retten, fondern lediglich von ber hoffnung, jenen bei ber Belegenheit bas Elfaß wieber entreißen, ben Blan feines Doms Joseph II. binfictlich Baierns endlich verwirklichen ju fonnen. Mit ber Entbullung biefer Abfichten verwirtte Frang II. aber auch alle Befugnig ben ruffifch-preugischen Raubplanen bezüglich Bolens fic zu wiberfegen, bie er noch in feinem ermabnten jungften Bertrage mit ber Barin gewahrt, inbem er gwar bie Maiverfaffung, feineswegs aber bie Integritat bes Sarmatenreiches aufgegeben, barum auch jur Beobachtung ber bort eingerudten Ruffen 25,000 Mann an ber galigifden Granze aufgeftellt batte. Mit welchem Rechte tonnte ber Sabsburger aber noch für Bolens Integrität in Die Schranken treten, nachbem er feine Anschlage auf Baiern berrathen? Bedurfte er boch gur Ausführung berfelben ber Buftimmung Friedrich Wilhelms II. und Ratharinens II. nicht minber, als biefe ber feinigen gur Bermirtlichung ihres polnischen Raubprojettes! Wben barum ließ bie Barin es fich auch ungemein angelegen fein, ben preugifden Monarchen fur bie Bunfche jenes verblenbeten Sabsburgers wenigstens icheinbar ju gewinnen; noch vor Ablauf bes Jahres (20. Decbr. 1792) tam zwifchen bem ehrlichen Rleeblatt bas Uebereinkommen ju Stanbe, bag Frang II. ber Barin und bem Preugenkonige in Polen freie Sand laffen, Diefe bagegen ibn an Baierne Erwerbung nicht hindern follten, wenn nämlich (und in die Falle ging die faiferliche Ginfalt!) Aurfurft Rarl Theodor und beffen Erbe, ber Bergog von 3meibruden, gegen Ueberlaffung Belgiens (welches fich bereits vollig in ben Sanben ber Frangofen befand!) ihre freie Buftimmung bazu geben wurben!! So faben die bamaligen Saulen ber Legitimitat inwendig aus! Statt burch bie große Angelegenheit aller Monarchen, bie eigent= liche Beltfrage, ju reblichem und einmuthigem Bufammenwirken gegen bie Revolution vermocht zu werben, fuchte von ber faubern Dreieinigkeit, die in Worten von beiliger Begeifterung fur ben ungludlichen Ludwig XVI. und bas gottliche Recht ber Befalbten

förmlich überfloß, nur Einer ben Anbern zu betrügen, und als Ragenpfote zu benügen, um für sich die längst ersehnten Rastanien aus dem Feuer zu holen. Wer konnte da in dem Triumph des revolutionären Frankreich etwas Anderes als des himmels nur zu sehr verdientes Strafgericht erblicken?

Raum wird es ber ausbrudlichen Ermabnung bedürfen, bak Ratharina II. in bem beregten ebeln Bettftreite Die Balme errang, und zwar vornehmlich mittelft bes eben ermabnten Decembervertrages, burch welchen es ihr gludte, bie außerlich gum Rampfe gegen die frangofifden Jakobiner verbundenen beutiden Großmachte innerlich bergeftalt gegen einander zu erbittern und fo zu entzweien, bag beibe gegen einander bei bem beil. Rufland Recht und Bulfe fuchten, fich wetteifernb in beffen Clientel brangten. jebe um mit feiner Gulfe uber bie Sude und Schabenfreube ber andern zu triumphiren. Obwol es auf flacher Band lag, bag Frang II. durch ben Decembervertrag arg übervortheilt worben, indem berfelbe Deftreiche Buftimmung zu ben ruffifch-preugischen Gewaltschritten gegen Bolen aussprach, mabrent ber ibm bafur gestattete Erwerb Baierns burch bie vorbehaltene Ginwilligung bes legitimen Erben überaus problematifch blieb, mertte jener bornirte junge Mensch bas boch erft, als Katharina II. und Friedrich Wilhelm II. im nachftfolgenden Merzmond ihm ben Definitippertrag 82) communicirten, welchen fie inzwischen (23. 3an. 1793) über Bolens zweite Theilung in Betersburg unter fich abgeschloffen. Bermoge beffelben follte Breugen bie fo beiß ersehnten Städte Danzig und Thorn und einige großpolnische Palatinate, im Bangen ein Gebiet von etwas über 1000 Quabratmeilen mit ungefähr 1,200,000 Einwohner, Rufland aber über 4500 Quabratmeilen mit mehr als brei Millionen Menfchen fich aneignen burfen, Deftreich jedoch, fintemalen man ihm bereits binfictlich Baierns fo glangenbe Ausfichten eröffnet und fo werthvolle Berfprechungen ertheilt, weiter nichts als bie Stabt

<sup>82)</sup> Seinem wesentlichen Inhalte nach jest veröffentlicht in Miliutins Gesch. b. Krieges Rufilands mit Frankreich im J. 1799 (f. oben S. 54, Anmerk 106) Bb. I, S. 292 f.



Rrafau nebft Umgegend erhalten, wenn es namlich bie beiben anderen Rauber in Bolen unterftugen, ihren Raub mitgarantiren Das Charakteriftischfte in biefem Bertrage ift inbeffen mürbe. Die Stipulation, bag ber preufifche Antheil als Enticabigung fur bie Roften bes Rrieges gegen bie Jakobiner bezeichnet murbe, und Friedrich Wilhelm II. fich anheischig machen mußte, mit biesen bann erft Frieden zu ichliefen, wenn fie vollftanbig bemaltigt waren. Deutlicher ließ es fich boch faum aussprechen, bag Preugens Berftridung in einen langwierigen, weltaussehenben Rampf im Weften, um es gang abbangig von Rugland ju machen, fur Ratharina II. Sauptfache mar! Auch remonftrirte ber Preugentonig gegen jene bebenkliche Berpflichtung, ließ fich aber burch bie Erflarung ber Barin: ber Artitel bezwede nur bem wiener Sofe, welchem bas Gange naturlich febr miffallen werbe, ben Mund gu foliegen, beschwichtigen! Go bestechend wirkte bie Aussicht, mit Ruglande Gulfe Deftreich zu übervortheilen, auf Friedrich Wilhelm II. !

Freilich benahm fich Raifer Frang II. um tein Saar beffer. Statt in ber Barin bie eigentliche Urheberin bes ibm fo nachtheiligen Decembervertrages und beffen mabre Absicht zu ent= beden, erblidte er in bemfelben nur eine preugifche Arglift. fuchte fich für felbe baburch ju rachen, bag er (April 1793) nicht von Rufland eine Minderung feines Antheils am polnifchen Raube und eine Bergrößerung bes öftreichifden begehrte, fonbern bağ er es ju vermogen suchte, auf Roften Preugens lettern gu vermehren, trog bem bag ber ruffifche raumlich viermal fo groß als ber preußische mar, und fur ben miener hof überbies noch Die gewaltige Unnehmlichkeit hatte, bag beffen Befigungen bierburch zum erften Male mit ber unmittelbaren ruffifchen Nachbarfchaft beglückt murben. Man fann fich leicht vorftellen, welch' fuße Befriedigung biefer Bocksftreich Ratharinen II. gemährte. boch eine weite Rluft zwischen ben beiben beutschen Grogmachten; ermöglichte er es ihr boch, ihre eigene Diggunft hinter bie oft= reichische ju verfteden, indem fie bie oben angebeutete beabsichtigte Bumuthung an ben preußischen Monarchen, fich mit einem fleinern, ale bem ihm vertragemäßig jugeficherten Untheil am gemeinschaftlichen Raube zu begnügen, mit ber nothgebrungenen Rudficht auf

Franz II. motiviren konnte; kettete er boch Preußen vollstänbig an Rußland, indem es jeht nur noch mit des Lehtern Guld und Hülfe hoffen konnte, die neuen polnischen Erwerbungen gegen Oestreichs Uebelwollen zu behaupten! Um dieses, um die ihr so überaus willkommne Spannung zwischen den beiden deutschen Großmächten noch zu steigern, versicherte die Zarin (Mai 1793) den wiener Hof, daß sie ihrer Seits gegen dessen sofortige Besthanahme von Baiern nicht das Mindeste einzuwenden habe, damit sehr verständlich andeutend, daß nicht sie, sondern lediglich Preußen der Stein auf Oestreichs Wegen sei.

Es ift gang merkwurdig, ju betrachten, wie unübertrefflich Ratharina II. burch bies biabolifche Spiel qualeich auch ben frangofficen Jatobinern, gum unermeflichen Berberben Deutschlands, in bie Sanbe arbeitete, benfelben Menfchen, gegen welche fte, wie fcon berührt, einen fo unaussprechlichen Abicen fort und fort gur Schau trug. Satte fle boch erft farglich (8. Febr. 1793) ben oben ermabnten, por feche Jahren mit Frankreich abgefcoffenen Sanbelevertrag, fo wie jeglichen Bertehr mit biefem Lanbe aufgehoben, allen frangofischen Waaren ben Gingang in Rugland unterfagt, alle Frangofen, welche nicht bie Grundfage ihrer revolutionaren Beimath abichwören murben, bes Landes verwiefen, und ben Bruber bes ungludlichen Ludwig XVI. als beffen rechtmäßigen Rachfolner anerkannt, mas felbft ber wiener Gof ablebnte 83)! Denkmarbiger aber noch als bie Thatfache, bag bie Raiferin trot biefes in Borten, biplomatifden Magnahmen und aus ber Rerne zu Lage gelegten leibenschaftlichen Saffes gegen bie Reufranken, felbft burch bie flebendlichften Bitten bes (Derg 1793) nach Betersburg gefommenen Grafen von Artois 84) zum Beitritte gur Coalition gegen jene nicht bewogen, nie vermocht werben fonnte, auch nur ein einziges Bataillon ju beren Befampfung auszufenden, ift bie Quelle, ber fothanes rathfelhaftes Berhalten Ratharinens entflog. Wir erfahren nämlich von fehr guter

<sup>53)</sup> Saalfelb, Gefch. b. neuest. Beit II., 1, 311. Bachsmuth, Gefch. Frantreichs im Revolutionszeitalter II., 77.

<sup>84)</sup> Reimers, St. Betersburg am Enbe f. erft. Jahrhbts. I., 379.

Hand 85), daß sie durch ihre Unthätigkeit nichts Anderes bezweckte, als die im Kriege gegen Frankreich verwickelten Mächte, und namentlich England zu zwingen, ihre active Theilnahme an demselben um den Preis der Aufopferung des osmanischen Reiches zu erkaufen. Nur wenn man ihr behülstlich sein würde, diese zu zertrümmern, oder ihr wenigstens völlig freie Sand gegen dasselbe ließ, wollte die Zarin jenen gegen die französische Republik Beistand leisten; eine Enthüllung, welche in ihrem, im Folgenden zu erwähnenden, geheimen Vertrage mit Destreich vom 3. Jan. 1795 weitere Bestätigung sindet. Wird da noch bezweiselt werden dursen, daß sie die Sache der Jakobiner absichtlich förderte, um die Kraft des fraglichen Zwanges zu steigern? Schon der Umstand, daß einer Frau von ihrem Scharfblicke die unvermeidelichen Folgen des verruchten Spieles, das sie mit Destreich und Preußen trieb, nicht entgehen konnten, würde darauf hinweisen.

Bereits im Frühsommer 1793 offenbarten fie fich in bem kläglichsten, in bem lächerlichsten 86) gegenseitigen Mißtrauen ber Destreicher und Preußen, in jener plötzlichen Unthätigkeit, in die beibe in dem Augenblick zugleich versanken, wo die Lage der französischen Republick so überaus kritisch war, daß es nur energischen Borgebens der Verbündeten bedurft hätte 87), um derfelben den Todesstreich zu versetzen. Lediglich die auffallende Nichtbenützung ihrer Siege von Seiten der Allirten gönnte dem Wohlfahrtsausschuß in Paris die benöthigte Muße zur Resorganisation und Vermehrung seiner Streitkräfte. Und diese, dem

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Bon Cton (vergl. oben S. 106 Anmert. 59), Survey of the Turkish Empire p. 456: His Majesty's (v. England) consenting to at least, if not co-operating with the empress's projects against Turkey, was the sine qua non of an alliance with her, and of her taking an active part in the war against France.

<sup>36) &</sup>quot;Noch ftanb man erft seit fünf Wochen im Angesicht bes Feinbes, unb schon hatte bas wechselseitige Mißtrauen in ben preußischen und östreichischen Hauptquartieren einen solchen Grab erreicht, baß selbst in untergeordneten Berfügungen selten bas Ansuchen bes einen Theils von dem andern nicht mit Bebenklichkeiten erwidert worden wäre". (Meyer), Joh. Konrad Hog, später Friedrich Freih. v. Hoge, k. k. F. M.-Lieut. S. 48 (Jürich 1853).

<sup>87)</sup> Die Bauffer I., 570 f. nachgewiesen bat.

romifchen Reiche nachmals fo verhangnifvoll geworbene, beil. Unterlaffungefunde mar bauptfachlich bie giftige Frucht ber Entzweiung, bie ber ruffifchen Autofratin ermabnte Rante gwifchen bem wiener und berliner Sofe geftiftet. Friedrich Bilbelm II. verfagte jebe Mitwirkung ju einem, bamale leicht ju fuhrenben, enticheibenben Schlage gegen bie Frangofen, weil er bem offreichischen Beerführer Wurmfer bie in bem Falle zweifellofe Eroberung bes Elfaffes nicht gonnte, weil er beforgte, Frang II. mochte alebann auch mit ber Eroberung Baierns Ernft machen, und nach foldem Triumphe ibm balb ben Rang ablaufen in ber Bunft ber Barin, bei ber im Berte befindlichen wieberholten Beraubung Bolens von ihr auf Breugens Roften bevorzugt werben. Anberer Seits wollten bie öftreichischen Felbberren von energischem Busammenwirten mit ben preugifden nichts wiffen, weil ihr Monard nad Ratharinens II. ermähnten letten Eröffnungen fo voll Reib und Groll gegen feinen toniglichen Bruber von Breugen mar, bag es ibm eben nicht unwilltommen gewesen ware, wenn bie Frangmanner biefen burch eine ibm beigebrachte Schlappe genothigt hatten, burch Billfährigfeit gegen feine (Frangens II.) Buniche bezüglich Baierns Die wirksame Unterftubung ber öftreichischen Waffen gu erkaufen. Und daß Friedrich Wilhelm II. noch im Berbfte beffelben Jahres (1793) von ber Coalition gegen Frankreich, ju Deutschlands bochftem Berberben, fich thatfachlich losfagte, eigentlich icon ba= mals aus bem Rampfe gegen baffelbe ichieb, war ebenfalls lebiglich Ratharinens. II. Wert, Die naturliche Folge ihrer auch in Bolen gegen Breugen gesponnenen Rante, ihres argliftigen Bemubens, biefem ben ihm vertragemäßig zugeficherten Untheil an ber Beute binterbrein möglichft ju fcmalern. Man fieht, welch' tiefgreifende Bechfelwirkung zwifden ben bamaligen Borgangen im Often und benen im Weften unferes Erbtheiles beftanb; bag ber Schluffel zu fo manchem Rathfel, welches in jenen Tagen auf bem Rriegeschauplate am Rhein und in Belgiens Gbenen uns begegnet, in Betersburg und Warfchau ju fuchen ift. Uebrigens refultirt ein fernerer fehr überzeugender Beweis, bag bie Barin in ben Jakobinern in Wahrheit gar werthe Bundesgenoffen und Forderer ihrer Absichten erblickte, aus ber Thatsache, bag fie felbft bann nicht aufhorte, Deftreich und Preußen gegen einander zu begen und zu gebrauchen, als die frangofischen Seere auf dem weftlichen Rriegsschauplage in immer bebenklicherer Weise Die Oberhand gewannen.

Borbin ermabnten wir, bag bie Selbftherricherin aller Reugen ben übeln Schein bes neuen Frevels, ben fie an bem Reiche ber Sarmaten beging, vornehmlich auf Friedrich Wilhelm II. zu malzen fucte, und muffen es tief beklagen, bag biefer Monarch burch ben idnoben Treubruch, mit bem er fich befubelte, bas Belingen ibres tadifden Unfdlages wefentlich forberte. Breufen batte in bem oben ermähnten. mit ben Bolen abgeschloffenen Bunbesvertrage benfelben bie Bahrung ber Integritat wie ber Unabhangig= feit ibres Staates allen fremben Machten obne Ausnahme gegenüber garantirt, die Maiverfaffung bes Jahres 1791 wie auch feine Berpflichtung ausbrudlich anerkannt, wenn Rugland von biefer ben Bormand zum Rriege gegen jene borgen murbe, bas als einen ber im ermabnten Traftate vorgesebenen falle ju betrachten. Gein Monard befand fich mithin, ale er ben ungludfeligen Entichlug faßte, Danzig und Thorn, Die ber Polen, ihnen fo außerft verbananifivoll geworbener, politifder Unverftanb, und Raifer Frang bes 3meiten tleinlicher Neib ibm nicht gonnten, von ber Freundfchaft ber Barin zu erwerben, in ber ungemein peinlichen Lage, Befconigungegrunde einer unläugbaren Infamie auffpuren, ber Welt einen neuen fprechenben Beweiß geben ju muffen, welches Bertrauen gu fegen ift auf bie Beiligfeit ber Bewtrage, auf Bort und Unterschrift eines Ronigs, mabrend Ratharina II. fich viel ungenirter und freier, weil vorwurfelofer bewegen konnte, indem fie ben Sarmaten gegenüber feinerlei hindernde Berpflichtungen eingegangen.

Kaum wird es ber Erwähnung bedürfen, daß eben wegen bitses gewichtigen Bortheils größerer Consequenz die Zarin den Bolen bei weitem nicht so haffens- so verabscheuenswerth erschien, als Friedrich Wilhelm II., trot dem sie ihnen doch unendlich weher that als dieser. Zene ehrlosen, verrätherischen Russenknechte, die schon in den letzten drei Jahren der Autokratin bereitwillig die Hand geboten zum Berderben ihres Baterlandes, waren im

Berbfte 1791 nach Betersburg 88) getommen, mit lauten Rlagen über bie frevelnben Demofraten bes warfchauer Reichstages, bie mit ben Brivilegien bes Abels bie alte polnifche Freiheit und bamit bas Bollwert aller confervativen Bolitit vertilgt hatten; Rufland murbe von ihnen ale bee achten Sarmatenthumes Sort und Schirmer ber gefetlichen Ordnung gepriefen, und feine Gulfe gur angeblichen Wieberherftellung biefer unter bem Beiligenschein eines lautern Batriptismus angerufen. Bie fuß bie Sprache biefer. von Ratharinen mit farten Benfionen belohnten und fonft vielfach ausgezeichneten, Nieberträchtigen auch immer ihrem Ohre flang, bennoch vermied fie eine bestimmte Erklarung, fo lange Deftreichs und Preugens Saltung ber polnifden Frage gegenüber noch zweifelhaft, fo lange es noch unentschieden mar, ob es ihr gluden merbe, beibe Machte in ben Rampf gegen Frankreich zu begen, fie barin anhaltend zu verftricken. Nachbem aber ber berliner und wiener Bof ihren ermahnten traurigen Bettftreit um ber Barin Freundund Bundgenoffenschaft eröffnet und gang unzweideutig ihren Entfolug offenbart hatten, fich topfüber in ben Rrieg gegen bie Satobiner zu fturgen, mar für jene fein Anlag mehr vorhanben, in folder Burudbaltung noch langer zu verharren.

Felir Potodi, Kron-Oberfeldzeugmeister, Franz Laver Branidi, Kron-Oberfeldherr, und Severin Rzewuski, Palatin von Krakau, unterzeichneten noch während ihres Aufenthaltes in Betersburg 89) jene, aus dem in der Ukraine gelegenen Städtchen Targowig vom 14. Mai 1792 batirte Conföderation 90), die durch den Beitritt von noch neun anderen Baterlandsverräthern Katharinen II. den benöthigten Borwand zur scheinbaren Begründung ihres sofortigen bewaffneten Einschreitens in Polen bot. Sie gab sich nämlich das Ansehen in diesem Dugend Schurken, welches im Namen der ganzen Ration die Bernichtung der Mai-Constitution und Wiederherstellung

<sup>38)</sup> Deffen Bevölkerung, zu ihrer Ehre sei es gesagt, biefen Schandbuben ganz unverhohlen ihre Berachtung, ihren Abschru bezeigte. Saalfelb I., 2., 318.

<sup>89)</sup> Bom Entsteh, und Unterg. b. poln. Constitution. II. 34. Ferrand III., 185.

<sup>90)</sup> Bergl. Bb. I., S. 337. Sugenbeim, Ruglands Ginflug. B. II.

ber, von Rufland garantirten, elenben Berfaffung v. 3. 1775 begehrte, beren einzig rechtmäßige Bertreter zu gewahren, und ließ vier Tage nach bem formellen Abichluffe bes targowiger Bunbes in Barichau burch ibren Gefanbten Bulgatom eine Eriegeertlarung nicht einmal amtlich überreichen, fonbern nur verbreiten, bie eben nichts Anderes mar als ein Mufterftud ber Sattit vom Balf und Samme in ber Rabel. Raft tomifc Mang bie in Diesem Schriftftud 91) an alle mabren Batrioten unter ben Sarmaten gerichtete Aufforberung, ber genugiam erprobten (!!) Uneigennütigfeit und Seelengroße ber Barin blindlings ju vertrauen. Denn bie 100,000 Mann 92), Die fle gleichzeitig von verschiebenen Seiten in Bolen einruden ließ, tamen teineswegs, um bie, in jenem Manifeft aber boch febr betaillirt aufgezählten, Unbilben ju rachen, welche Rugland vom maricauer Reichstag angeblich erfahren baben follte, fandern lediglich um die afte Freiheit, die Sicherheit und Unabbangigfeit bes Machbarftaates auf foliben Grundlagen wieber berauftellen, indem die bebre Rlamme driftlicher Rachftenliebe, die im Bufen ber Beberricherin bes beil. Ruflande lobere, ibr gebiete. bem ungludlichen Schidfale ber zu ihr geflüchteten ebelen Baterlandefreunde thatige Theilnahme zu ichenten !

Es war keineswegs die numerische Ueberkegenheit, die größere Tapferkeit der russischen Geere, was auch jeht wieder deren raschen Eriumph über das ungläckliche Sarmatenvolk zumeist entschieden, sondern der traurige Umstand, daß auch auf dem Ahrone desselben ein Berräther saß, und Friedrich Wilhelms H. von Breußen schimpslicher Treubruch. Katharinens abgedankter Amant, Stauistaus August Poniatowski, kannte inmitten dieser schweren Krise seines Baterlandes keine andere Sorge als die, König, wenn auch nur Scheinkönig zu bleiben, es komme, wie es wolle. Fortgerissen von der allgemeinen Bewegung hatte er zwar der Maiversassung zugestimmt, zugleich aber auch in aller Heimlichkeit sortwährend

<sup>91)</sup> Abgebruckt bei Zajonczeł, Hist. de la révolut. de Pologna en 1794., p. 231-238.

<sup>92)</sup> Bom Entsteh. u. Unterg. II., 116. Lelewel, Gefch. Bolens unt. Stanisl. Aug. S. 92.

freundliches Bernehmen gepflogen mit ben Unbangern feiner einfligen Beliebten. Den bantenswertheften Dienft erwies er biefer baburd, baf er alle vom marichauer Reichstage gur Bertheibigung bes Staates gegen bie Ruffen getroffenen Anordnungen, beren Musführung naturlich ibm, bem Dberhaupte beffelben, übertragen worben, unvollzogen, ober, mas in ber bamaligen Lage ber Dinge nabegu baffelbe mar, fo gogernd und ftudweife vollgieben ließ, bag bei bem endlich erfolgenden Ginbruche ber Mostowiter bie polnifchen Truppen auf ein ausgebreitetes Territorium gerftreut, aberall, nur ba nicht maren, wo ihre Gegenwart am Notbigften gemelen mare, und an ben erften Erforberniffen jur Rriegführung ben empfindlichften Mangel litten. Und bamit noch nicht zufrieben, legte ber elenbe Ronig, fo viel er nur immer vermochte, ben Oberbefehl über bie verschiebenen Beeresabtbeilungen in Die unfabigften und nieberträchtigften Sanbe nieber, wie g. B. in bie bes Bringen Lubwig Ariebrich Alexander von Burtemberg 23), eines Brubers ber zweiten Bemablin bes ruffifden Groffürften Baul, ber, im gebeimen Ginverftandniffe mit bem Feinde, fein Möglichftes that 94).

<sup>98)</sup> Er hatte im J. 1784 Marie, die Tochter Abam Czartorystis, General-Staroften von Bodolien, geheirathet und die geltend gemachte Austlicht auf die einflufreiche Berwandtschaft es dem verrätherischen Könige ermöglicht, ihn mit dem fraglichen, so schändlich mißbrauchten Kommando zu betrauen. "Zu diesem politischen Berrath (seines Baters) fügte Paul, ein Rachtomme aus dieser mit dem Fluch des himmels belasteten She, ein vatermörderisches Berbrechen, als er im J. 1831 im russischen Dienste ohne alle Roth das Schloß Pulady, wo in jenem Augenblicke seine ungläckliche Mutter und seine neunzigsährige Großmutter wohnten, mit Kanonen besichießen ließ". Lelewel, Gesch. Bolens S. 335. (Leipz. 1847).

<sup>&</sup>quot;Bereits im Anfange bes May reifte er von Warschau ab, nicht zum Kommando, sondern ein gutes Stud davon nach Woltschin. Hier stellte er sich trank, und drachte damit nicht wenig Zeit hin. Die Unordnung ben der Armee erhielt er nicht nur, sondern vermehrte ste noch durch seine widersprechenden Ordren. Seine Korrespondenz nach Berlin, auf bessen Gingeben alles das geschah, wurde durch einen Jufall aufgefangen, und dadurch alles entbedt. Auf so einleuchtende Beweise sah sich Stanislaus Augustus genöthigt ihm das Generalkommando abzunehmen; es wurde dem Indigkt übertragen, der nicht mehr im Stande war zu verbessen, was jener aus deren Willen verdoseden batte". Bom Entsteben u. Untere. II., 124.

von ihm commandirte litthauische Armeecorps in Berwirrung zu stürzen, es zu verhindern, irgend welchen Bortheil über die Russen, es zu verhindern, irgend welchen Bortheil über die Russen, es zu verhindern, irgend welchen Bortheil über die Russen zu erringen. Trot allem dem würden diese dem begeisterten Heldenmuthe der großen Mehrheit der Sarmaten gegenüber einen schweren Stand gehabt haben, wenn nicht Stanislaus August auch dafür Sorge getragen hätte, seinen eigenen Kriegern alle Früchte ihrer ansänglichen Ersolge zu entreißen. "Während die polnischen Truppen einen Sieg nach dem andern ersochten, erhielten sie aus Warschau einen Besehl über den andern, sich zurüczuziehen, um die Hauptstadt zu becken," <sup>95</sup>) die doch damals noch gar nicht ernstlich bedroht war! Vollendet wurde Ponjatowskis Vaterlandsverrath durch dessen, auf Katharinens II. Geheiß ersolgten, Beitritt zur targowißer Conföderation (23. Juli 1792) in seinem wie im Namen der ganzen Armee.

Er versetzte bamit der Sache seines Boltes den Todesstreich; benn des Staatsoberhauptes Lossagung von dem Paniere,
um welches dieses und seine in Warschau versammelten Bertreter sich geschaart, drückte jener den, besonders damals überaus gefährlichen, Makel der Revolution auf, lieh der Borspiegelung der Zarin: die targowitzer Schurken wären Polens
einzig legale Repräsentanten, die Sanction seines Königs, der kurz
darauf (25. Aug.) diesen Zweck der fraglichen Insamie auch öffentlich durch die Erklärung bekannte: der warschauer Reichstag sei nichts Anderes als eine Rotte wahnsinniger Neuerer, nur von den Targowitzern und Katharinens II. Großmuth des Staates Heil und Sicherheit zu erwarten! Die von Stanislaus August aus diesen

<sup>95)</sup> Eigene Worte eines gleichzeitigen preußischen, also hier sehr glaubwürdigen, Berichterstatters: Der polnische Insurrektionskrieg im J. 1794 v. einem Augenzeugen S. 10 (Berlin 1797), bestätigt durch (Wohda), Bersuch einer Gesch. d. letzten polnisch. Revolution v. J. 1794, I., 35 (s. l. [Jürich] 1796. 2 Bbe.) und folgende Bemerkung Ferrands III. 213: Paralyser, par mille moyens, les forces d'une nation exaltée & guerrière, les concentrer auprès de Varsovie, pour traiter ensuite avec les Russes, quand ils seroient maîtres de la moitié de la Pologne, et se faire auprès de Catherine un honteux mérite d'une conduite si peu digne d'un souverain, qu'un peuple malheureux charge exclusivement de sa gloire et de son salut: ce suit évidemment là le dut auquel Stanislas-Auguste tendit toujours, lors même qu'il paroissoit s'en écarter.

Grunden gebotene Ginftellung aller Reindseligkeiten gegen bie Dostowiter, bie von ibm, auf Berlangen jener verratberischen Meute verfügte Entlaffung eines großen Theiles bes Nationalbeeres und Die Bergettlung bes übrigen in alle Brovingen bes Reiches, einzeln von ruffifder Uebermacht umftellt und aller Artillerie beraubt, ftredte bas ungludliche Land wehrlos zu ben Rufen ber Barin nieber. Wenn beren Truppen blog furge Beit (4-26. Aug.) in ber Rabe Barichaus weilten, und biefe Sauptftadt felbft borlaufia noch unbefest liegen, fo geschah es nur, weil Ratharina bamals noch nicht rathfam erachtete, ben Targowigern ben frommen Glauben an die Aufrichtigkeit ber ihnen ertheilten Bufage zu benehmen: fie beabsichtige lediglich bie Wieberherstellung ber Berfaffung vom Sabr 1775, feineswegs eine abermalige Theilung Bolens, und jene es um fie mohl verbient hatten, bag fie ihnen ein Weilchen bie Wonne gonnte, in ihrem Baterlande als unumschrankte Berren gu ichalten, beffen ihnen verhaften elenden Ronig aufe Meuferfte ju bemutbigen.

Als Rugland Beere fich ihren Grangen naberten, hatten bie Sarmaten Breufens Beberricher um Gewährung ber vertragemäßigen Bunbesbulfe gebeten, von ihm jeboch, ber bereits bamale, wie wir wiffen, mit ber Autofratin lebhaft unterhandelte, ausweichenben, wenig Gutes verheißenben Befcheib erhalten. Dennoch hielt man es fur unmöglich, daß Friedrich Wilhelm II. je vergeffen kounte, bag vornehmlich in Folge feiner Aufforderung und unter feiner angelegentlichen Mitwirkung Bolen zu einem neuen Leben fich aufgerafft habe, bag er je fo weit fich verirren werbe, gegen bie bie Baffen zu ergreifen, welche er feit vier Jahren feiner uneigennütigften Freundschaft fort und fort versichert. Allein nicht nur die Bolen, alle aufrichtigen Freunde ber Monarchie und ber Monarchen, follten nur zu balb mit ichaubernbem Entfeben erfahren, bag es feine Riebertrachtigfeit gibt, beren ein sittlich verfuntener, von ganbergier beberrichter gefronter Betbruber, ber mittelft fogenannter frommer Berte feine Rechnung mit bem\* himmel in allen Fallen bereinigen zu konnen mabnt, nicht fabig mare. Denn von ber Begierbe getrieben, bas Stud Land in Befit ju nehmen, um beffentwillen er fich mit ber größten In-

famie befubelte 96), welche bie, an folden boch fo reiche, Befdicte bes vorigen Jahrhunderts tennt, ließ ber Breugentonig von Ratharina II. ju ber, auch politifc bochft untlugen, Schandthat fich verleiten, fogar noch ebe er mit biefer vollig ine Reine getommen, gegen Bolen jest ben erften, burch gar nichts provocirten Angriff, ober vielmehr Raubanfall, ju unternehmen, ber garin Botganger in ber abermaligen Beraubung beffelben ju werben. Giebengebn Lage por Unterzeichnung feines, biefe betreffenben, Definitivvertrages in Petersburg (6. Jan. 1793) überrafchte Friedrich Wilhelm II. Die Garmaten, wie alle Welt mit ber Eröffnung, bas ber in Polen immer weiter um fich greifenben Jakobinismus und bie flar ju Tage liegende Berbinbung ber fogenannten Battioten mit ber in Frankreich berrichenben Bartel, ibn bei ber Fortbauer feines Rampfes mit letterm, im Intereffe ber eigenen Sicherheit, jur Befetung ber ben preußischen ganben junachft gelegenen Theile bes Rachbarftaates nothigten! Gie erfolgte unverzüglich (16. Jan.) burch ben General Mollendorf und zwei Monden fpater (25. Merg) bes toniglichen Raubers Befehl an alle Bewohner ber Palatinate Bofen, Gnefen und Ralifd, ber Stabte Danzig und Thorn fo wie ber übrigen occupirten bisberigen Beftanbtbeile bes Sarmatenreiches ihm (vor aller Einwilligung ber polnischen Regierung!) als ibrem rechtmäßigen nunmehrigen Landesberrn zu bulbigen, bei ichwerer unnachsichtlicher Ahnbung im Weigerungsfalle! Berben wir uns ba noch wundern burfen, bag, als Ratharina II. furg barauf (9. April) ebenfalls bie Maste fallen ließ, und ben Garmaten verfundete, wie fle aus benfelben Grunden gur Befignahme eines noch weit größern Theiles ihres Reiches fich gezwungen febe, ber Bag gegen ben verratherifden feitherigen Bunbesfreund

<sup>96) &</sup>quot;Friedrich Wilhelm II. — trat alles, was unter den Menschen das Beiligste ift, unter die Füße. Die Geschichte ber neuern Staaten bietet nichts dar, das einer so unverschämten Verletzung der versprochenen Areue gleich fäme. Sie gleicht vielmehr jenen gemeinen Betriegereben, jenen im Dunkel schleichenden Arglisten, welche, unter dem Ramen von Staatsklugheit, die Politik der kleinen Usurpatoren und kleinen Ayrannen Italiens im fünfzehnten Jahrhunderte ausmachten." Brougham, Polen S. 117 (Brüssel 1831).

folbft ben gegen bie Barin in bem Grabe aberwog, bag fie biefer bennoch gerne bie Sanb boten, um jenem ben zugesicherten Antheil am Ranbe zu kurzen; bag bie preußische Gerrschaft ihnen noch welt, weit unleiblicher buntte, als bie rufsische?

Dict unerwähnt burfen wir laffen, bag Ratharina II. ibr Ginfdreiten gegen bie polnische Maiverfaffung mit ihrer Berpflichtung begrundete, bem Rachbarftaate feine alte, von ibr garantitte tepublifanische Berfaffung, b. b. feine alte Gefenlofigfeit, gu erhalten, ibn vor ber verberblichen (b. b. ibr miffalligen) Befestigung bes monarchischen Brincips zu bewahren! Und jest wurden bie Bolen von ihr und bem Breugentonige übereinftimment als Berbrecher behandelt, weil fie, mas übrigens bis babin eine banbareifliche Luge mar, Sompathien fur bas republikanische, fur bas Brincip vertathen haben follten, beffen Geltung in ihrem Lande ju fichern bie Barin fich fo boch und beilig verpflichtet erachtete! Richt minber darafteriftifc ift bie 97) Thatfache, bag ber Damalige officielle Lagergenoffe biefer, Blato Gubow, ber in ben letten Jahren ihrer Regierung auch ihr eigentlicher Bremier-Minifter war 98), noch wenige Monden vor bem fraglichen Gewaltforitte feiner Bebieterin, es gerabezu fur eine Abgefchmactibeit für ein nur von Ruglands Feinden erfonnenes Mabrchen ertlarte, bag man in Petersburg auf eine neue Theilung Polens finne! Man gewahre in bemfelben vielmehr eine febr nubliche Bormauer gegen bas feindliche Befteuropa! Daran gefnupft mar bas Erbieten, falls es gewünscht werben follte, biefe Berficherung burch ben eigenen Mund ber Raiferin beftätigen gu laffen.

Bur Bollenbung ber Schandthat erubrigte indeffen noch, daß fie burch ben formlichen Bergicht ber Beraubten einen legalen Anftrich erhalte, und hiet war es, wo Ratharina II. und die Garmaten fich die Sande reichten. Bene, um ihren königlichen Mitrauber zu nothigen, mit einem geringern als bem ihm verstragsmäßig zugesicherten Antheile an der Beute sich zu begnügen; diese, um ihrem unaussprechlichen haffe gegen ben verrätherischen

<sup>97)</sup> Bon Sginsti, Dentwurbigt. I., 149 f. berichtete.

<sup>96)</sup> Belbig, ruffifche Gunftlinge. S. 470.

Bundesfreund, gegen ben Ehrlosen, ein Genüge zu thun, ber fie erft durch alle möglichen Mittel zur nationalen Erhebung, zur Abschüttelung bes russischen Jodes aufgestachelt und dann der Rache der Jarin nicht nur schmachvoll preisgegeben, sondern sich mit dieser zur Vollstreckung berselben auch gar noch vereint hatte. "In diesem Gefühle war man bereit, den Russen hundert Schritte entgegen zu thun, damit man so ihre Husse gewänne, um die Preußen, wenn auch nur einen Zoll weit, zurückzuwerfen 99)."

Bir tonnen ber Barin und ihren Diplomaten bas Anertenntniß nicht verfagen, baf fle biefe Stimmung ber Bolen meifterlich ju nuben verftanben, um in möglichft glimpflichen Formen ibr Biel volltommen zu erreichen, Breugen aber thunlichft zu ver-Burgen und foldergeftalt jugleich einen nothgebrungen acceptirten Raubgenoffen, einen läftigen Rivalen, ju bruden und fich ben Sarmaten als einzige Belferin gegen bie am meiften gehaften Deutschen zu empfehlen. Schon bie Wahl bes biplomatischen Bertreters, ben Ratharina II. bem brutalen Igelftrom, bem Oberbefehlshaber ihrer Streitfrafte in Bolen jugefellte, batte ju bem Bebufe taum paffender getroffen werden tonnen. Denn Jatob von Sievers mar ein ftattlicher Greis, beffen Auftreten bas Geprage einer entschiebenen Treuberzigkeit geigte, ber in allen Formen ben größten Contraft zu bem gewöhnlichen Wefen vornehmer Ruffen. nach jeber Seite bin freundliche Milbe und feinen Tatt offenbarte. alfo gang bagu geschaffen, zugleich ber Polen und bes preufischen Gefandten Beinrich Ludwig von Buch bolg Bertrauen gu gewinnen. was bei letterem ihm um fo leichter fiel, ba berfelbe ber Diplomaten-Race angeborte, Die in Preugen von jeber florirt, ihm fo viel geschabet. Er war namlich ein Ebelmann vom frischften Bebad 100) und von Friedrich Wilhelm II. wohl gelitten ob feiner Frommmauligfeit, bilbete fich ein, bas Gras machfen gu boren,

<sup>99)</sup> Worte Sphels II., 228, bessen urkundliche Darlegung auch bem Kolgenben burchweg zu Grunde liegt.

<sup>100)</sup> Giner angesehenen Burgersamilie Berlins entsproffen, mar er von Friedrich II. am 5. Juli 1784 in ben Abelftand verpflanzt worben. Beblitz-Reutirch, preußisches Abelslerikon I., 322,

mabrend er bas Wichtigfte oft bann erft mertte, wenn Anbere fo freundlich waren, ihn mit ber Rafe barauf zu ftoffen. Ein einziger Bug wird genugen zu zeigen, bag herrn von Buchholzen biermit fein Unrecht geschiebt, Er batte (Merz 1793) von feinem Monarchen 100,000 Dufaten erhalten, jur Beftedung ber einflugreichften Manner bes polnischen Reichstages, bamit berfelbe ber Formlichkeit ber Bebietsabtretung an Breufen fich nicht wiberfebe, ber ruffifche Befandte zu gleichem 3mede zu ber Beit beren aber nur 10,000 zu feiner Berfügung. Run ließ fich bie fromme Ginfalt von letterem zur Errichtung einer gemeinschaftlichen Raffe befdmagen, fintemalen fie beibe ja boch "an einem Strange arbeiteten," fo bag Sievers zumeift mit preufischem Golbe bie Reichstagsmitglieber vermochte, ibm gur Ausführung ber erhaltenen Inftruttion bebulflich zu fein, die Sache fo einzufadeln, daß an Rugland moglichft viel und an Breugen möglichft wenig Land abgetreten werbe!! Buchholzens Ginfalt enthullt fich uns aber erft bann in ibrer gangen Bloge, wenn wir erfahren, bag es gleich im Anfange ber Occupation Sanbel feste zwischen ben ruffifden und preufischen Die für Breugen vertragene Granglinie mar nach einer fehlerhaften Rarte, und fonach an mehreren Buntten in ftrategisch ungunftiger Weise abgeftedt worben. Auf ruffifcher Seite ftand es nun freilich auch nicht anders, indem man fich begnugt hatte, brei Biertel ber Grange burch einen graben Strich auf ber Rarte feftzuftellen; bier machten nun bei ber Ausführung Die ruffifden Generale ftillichweigend Die nothigen Berbefferungen, felbftverftanblich immer zum Nachtheile ber Polen. Mach biefem Beispiele murbe nun General Mollenborf auf feinen Bericht mit einem abnlichen Berfahren beauftragt, fand aber fogleich auf allen Buntten Biberfpruch bei ben ruffifchen Befehlshabern, welche ibm gegenüber bas polnische Interesse wie ihr eigenes vertraten. gestatteten zwar endlich, bag er einige Bezirke bei Czenftochau, Lengot und Willenberg in feinen Corbon bereinzog; als er aber auch in ber Nabe von Warfchau bie Stabt Bafrogen in Unfpruch nahm, hielt ihm Igelftrom ben Buchftaben bes Bertrage entgegen, und Sievers beugte nicht ohne Dube vorläufig einem offenen Bermurfniffe vor.

Um fo Blaffenber tam es aber auf bem Reichstage bon Grobno (17. Juni-24. Rov. 1793) jum Borfdein, ber inicht aufammenberufen, fonbern aufammengefdredt" 101) wurde, um Bolens zweite Beraubung gutzubeiffen. Die Inftructionen, Die Ratbarina II. für benfelben ihrem Gefanbten ertheilte, find Erop bem bie Batin vertragemäßig verdaratteriftifch genug. pflichtet war, bie Abtretungen an Rufland und Breufen ale gemeinfame Angelegenheit ju behandeln, mit gleichem Gifer gu forbern, batte fie Sievers boch angewiefen, Die ruffice bon bet preuftichen gu fondern, über fene für fich allein ober in Gemein. fcaft mit bem frangofifden Minifter (b. b. mit bem 216gefanbten ber Jatobiner, gegen welche fie folch' grimmige Beinbfcaft beucheltel) mit bem Reichstage ju unterhandeln, und bet Ruffe biefen binter Buchbolgens Ruden bavon in Renntnig gefett. Dan tann fich leicht benten, wie freudig bie Sarmaten bie ihnen aezeigte Monlichfeit getrennter Unterhandlung, Die Gelegenbeit aufgriffen, um ben Breis vollftanbiger Befriedigung Ruglands ber Breugens zu entgeben, ihrem, nur zu gerechten Saffe gegen letteres wie ihrem ganbesintereffe ein Benuge zu thun. Bon bem ges beimen Ginverftanbniffe zwischen Katharinen II. und ber Berfammlung von Grobno gegen Friedrich Wilhelm II. zeugte fcon bie gang verschiebene Antwort berfelben 102) an biefen und an Babrend ber Reichstag bie Barin bemuthig anflebete, ibm ben barten Schritt ber Ratififation ber abermaligen Theilung bes Baterlandes zu erlaffen, verlangte er an bemfelben Tage (28. Juni) vom preufischen Monarchen turzweg bie fofortige Raumung ber befetten Provingen. Da ju beforgen ftanb, bag Buchholy gu frube Lunte riechen werbe, ertlarte fich Sievers offiziell (29. Juni) wieberholt gegen eine Sonderung bes ruffifden und bes preufifden Intereffe, ließ auch (1. Juli) fleben ber wiberfbenftigften ganbboten beim Schopfe nehmen und fließ fdredliche Drohungen gegen bie bartfopfigen Bolen aus. Nachbem jeboch Breuftens Bertreter burd bas Bemaben, bet Ausführung betfelben vorzubeugen, ibm

<sup>101)</sup> Worte Manjos, Gefch. b. preuß. Staats 1., 325.

<sup>102)</sup> Beibe Schriftstude bei Ferrand III., 359 f.

O" THE

den bernhigenbsten Ausschluß über Umfang und Intensität seiner Ginfalt gegeben, seste Sievers die Verhafteten unverzüglich wieder in Freiheit, erklärte sich Tags darauf (2. Juli) damit einverstanden, daß vorläusig nur die russische Abtretungsfrage erledigt werde, und hielt jeht auch gegen Bucholz nicht länger mit dem Geständnisse zurück, daß eben dieses von jeher der ausbrückliche Wille der Kaiserin gewesen sei! Freilich versprach er zugleich auf das Geiligke, daß er sofort nach dem Abschlusse des russischen Verzitrages auch den des preußischen mit äußerster Anstrengung erzivingen werde, und erreichte damit seinen Zweck so vollkommen, daß Bucholz, die fromme Einfalt, noch einige Wochen später seine Regierung ausdrücklich gegen jede Rußland verdächtigende Einstüsterung warnen zu müssen glaubte; "denn", äußerte er gegen Wöllendorf, "bei uns ist Alles möglich (ja wol!), sogar Rißetrauen gegen Rußland 103)"!

Beld' fdweren Frevel bie begingen, Die fich bamit befubelten, follte bet fromme Bertreter St. preugifchen Majeftat nut ju balb erfahren. Nachbem ber Bertrag, burch welchen Bolen bie von den Truppen der garin besetzten Provinzen dieser für alle Beiten formlich abtrat, vom Reichstage (22. Juli) unterzeichnet worben, erzwang Sievers nach fechemochentlichen Berhandlungen (2. Sept.) aufdeinend burd Anwendung ber abicheulichften Bewaltmittel, ein Uebereinkommen mit Breugen, burch welches baffelbe fcheinbar erhielt, mas es verlangte, in ber That aber feine Befriedigung auf eine gang unbestimmbare Butunft verfcoben fab! Denn jenem mar unter anderen auch bie Rlaufel angebangt, bag Die Ratifitation bes preugifchen Abtretungstrattates nicht eber erfolgen follte, ale bie ber von Bolen bagegen bebungene Banbelsvertrag jum Abichluß gebieben mare. Da nun gubem fur beibe Traftate auch noch bie frecielle Gemabrleiftung Ruglands vom Reichstage geforbert murbe, gingen Geren von Buchholgen endlich die Augen auf. Auf feine gornige Befchwerbe entgegnete Sievers, bag er eben fo wenig felbft weitere Gewalt anwenden, als geftatten werde, bag bies von ben preußischen Truppen geschebe; es

<sup>103)</sup> Sybel, II., 413.

sei höchft unbillig, Menschen zu bekriegen, die ja unterschreiben wollten; daß sie dabei einige Bedingungen, namentlich in Betreff bes handels machten, weil sie boch leben wollten, könne er ihnen nicht verargen! Schließlich schnitt er jede weitere Erdrterung durch die Erklärung ab, er sei von seinem hofe auf's Neue befehligt worden, die preußische Abtretungsfrage zu erledigen, zugleich aber auch den Sarmaten handelsfreiheit und sonstige Erleichterungen zu verschaffen, weil sie in deren Ermangelung allzu abhängig von Preußen sein wurden.

Bur Beit biefer Borgange in Bolen befand fich Friedrich Wilhelm II. bei feinem gegen Frankreich ju Felde liegenden Geere am Rhein, die Stunden bis jur Ankunft bes Couriers gablend, ber ihm ben vom grobnoer Reichstage vollzogenen Cefftonevertrag überbringen murbe, an beffen Empfang in furgefter Frift er fo wenig zweifelte, bag er bereits bie gebrauchlichen Orben und Brillantbofen nach Grobno abgefandt hatte. Nun bente man fich feine Ueberrafdung und feine Entruftung bei bem Gintreffen ber beregten Zeitungen aus bem Sarmatenlande, welche ibm bie trofflofe Bewigheit gemahrten, bag Rugland, nachbem es feine Schafchen in's Trodene gebracht, ben Bolen ju bem Bebufe bie Sand biete, Preugen um bie ihm vertragemäßig gebuhrenben ju betrugen! Es lag fo febr auf flacher Sand, bag beffen Ronig jest nur einen Entschluß, ben nämlich faffen konne, ben größten Theil feines Rheinheeres nach Bolen ju birigiren, um burch Baffengewalt bie Schmach abzuwenden, hinterbrein auch noch um ben Breis bes fcanblichen Treubruches, ber unausloschlichen Infamie betrogen gu werben, mit welchen er fich befubelt, bag er von feinen Dienern vorausgesehen und vorausgeset wurde, noch ehe er ihn ausge-Auf Die erfte Nachricht von ben ergablten Begebniffen in Grobno, erklarte Graf Golz, ber preugifche Befanbte in Betereburg, bem ruffifchen Bicefangler Oftermann, bag fein Berr jest nicht gegen bie Frangofen fondern gegen bie Polen marfchiren werbe, worauf Oftermann bie lebhaftefte Entruftung ju Tage legte, bie Forberungen ber Letteren vollkommen billigte und Sievers fogar tabelte, bag er in bem Bisherigen feine Inftruftionen ju Gunften Preugens bereits überschritten habe!

Schon bie Erklarung, mittelft welcher Friedrich Wilhelm II. feinen Bundgenoffen (21. Sept.) verfundete, bag er fich burch bie letten Borgange in Grobno genothigt febe, bas Rheinlager felbft zu verlaffen und beffen Truppengahl ansehnlich zu minbern, um feine fcwer gefährbeten Intereffen in Bolen gu mabren, fab einem ber Coalition gegen Frankreich gefdriebenen Abfagebrief febr abn= Denn über Deftreich murbe barin gang unverhohlen Befdwerbe geführt, Die polnifche Frage als Breugens wichtigfte Un= gelegenheit, ber Rampf gegen bie Frangofen als eine "frembe Sache" bezeichnet. Und in ber That war mit bes preußischen Monarchen Abreife vom Rriegsschauplate am Rhein (29. Gept. 1793) auch beffen Rudtritt von ber Alliang gegen bie frangofifche Republit entichieben. 3mar fuchten England und bie Generalftaaten ben preugischen Monarchen von bem ihnen bochft wiberwartigen Entichluffe, fortan nur noch jene 20,000 Mann am fortwogenden Rriege Deutschlands gegen bie Neufranken theilnehmen zu laffen, zu beren Stellung er als beutscher Reichsfürst gehalten mar, burch ben Abschluß eines Bertrages (19. April 1794) gurudzubringen, mittelft beffen berfelbe verpflichtet marb, gegen ansehnliche Subfibien im bevorftebenben Feldzuge 62,400 feiner Rrieger gegen ben gemeinschaftlichen Feind zu verwenden. Allein biefer haager Traftat blieb thatfachlich ein tobtgeborner, weil über feine Auslegung bie Anfichten gleich Anfangs gewaltig auseinandergingen, wurde auch icon nach britthalb Monben (4. Juli) fattifch aufgehoben, und von ben Breugen mabrend bes gangen Sommere und Berbftes ben Frangofen gegenüber eine fo auffallenbe Unthätigkeit und Schlaffheit bewiesen, bag fart bie Rebe ging von geheimem Einverftanbniffe berfelben mit ben Frangmannern. Berbacht ift auch ficerlich, ba er felbft in officiellen preußischen Anbeutungen und frangofifchen Rudfichtnahmen Stuben finbet 104) und wir jest wiffen, bag Friedrich Wilhelm II. fcon bamals wegen eines Separatfriebens mit ben Gewalthabern in Paris insgebeim unterhandelte 105), nichts weniger ale boswillige Erfindung ge-

<sup>194)</sup> Boffelt, europ. Annalen, 1795, II., 49. Schloffer, V., 709. Ségur, Hist. de F. Guillaume II. roi de Prusse III., 92.

<sup>105)</sup> Wachsmuth, II., 362. Bauffer I., 671.

wesen. Welch' herken Tabel ein solches Gehahren auch herausforbern mag, er wird boch wesentlich gemilbert burch ben Umstand, baß ber preußische Monarch gerade zu ber Zeit unwidersprechliche Beweise erhielt, wie ber französische Wohlfahrtsausschuß bei weitem nicht so seindselig gegen ihn gesinnt sei, als bies
seine Verbundeten, Kaiser Franz II. und Katharina II. waren.

Als lettere aus ber ungewohnten Sprache bes Grafen Golg bie Ueberzeugung icopfte, bag beffen Bebieter enticoloffen fei, bas mit ibm getriebene verratberifche Spiel energifch ju burchtreugen, hatte fie, ernftlichen Bruch mit Breugen ichenenb, Sievers befohlen, Die grodnoer Berfammlung zum unverelaufulirten Abichluffe auch bes preugischen Ceffionsvertrages ju zwingen. Es geschab (25. Sept. 1793), die Barin entschäbigte fich aber fur bies von Friedrich Wilhelm II. ihr abgerungene Bugeftandnig reichlich baburch, baß fie ben, noch ungefähr 4,000 Quatratmeilen mit etwas über brei Millionen Ginwohner umfaffenden, Reft von Bolen, welchen fie bem Ramen nach als felftftanbigen Staat fortvegetiren lief. fcon bamals ihrem Reiche thatfachlich einverleibte, mittelft eines Traftats, wie ibn weiland Roms Genat beflegten Boltern aufzudringen pflegte. Denn ber fogenannte neue Alliam- und Freundfcaftevertrag, welchen ber Reichstag von Grobno, ebe er (24. Nov.) auseinanbergeben burfte, mit ber Gelbftberricherin aller Reufen (16. 106) Oft. 1793) abichlieffen mußte, raumte ber Lettern ben Dberbefehl auch über bas volnische Beer in allen funftigen Rriegen, fowie die Befugnif ein, ju jeber Beit eine beliebige Streitmacht in Polen einrucken zu laffen und zu unterhalten; ferner follten Die Befandten beiber Staaten an fremben Bofen ftets jum genaueften Busammenwirken angewiesen werben und Die Sarmaten nie die mindefte Neuberung ihrer Berfaffung ohne Auflands Erlaubnig vornehmen burfen. Unumwundener ließ fich bie vollige Unterwerfung bes Reiches ber Jagellonen unter ben ruffifchen Scepter mol nicht aussprechen; gang rudhaltlos mar bas bis-

<sup>106)</sup> Befage ber Urk. bei Martens, Rocueil V., 222 sq. und Ferrand III., 424 sq., ber im Texte p. 318 jeboch ben 14. Okt, nennt, welch' lettere Angabe sich auch bei Oginski I., 236 finbet.



perige Spstem des Basallenkönigthums thatsächlich in völlige Einverleibung umgesteltet, das Charakteristischste unstreitig aber Katharinens II. disentlich ausgesprochene Behauptung 107): Bei dem Abschlisse dieses Traktates waren alle Bortheile auf Polens Seite gewesen! "Ohne alle Schuld, ohne seine Nachbarn gereizt oder beleidigt zu haben, siel Bolen im Augenblicke der fröhlichsten Wiedergeburt, ein Opfer der Wortbrüchigkeit und Sahgier Preußens und Ruflands. Es siel in einem Augenblicke, wo diese Sose sie sühmten Siter der gesellschaftlichen Ordnung, Bändiger der Bügellosigkeit und Inhaber der wahren Grundsähe von Recht und Sittlichkeit zu sein 108)."

Da bie Bolen subjettiv fühlenbe Befen, Denfchen, und feine abjektiven beutichen Profefforen waren, fo wurde ber nur ju notürliche Grimm über bies graufame, unverdiente Schicffal fie ohne 3meifel über turg ober lang felbft bann zu einem Entichluffe ber Bergweiffung getrieben baben, wenn ihre Berberberin Ratharing II. es auch nicht fo recht geftiffentlich barauf angelegt batte, fle ju einem folden ju reigen. Und zwar in ber Doppelabficht, einen fcheinbaren Bormand zu erfangen gur formlichen Intorporation menigftens bes weitaus größten, wenn nicht bes gangen noch vorhandenen Ueberreftes von Bolen in ben Anutenftaat, und an Friedrich Wilhelm II. jugleich Rache ju üben fur bas freche Unterfangen, Die folimmen Abfichten ber Beberricherin bee beil. Ruglande endlich erfannt und noch rechtzeitig vereitelt gu baben; aus bem Berfahren ber Autofratin in ben lesten Bochen bes Sabres 1793 und mabrend bes gangen folgenden leuchtet unameibeutig biefer Doppelgmed berfelben bervor. Die Erfebung ibres gewinnenden Bertreters Sievers (24. Decbr. 1793), ber ihr boch eben erft fo ausgezeichnete Dienfte geleiftet, burch ben roben Barbaren Igelftrom, ber fich vom gemeinen Soldaten gum General en Chef emporgeschwungen batte, beffen einziges Ber-Dienst 109) in perfonlicher Tapferkeit bestand, ber mithin ficherlich

<sup>107)</sup> In bem bei Poffelt, europ. Annalen, 1795, I., 194 abgebrucken Schriftstude v. 1. Dec. 1794.

<sup>108)</sup> Worte Raumers, histor. Tafchenbuch, 1832, S, 519.

<sup>109)</sup> Woyba, Berfuch e. Gefch. h. ppln. Revolut, v. 3. 1794, I., 24.

am wenigsten geeignet erscheinen konnte, ber Bolen Berfohnung mit Ratharinen II. zu vermitteln, wurde ohne die fragliche Unterftellung eben so unerklarlich bleiben 110), als jenes modernen Gunnen unfinniges Wuthen gegen dies ungluckliche Bolt, nur zu sehr banach angethan 111), felbft die Gebuld ber Lammer zu ermuben.

Die ber Sarmaten rif, als das Scheusal Zgelftrom die Rebuktion ber, noch über 30,000 Mann ftarken, polnischen Armee auf 15,000 Köpfe erzwingen, und die Berabschiedeten ruffischen Regimentern einverleiben wollte. Die Schilderhebung des kühnen Brigadier Madalineki (15. Merz 1794) gab das Signal zum allgemeinen Aufftande der Mißhandelten, die in dem von heiliger Begeisterung für das unglückliche Baterland durchglüheten Gelden Thaddals Kosciuszto den tüchtigften Oberfeldherrn fanden. Nachdem dieser schon in den ersten Wochen (4. April) mit seiner,

<sup>110)</sup> Denn ber von Oginöfi I., 248 angegebene Grund reicht nur aus, bie Abberufung von Sievers, teineswegs aber auch bessen Griebung burch einen so ganz unpassenden Nachfolger zu erklaren. Es wird bas bestätigt burch bie Auffassung bieses Personenwechsels im politisch. Journal, 1794, S. 95.

<sup>111)</sup> Pendant que l'ambassadeur de Russie dirigeoit les opérations législatives de scélérats assemblés à Grodno, les troupes de cette puissance promenoient leur fureur dans toute la Pologne. Chaque province devint le théâtre de leurs rapines, de leurs cruautés, de leurs excès en tout genre. Les citoyens les plus vertueux furent ceux qu'on ruina de présérence par des pillages, tandis que le corps entier de la nation gémissoit sous le poids d'une vexation continue. Igielstrom, général en chef de cette armée concussionnaire, établit son quartier à Varsovie, et réduisit les infortunés habitans de la capitale à souffrir tout ce que la barbarie des Huns et des Goths fit autrefois de plus révoltant. conduite, le ton et la cour de ce général, retraçoient l'image de ces chefs d'esclaves asiatiques, dont l'idée seule inspire de l'horreur aux nations civilisées. Il fouloit aux pieds la justice; le mérite n'osa plus se montrer; la vertu fut réputée pour crime. Une foule d'espions infestoient la ville aussi-bien que les provinces, et à la moindre délation, les patriotes étoient traduits devant Igielstrom. L'arrestation personnelle et le ravage des terres passoient pour une punition douce. La férocité naturelle des Russes l'emporta sur leur hypocrisie, et leur violence mal contrainte éclata à travers les manières policées qu'ils affectoient. Zajonczek. Hist. de la révolution de Pologne en 1794. p. 68.

größtentheils aus Neulingen und mit Piten bewassneten Bauern bestehenden, Schaar eine überlegene russische Seeresabtheilung total geschlagen, gewann unter dem ermunternden Eindrucke dieses ersten Erfolges die Insurrektion reißende Fortschritte, und als die Russen, nach einem surchtbaren Blutbade zur Räumung Warschaus (17. April) sich genöthigt sahen, die Sache bald ein ganz kritisches Aussehen für sie und ein noch bedenklicheres für den König von Preußen. Denn dieser, der unverzüglich (Mai 1794) 50,000 Mann auf den Kampsplatz warf und persönlich dorthin eilte, um eine rasche Entscheidung herbeizusühren, errang zwar Anfangseinige, jedoch schlecht benützte 112), Wortheile, gerieth aber bald in eine nahezu verzweiselte Lage, hauptsächlich weil er von den Russen nicht nur höchst lau unterstützt, sondern auch zu dem folgenschwersten Wisgariss verleitet wurde.

Friedrich Wilhelm II. batte nämlich, ba es ibm nach ber Erfturmung Rrafaus burch bas preugische Golb (15. Juni), nicht gelingen wollte, Rosciuszto burch gefchidte Mariche und gut gewählte Stellungen gur Annahme einer Schlacht unter ben ungunftigften Aussichten ju nothigen, ben flugen Entichlug gefaßt, fich unverzüglich gegen Barichau, ben Sauptheerb ber Insurrettion und bie Saufttftuge ihres ebeln Lenters zu wenden. Es unter= liegt teinem 3weifel, bag es ben 50,000 Breugen gleich bei ihrem Eintreffen vor Barichau (13. Juli) ein Leichtes gewesen mare, Die bamals fcblecht befestigte und unzulänglich vertheibigte Stadt mit Sturm zu nehmen. Ber aber ben preugischen Monarchen bavon, wie auch von ber Benützung ber Blogen abhielt, die Rosciuszto's Stellung vor Barfcau bot, und ibn ju bem argen Fehlgriffe einer regelmäßigen Belagerung verlodte - bas war ber bei ihm befindliche Bevollmächtigte, ober vielmehr Spion Ratharinens II., ber oben (S. 105) ermabnte Bring Karl Beinrich von Naffau-Slegen 113). Roch bezeichnenber ift, bag bie Generale, Die

<sup>112)</sup> Trestow, Beitrag gur Gefch, bes polnifch. Revolutionstrieges im I. 1794 S. 98 f. (Dangig 1836.)

<sup>113)</sup> Trestow a. a. D. SS. 119. 142. Der polnische Insurrektionskrieg im J. 1794, v. einem (preußisch.) Augenzeugen. S. 63 f. (Berl. 1797.) Zasonczek S. 149.

Sugenheim, Ruflanbs Ginfluß Bb. IL

bas, nur 9,000 Mann ftarte, Gulfecorps befehligten, welches bie Barin jum Beere ibres Berbunbeten batte ftogen laffen, mabrend ber faft zwei Monate lang fich binfchleppenben Belagerung Barichaus ibr Möglichftes thaten, ben Fortgang berfelben zu bemmen. bie Breugen an ber Einnahme ber wichtigen Stadt ju binbern 114). Sehr begreiflich, bag es barüber gwifden biefen und ben Dostomitern zu ernften Bermurfniffen tam, bie ben Sarmaten nicht unbefannt blieben und zweifelsobne mefentlich bazu beitrugen, im Ruden Friedrich Bilbelme II. jenen Aufftanb (22. Aug.) ber im porigen Jahre geraubten polnifchen Provinzen zu entzunden, ber bem preugischen Geere alle Bufuhr abschnitt, somit feine langere Subfifteng por Barfchau unmöglich machte 115), und hieburch ben Ronig nicht nur (6. Sept.) jum Aufgeben ber fernern Belagerung biefer Stadt, nach enormen Berluften, fonbern auch baju nothigte, von polnischen Rampfplage überhaupt gurudzutreten, um rebellischen eigenen Unterthanen ju Baaren ju treiben. von Barichau aus burch Dombroweti und ben tubnen Mabalinsti - beibe bemächtigten fich (2. Ott.) Bromberge, Mabalineti ftreifte gar bis ins Brandenburgifche und verbreitete in Berlin bie bochfie Befturrung, - fraftig unterftust, leifteten ibm jeboch fo nachbrudlichen Wiberftand, bag Friedrich Wilhelm II. fich gezwungen fab. ju ibrer Bemaltigung foleunigft 20,000 Mann von feiner Rheinarmee nach ber Beichsel ju berufen. Che fie inbeffen bort eintrafen, mar bie Enticheibung burch andere, burch bie Baffen Ratharinens II. erfolgt.

Sobald biese ihre eine Absicht erreicht, ben preußischen Monarchen nämlich genothigt sab, mit Schimpf und Schande bebeckt, mit bem bemuthigenben Bewußtsein seiner Inseriorität und seiner Abhängigkeit von Rußland ben polnischen Ariegsschauplatzu verlassen, eilte sie, auch die Berwirklichung ihrer andern burch zermalmende Schläge sich zu sichern, die sie jest eben so rasch gegent die unglücklichen Sarmaten führen ließ, als sie sich ihnen gegenzüber bislang lässig und zögernd benommen. Ihr ausgezeichneter

<sup>114)</sup> Mémoires d'un homme d'état. III, 63.

<sup>115)</sup> Woyda II., 195. Oginski II., 10.

Seldherr Suwarow, — wir kommen im Folgenden noch auf ihn zuruck, — triumphirte in den Entscheidungsschlachten bei Brecze (19. Sept.) und Maciejowice <sup>116</sup>) (10. Okt.) über den verzweistungs-vollen Geldenmuth der Polen, deren Unglück dadurch vollendet wurde; daß in dem lettern Tressen Koseiuszko in die Hande der Aussen gerieth. Die gräuelvolle Erstürmung <sup>117</sup>) der Borstadt Praga <sup>118</sup>) (4. Rov. 1794) durch Suwarow, — 8,000 Polen sielen mit den Wassen in der Hand und 12,000 <sup>119</sup>) Bewohner der Borstadt, ohne Unterschied des Alters und Geschlechtes, wurden von den Moskowitern niedergemehelt, — bedingte auch Warschaus Ergebung;

<sup>116)</sup> Aus bem sehr lehrreichen Berichte eines preußischen Augenzeugen über biese im berliner Militär-Wochenblatt, 1829 Aro. 700—703 ersieht man, daß sie hauptsächlich burch die Schuld ber polnischen Ravallerie verstoren wurde, und daß Fürft Poninski mit Unrecht bes Verrathes beschuldigt worden.

<sup>117) &</sup>quot;Die feurigste Einbildungskraft ware nicht im Stande, die Scenen des Greuels und der Barbarei schauervoller auszumalen, als sie hier in der Realität vorhanden waren. Alles, was sich von der Wuth eines ergrimmten Feindes, der eine Stadt in vollem Sturme erobert, nur benden läßt, das zeichah hier tausendfättig. Die Aussen draumen in die Hauser. und meyelten die Menschen ohne Enade und Erdarmen nieder. Bornehulich waren sie gegen die Juden sehr erbittert, weil diese sich zur Bertheidigung der Stadt in ein eigenes Korps formirt hatten. Bewassnete und Wehrlose, Kinder und Greise, alles siel unter dem mörderischen Racheschwerte des Feindes. Die Kosaden spiesten die Judentinder auf ihre Kiten, und warfen sie etnander wie Bälle zu. Sogar sielen diese Wüthriche über viele Preußsiche Kriegeszesungene her, und erwordeten sie edenfalls, in der Meinung, daß es polnische Soldaten wären." Der polnische Insurrektionskrieg im J. 1794. S. 245.

<sup>118)</sup> Auch bei beren Einnahme foll Berrath im Spiele gewesen sein, wie oft behauptet worden, jedoch mit Unrecht, denn, fragt der erwähnte preußische Augenzeuge: berl. Milit.-Wochenbl. 1829. S. 4188 sehr treffend, "die Berschanzungen waren auf 45,000 Mann angelegt, und waren mit 15 bis 18,600 (nach anderen Berichten gar nur mit 10,000) besett; gehärt nun Berrätherei dazu, wenn es Suwarow mit 45,000 Mann nimmt?"

<sup>119)</sup> Nach Woyda II., 267 und Oginsti II., 40; Lelewel (Gesch. Bolens S. 374.) spricht gar von 15,000 ermorbeten Einwohnern Bragas und erklärt die besondere Erbitterung der Aussen gegen die Juden damit, daß an diesem Schreckenstage das erwähnte ausschließlich aus Ifraeliten bestehende polnische Regiment durch seine Tapferkeit sich ungemein ausgezeichnet hatte.

zwölf Tage später (18. Nov.) ftredte ber Rest bes polnischen Nationalheeres ebenfalls die Wassen vor den Kriegern der Zarin. "Finis Poloniae!"

In ber Reihe unerhörter Borgange, bie feinen Untergang begleiten, mar bie Art, wie Ratharina II. bei ber britten und letten Theilung beffelben ju Berte ging, boch einer ber unerhörteften und fur Deutschland leiber! überaus verbananifivoll. Denn nicht mit Breugen, welches bie Laft bes Rrieges in ber erften, in ber fritischften Beit ber Insurrettion faft allein getragen und burch feine, wenn icon mifflungenen Berfuche, biefe gu bewältigen, ben rafchen Triumph ber Ruffen fo wefentlich überbrudt hatte, fonbern mit Deftreich, bas feinen Schwertftreich gegen bie Sarmaten geführt, traf fie jest, nachbem fie fich hatte überzeugen muffen, wie es benn boch nicht angebe, ben Reft von Bolen gang allein in ihre Tafche ju fteden, ein Abkommen über bie Berftudelung beffelben. Die biesfälligen Unterhandlungen batten icon um die Zeit ber, vom wiener Rabinet febr ungerne gefehenen, Einnahme Rrafaus burch Friedrich Wilhelm II. in ber Sauptfache ju einer bezüglichen Berftanbigung beiber Bofe geführt, und in Folge berfelben (Anfangs Juli 1794) öftreichische Truppen bas Palatinat Chelm und einen Theil Bolbuniens unter bem Borwande befest, die Erhaltung ber Rube in Galigen gu fichern 120). Der zu Betereburg (3. Jan. 1795) unterzeichnete Definitivvertrag ficherte bem Anutenftaate ben Lowenantheil, namlich ein Gebiet von mehr als 2,000 Quabratmeilen zu, mabrent zwei Stude, bie ausammen Heiner waren, Deftreich und Preugen anheimfallen follten, letterem jedoch nur bann, wenn es biefer Bereinbarung ber beiben anderen Rauber beitreten murbe. Mun mar ber bem berliner Gofe ausgeworfene Beutetheil allerbings raumlich etwas größer als ber öftreichifche, bagegen aber auch lange nicht fo bevolkert und tein fo gesegnetes Land, zubem follte Rrakau mit feinem gangen Gebiete von Friedrich Wilhelm II. an Deftreich abgetreten werben, und obwol ibm bafur bie Sauptftabt Barfchau überwiesen wurde, reichte des Lettern Gerrschaft boch bis an bie

<sup>120)</sup> Mémoires d'un homme d'état III., 13 sq. Woyba II. 127 f.

Thore von Braga. Das Berlegenbste blieb aber immer bie Form bieser ohne irgend welche Zuziehung Preußens getroffenen, und ihm nur zur nachträglichen Annahme mitgetheilten Uebereinkunft.

Areilich batten bie beiben Raiferbofe biergu ihre besonberen guten Grunde, indem es nothig war, bem preugischen Monarchen Die Renntnig bes Breifes zu entziehen, um welchen Frang II. fothane Bevorzugung von ber Barin ertaufte. Denn an bemfelben Sage (3. 3an. 1795) batte er in Betersburg einen febr gebeim gehaltenen 121) Traktat auch über eine Theilung ber europäischen Turfei in Betereburg unterzeichnen laffen, fraft welchem er fich zur balbebunlichften Ausführung ber oben (G. 54, Anm. 106) erwähnten, zwischen feinem Ohm Joseph II. und Ratharinen II. im 9. 1782 getroffenen Uebereinfunft anheifchig machte, ber gemag aus ber Molbau, ber Ballachei und Beffarabien ein felbfiftanbiges Erbreich unter bem Scepter eines ruffifchen Groffürften ober einer Groffürftin gebilbet werben, und Deftreich anbere ägulvalente, bem Sultan (ber beiben Machten boch nicht ben gerinaften Anlag zu Feinbfeligkeiten gab!) ju entreißenbe Provingen erhalten follte! Falls Preugen fich bem widerfegen murbe, wollten Die zwei theilungeluftigen Gofe es mit allen ihnen zu Bebot ftebenben Mitteln befriegen.

Bie wenig Friedrich Wilhelm II. auch berechtigt erschien, Deftreich zu grollen, indem dieses nur 122) Bergeltung abte für die zwischen Friedrich dem Großen und Katharinen II. ohne sein Befragen vereinbarte erste Theilung Bolens, so legitim war doch seine Entrüftung gegen Rußland, das Beklagenswertheste indessen, daß die Begierde, an der Zarin und an Franz II. sich zu rächen, ihn zu einem Schritte trieb, der für ganz Deutschland äußerst verhängnisvoll geworden — zum Abschlusse des berüchtigten baseler Friedens (5. April 1795). Zwischen letzterm und dem drei Monden vorher zu Betersburg unterzeichneten britten polnischen Theilungsvertrage bestand ein unverkennbarer Causal-Nerus; man

<sup>122)</sup> Wie schon Ferrand III., 538 treffend bemerfte,



<sup>121)</sup> Und erst jest durch Millutin, Gesch. b. Krieges Ruflands mit Frantreich im J. 1799, Bb. I., S. 296 f. bekannt gewordenen.

Benn biefen mit vollem Rechte ben Ergenger bes Erftern nennen. Satte fcon bie von Barfdau mitgebrachte Ueberzeugung: wie er mur burch ben bolen Billen und bie Rante ber Ruffen an ber Einnahme biefer Sauptftabt verbinbert morben 128), in Friedrich Milhelm II. bas fleigende Berlangen nach rafdem Frieden mit Frankreich enteunbet, um bem rufficen Sochmutbe mit voller Rraft entgegentreten ju tonnen, wird unfcmer zu ermeffen fein, bağ es burd bie Runbe von bem petersburger Januarvertrage in ber Bruft bes Ronigs zu einer Alles übermaltigenben Gluth angefacht werben mußte. Alle Bemubungen ber bitreichischen und englischen Diplomatie, welch' lettere felbft zur Lieblingsbure bes Rbnigs ibre Buffucht nabm, um ben Abfall beffelben von ber großen Coalition gegen bie frangofifche Republit ju bintertreiben, icheiterten, ba es bem mit Recht ergrimmten Monarchen weit unleiblicher buntte, von benen, Die fich feine Freunde und Berbundeten nannten. Die bitterfte Rrantung und Demuthigung zu erbulben, als bas linke Rheinufer ben begehrlichen Rinbern Galliens zu opfern, wie burch ben bafeler Frieden gefcab. Richt unerwähnt burfen wir laffen, bag bie fragliche Forberung ber Frangofen von ihnen bamit begründet wurde, dag es, nachdem Rufland und die beiben deutschen Grofmachte burch Bolens Berftudelung ihr Gebiet fo bebeutenb erweitert hatten, nicht mehr als billig fei, ihnen auch eine Berarbgerung bes ihrigen zu gonnen. Und lägt es fich läugnen, baß bas Berlangen ber frangofifden Republitaner bem Gebabren ber gefronten Rauber Polens gegenüber noch gang loval und gemäßigt erscheint? Jene wollten boch nur bas behalten, mas fie im offenen und redlichen Rampfe benen abgerungen, von welchen fie angefallen, mit Rrieg überzogen worden, angeblich behufs Wieberberftellung bes abgeschafften Konigthums, mabrend bie eifrigften Berfecter bes gottlichen Rechtes ber Gefalbten gegen bie Jatobiner bas Boll ber Carmaten, ohne die mindefte Berfchuldung feiner

<sup>123)</sup> Mémoires d'un homme d'état III., 66: Frédérie-Guillaume rentra très-mécentent dans sa capitale, et avec la persuasion que les Russes, par leurs contrariétés et leurs intrigues, l'avaient empêché de se rendre maître de Varsovie et de pacifier la Pologne,

Seits, unter ben bobenlosesten Borwanden, in der niederträchtigsten Beise seiner staatlichen Selbstständigkeit beraubten, zur Strafe dafür, daß es sich erkühnt, in der Araftigung des monarchischen Princips das wirksamste Heilmittel seines alten Gebrestes endlich entdeckt und consequent angewandt zu haben! Was konnte klarlicher aller Welt beweisen, wie erheuchelt und werthlos die Begeisterung der damaligen Borkampfer des monarchischen Princips war; was die diffenkliche Meinung in höherem Grade zum Bortheile der französischen Republikaner bestechen, die doch im schlimmsten Falle nicht schlimmer 124) als die Monarchen waren, die sie bekämpften?

Der Kriebe von Bafel ichieb befanntlich burch ben tiefen, nachbaltigen Groll, ben Breugens und ber baburch bebingte Rudtritt bes übrigen nördlichen Deutschlands von ber großen Coalition gegen Frankreich in bie Bruft bes Sabsburgers Frang II. und feiner Rathe fentte, auf nabezu zwei Decennien Die Wege Deftreichs und Breufens, gof baburch mabrend biefes langen Beitraumes nicht nur über beibe Reiche, fonbern über gang Germanien bas Bollmaß unguelbrechlicher Leiben, unerhörter Demuthigung aus. Friedrich Wilhelm II. ift barum megen biefes verhängnigvollen Friebens mit bem berbften Sabel überschüttet worben, jedoch, wie uns bedunfen will, mit Unrecht. Gine Be- ober vielmehr Dighandlung, wie ber Breugentonig fie burch ben ermabnten petersburger Januarvertrag erfuhr, tann fein Monarch, tann fein Staat von Bundgenoffen bulben, und ber preugische mußte um fo mehr eilen, ben Rampf mit ber frangofifchen Republit gu beenben, weil nicht allein bie außerorbentliche Erschöpfung feiner Finangen, bas flegreiche Borbringen ber Kinder Galliens, fondern auch bie nur gu gegrundete Beforgnig gebieterifch bagu brangten, Rugland und Deftreich wurden, bleibe er in jenem noch langer verftrict, ibm wol noch Schlimmeres bieten, ale ben fraglichen binter feinem Ruden vereinbarten letten polnifchen Theilungsvertrag. wir fonach einraumen muffen, bag Friedrich Wilhelm II. in feiner

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>124)</sup> Wie schen Segur, Hist. du règne de F. Guillame II., roi de Prusse III., 177 sq., obwol Royalift, bemerkt hat.

bamaligen Lage fcwerlich anbere banbeln tonnte, wenn wir bas Borhandenfein erheblicher, aus biefer fliegenden Milberungsgrunbe nicht in Abrebe ftellen burfen, fo werben wir boch auch nicht umbin tonnen, bas icarffte Berbammungsurtheil über eine Politit ju fallen, bie fich felbft, eben fo unreblich als turglichtig, eine fo ungludfelige Lage fouf. Bare Friedrich Wilhelm II. ein ehrlicher Mann, ben Principien Gertbergs treu und ben Lodungen Ratharinens II. unzuganglich geblieben, batte er fich nicht zum Raubgenoffen biefer berabgemurbigt, er murbe von ihr auch nie verleitet worben fein, fich in ben verhangnigvollen Rampf gegen bie frangofifche Revolution ju fturgen, ihre Rantefucht nicht berausgeforbert haben, zwischen ibm und Deftreich, ju bem uns befannten 3mede, ein immer flaffenber fich geftaltenbes Bermurfnig ju erzeugen. Ueberschauen wir von biefem Sobepuntte aus die Wirfungen jener Stagtsweisheit, als beren giftigfte, wenn icon nicht einzige unheilvolle Frucht ber bafeler Friede erscheint, fo werben wir uns bem Anerkenntniffe nicht verschliegen konnen, bag bie beziehungeweise boch nicht eben bedeutenben Fegen, Die bas beil. Rufland feinen Mitraubern von ber polnifchen Beute gonnte, nicht nur von benfelben, fondern von gefammtem Deutschland unberechenbar theuer, weit, weit theuerer erkauft werben mußten, als fie unter allen Umftanben werth maren; bag es fur gang Germanien wol nie eine verberbenvollere, fluchenswerthere Alliang gegeben, als ber unbeilige Dreibund zwischen Breugen, Deftreich und Rufland bebufs ber Berftudelung Bolene.

Die Berhandlungen über die befinitive Wollziehung bieser zwischen ben genannten brei Mächten gediehen erst über ein halbes Jahr nach Unterzeichnung bes baseler Friedens zum Abschlusse, indem es so lange dauerte, bis Franz II. (24. Oft. 1795) sich zur Ueberlassung eines kleinen Landstriches an Breußen verstand, durch welchen Warschau aufhörte, zugleich auch die Gränzstadt seiner neuen Erwerbungen gegen Destreich zu seine. Ginen Monat später mußte Polens elender seitheriger Scheinkönig Stanislaus August Boniatowski, auf Ratharinens II. Befehl, am Jahrestage seiner Krönung (25. Nov.) seine freiwillige Abbankungsakte

unterzeichnen. Den einzigen Entschluß, ber das Urtheil ber Nachwelt über ihn zu milbern vermocht haben würde <sup>125</sup>), ben, die Beurfundung dieser Lüge zu verweigern, sich der Welt als das zu geben, was er war, als das unglückliche Opfer der infamsten Gewaltthat des Jahrhunderts, ließ der jämmerliche Wicht durch einen von den Räubern seiner Krone ihm zugesicherten lebenslänglichen Jahrgehalt von 200,000 Dukaten sich abkausen, den er indessen nicht lange genoß, da er bereits am 12. Febr. 1798 seine Tage in Petersburg beschloß.

Ein murbiges Seitenftud zu biefer Erbarmlichfeit bes letten Polentonige bilbete bie ber Ritterschaft Rurlande, welches bislang noch bem Ramen nach polnisches Kronlehn mar, in ber That aber, wie wir wiffen 126), langft bem vorherrschenden Ginfluffe bes Knutenftaates unterlag. Noch ebe ber Abel biefer britten ber jest ruffifden, einft beutschen Oftseeprovingen Renntnig erhalten von bem, mas zwifden ben Theilmachten über fein Baterland beftimmt worben, bewarb er fich eifrig um bas Blud, lediglich ber "unfterblichen" Ratharina II. als Beuteftud anheimzufallen, fintemalen "bie Dantbarteit, bie wir, von Beter bem Großen ab, bem Allerhöchften Ruffifd Raiferlichen Sofe, gang befonders aber Ihro jest glorreich regierenden Ruffifch Raiferlichen Majeftat für fo viele uns zeithero ermiefene Wohlthaten 127) foulbig find, bazu ein-Der eigentliche Grund mar jeboch in ben ewigen labet. " 128) Streitigkeiten bes furifchen Abels mit bem Bergoge und bem Burgerftande 129) wegen verschiebener angemaßter Borrechte, und in beffen

UNIVERSITY Dillized by Google

AL FORMIP

<sup>125)</sup> Rach Ferrands III., 541. treffender Bemerkung, ber noch hingufügt: Aprés avoir porté sans gloire une couronne qu'il avoit achetée sans
remords, il la vendit sans pudeur, et mit le comble à son abjection, en
allant mendier son dernier asile dans les nouveaux Etats de cette même
Catherine, dont il étoit le jouet depuis trente ans.

<sup>126)</sup> Bergl. Bb. I., S. 351.

<sup>127)</sup> Morin biefe bestanben ift Bb. I., SG. 206. 350 ff. ergabit worben.

<sup>128)</sup> Wortlich aus ber betreffenben von ber kurlanbischen Ritterschaft an Herzog Beter gerichteten Denkschrift vom 19. Nov. 1794. bei Storch, Materialien g. Kenntnig b. ruff. Reichs II., 10.

<sup>129)</sup> Unter bem Einstuffe ber gleichzeitigen Worgange in Bolen und Frankreich hatte biefer im Anfange ver 3 1790 ben Bersuch gewagt, sein

Boffnung ju fuchen, mit Gulfe ber Barin lettern leichter unter bie Rufe treten ju tonnen, wie unter Beter Birons im Gangen giemlich bumaner Baltung. Und ale biefer, ihr rechtmäßiger Rurft, beffen Abbantung burch bie Auflofung bes Garmatenreiches keineswegs bedingt murbe, mit ber von ibm (Nov. 1794) besbalb verlangten Berufung eines Landtages gogerte, wieberholte bie lobliche Rittericaft fothanes Begehren (Jan. 1795) mit foldem Ungeftum, bag ber Bergog nicht langer umbin tonnte, bemfelben (30. Jan.) ju entsprechen. Der von ibm (16. Merz) ju bem Bebufe verfammelte außerorbentliche Landtag , Ratharina II. "bie zeitherige Schubgottin" 130) Rurlands anzufieben, baffelbe ihrem Staate einzuverleiben, bettelte formlich um bie bobe Gnabe, "an bem gebeiligten Throne Em. Raif. Majeftat ben iconften Tribut, ben ein freies Bolt fo gerne guten Furften barbringt, bas feierliche Befenntnif einer freiwilligen, unbedingten und unmittelbaren Unterwerfung nieberlegen, nicht nur bie größefte, fonbern auch die weisefte, gerechtefte, großmuthigfte Souverane ber Erbe auch unfere erhabene Mutter nennen zu burfen." 131) Beter, ber feitherige Bapa biefes "freien Bolfes," ber es bislang nur mittelft großer Gelbopfer verhutet 132), bag baffelbe ber erflebeten Bobithat nicht icon langft theilhaftig geworben, ber jest wußte, bag Rurland zum Beuteantheil ber Barin geborte, mußte fo

gutes Recht ber Ritterschaft gegenüber zur Geltung zu bringen, und zu bem Behuse eine "bürgerliche Union" gegründet, die sich mit dem warschauer Reichstage in Berbindung setzte und an Gerzog Peter eine geheime Stüze fand. Daher vornehmlich des Abels Groll gegen diesen und seine brünstige Sehnsucht nach der russischen Gerrschaft. Bergl. Tilling, über die sogenannte bürgerliche Union in Kurland, Riga 1792. 3 Thelle, zwar entschiedene Parteischrift (gegen den Bürgerstand), die aber den wahren Sachverhalt doch unwillführlich verräth.

<sup>130)</sup> Wie fie im bezügliche Ausschreiben Berzog Peters vom 30. Jan. 1795 bei Storch II., 27. und auch in ben übrigen hierher gehörigen, von ihm mitgetheilten Attenftuden wieberholt genannt wird.

<sup>181)</sup> Bortlich aus ber betreffenben Supplit bes Landtags v. 24. Merz 1795 bei Storch II., 71.

<sup>152)</sup> Ségur, Hist. du règne de Fr. Guillaume II., roi de Prusse J., 80.

freundlich sein, diesem brunftigen Berlangen seines "freien Boltes" wenige Tage darauf (28. Merz) nicht nur durch freiwillige feierliche Entsagung entgegenzukommen, sondern auch die "unsterdliche" Ratharina II. anzustehen, "mehrbesagte unbedingte Unterwerfung, die Kurlands dauerhaftes Glück allein vollkommen gründen kann, huldreichst anzunehmen" 133). Es geschah vier Wochen später (26. April 1795); Beter Biron zog sich nach dem von ihm (1786) für eine Million Gulden 134) erkauften schlessischen Herzogthume Sagan zurück, woselbst er nach einigen Jahren (12. Januar 1800) das Zeitliche segnete.

<sup>133)</sup> Stord II., 92.

<sup>134)</sup> Fifcher u. Studart, Beitgesch. b. Stabte Schlefiens II., 138.

## Drittes Kapitel.

Nach bem Ausscheiben Breugens und bes beutschen Rorbens aus bem großen europäischen Bunbe gegen bas revolutionare Farnfreich, nachbem turz barauf (22. Juli 1795) auch ber fpanifche Bourbon Rarl IV. mit ber Republit feinen Frieben gemacht und bas Berlangen, diefen Borgangen ju folgen unter ben Fürften Balfdlands wie bes beil. romifden Reiches gufebends muchs, -Baiern, Burtemberg und Baben bublten ichon im Jahr 1795 beimlich um bie Bunft ber Frangofen -, mar fur Deftreich bie gebieterifchfte Aufforberung vorbanden, feine Rrafte nicht langer in einem Rampfe zu vergeuben, ber unter folden Umftanben gar geringe Soffnung enblichen Sieges bot. Ratbarina II. trauete ihrem faiferlichen Bruber Frang II. biefe vernunftige Ertenntniß ju, und weil fie voll Sorge mar, bie Frangofen möchten fich nach wiederhergestelltem Frieden mit Deftreich verfucht fublen, ihren fcon früher verrathenen Sympathien für bas ungludliche Bolen einen thatfachlichen Ausbruck zu leiben, gubem gebeime Unterhandlungen zu Gunften berfelben und gegen Rufland zwischen Friedrich Wilhelm II. und ben frangbfifchen Machthabern vermuthete 1), fo ließ fie es fich ungemein angelegen fein, ben Raiferhof gur Fortfetung bes ungludfeligen Rrieges ju vermogen. Da England noch triftigere Grunde befag, bie Berlangerung beffelben ju munichen, bot es ber Selbstherrscherin aller Reugen gerne bie Band, um Frang II. ben verberblichen Entschluß abzugewinnen; bie unge-

<sup>1)</sup> Und, wie man aus Oginstis Dentwurbigt. II., 140. 181 erfieht, nicht mit Unrecht.

heneren britischen Subsidien und Katharinens II. Berheißung nachbrudlichen Beiftandes gegen die verhaften Republikaner führten zum Abschlusse einer wider diese gerichteten Tripelallianz zwischen Deftreich, England und Rufland (28. Sept. 1795).

Wie wenig bie Barin bemungeachtet gewillt mar, ihrer feitberigen Unthätigkeit bem ihr fo nutlich geworbenen revolutionaren Frankreich gegenüber ju entfagen, bewies fie überzeugenb genug bem kurz barauf, gegen Enbe b. 3. 1795, von Ludwig XVIII. in ber Absicht an fie gefanbten Grafen von Saint-Brieft, fie zu balbigem energischem Borgeben gegen bie Republit ju vermögen. Sie lebnte bas febr enticbieben, und gulet nicht in ber boffichften. Beife mit ber Erklarung ab, fie fei überzeugt, bag bei ber bermaligen Lage ber Dinge bie Restauration ber Bourbons.burch bie Baffen ber auswärtigen Dachte fich nicht ermuben laffe; man muffe eben warten, bis bie Frangofen, mube ibrer inneren Wirren, jene von freien Studen gurudrufen murben! 2) Da wirb mol auch nicht bezweifelt werben burfen, bag bie von ber Raiferin in ihren letten Lebensmonben angeordneten bebeutenben Ruftungen feineswegs, wie man gemeinhin glaubt, gegen die frangofifche Republit gerichtet, fonbern gur Ausführung ber oben (G. 149) ermabnten gebeimen Bereinbarung zwifchen ihr und bem wiener Bofe bebufs Theilung ber europäischen Turfei bestimmt waren.

Katharinens II. plotlicher hintritt (17. Rov. 1796; mit einem gräßlichen Schrei hauchte fie ihr von ben Flüchen so vieler Millionen belastetes Dasein aus) machte zu Destreichs Glück, bem trügerischen Spiele ein Enbe, welches sie mit der Einfalt seines Beherrschers Franz II. getrieben. Ihr Sohn Paul I. sprach nämlich gleich nach seiner Thronbesteigung ganz rückhaltlos den sesten Entschluß aus, an dem Kampse des monarchischen Europa gegen die französische Republik sich nicht im Entserntesten zu betheiligen, von welchem Borsatz wir den Nachfolger Katharinens II. indessen nach kaum zwei Jahren zurücksommen und in den leiden-

<sup>2)</sup> Barante, Notice sup le comte de Saint-Priest von den von ihm herausg. Lettres et Instructions de Louis XVIII. an den Genannten p. CLXXIX, sq.



schaftlichsten Gegner bes revolutionaren Frankreichs umschlagen seben. Man pflegt diese plogliche Umwandlung von der bekannten Wanderlichkeit und Launenhaftigkeit Pauls I., von dem glächenden Hasserlichkeit und kaunenhaftigkeit Pauls I., von dem glächenden Sasse gegen das revolutionare Princip berzuleiten, mit dem die eigene steigende autokratische Selbstwergötterung ihn gegen dasselbe erfällte, jedoch sehr mit Unrecht. Denn dieser war hier wenigstens doch mehr Aushängeschild als eigentlicher Gebel, welch' lezterer viel tieser, nämlich darin zu suchen ist, daß derselbe zu seinem unermestlichen Verdrusse gerade durch Frankreich einen Lieblingsplan vereitelt sah, dessen Ausführung er mit wachsender Leidensschaft erstrebte — Maltas Erwerbung für Rusland.

Rach ber gewöhnlichen Meinung mare biefe eine ber vielen Marotten Pauls I. gewesen, und gelabrte objettive beutiche Gefcichtsprofessioniften 3) geben uns auch einen naturgeschichtlichen Wint über bie Entftebung besagter Marotte. Baul, verfichern fie, habe nämlich für ben Malteferorben geschwärmt, seithem er als Jungling Bertots Geschichte beffelben gelefen! Die Babrbeit ift jedoch, bağ wir es bier burchaus mit keiner Marotte Bauls L. fondern mit einem tief burchbachten Blane ju thun baben, mit welchem bie ruffifche Bolitit viel, viel langer fcmanger ging als man gemeinbin glaubt. Raum burfte fich ein fprechenberer Beweis von bem unvermuftlichen, unbeierbaren Erpanfto-Inftintt Ruglands, bavon auführen laffen, wie unabhängig berfelbe von ben Berfonen feiner Beherrscher ift, als bie Thatfache, bag fogar ein Monanch wie Paul I., der in feiner innern Bolitik gar oft wie ein balber und mitunter wie ein ganger Rarr fich gebahrbete, in feiner auswärtigen boch eben fo vernünftig und planmäßig zu Werke ging, wie Beter I. und Ratharina II. Es ift eben ber fichere Raturtrieb bes Raubtbieres, ber felbft bas finnverwirrte immer auf bie richtige gabrte feines Frages führt.

Schon Beter I. hatte bie große Bebeutung Maltas im Gentrum bes mittelländischen Meeres, hatte begriffen, daß er in seinen Kampfen mit ben Turken zur Aufwiegelung ber griechischen Unterthanen berselben, eines seiner vornehmften hulfsmittel, keinen

<sup>8)</sup> Bie 3. B. Machsmuth, Gefch. Frankreichs in b. Revolut. III., 42.

trefflichern Stubbuntt finben tonne, ale ben genannten unfern ben Ruften Griechenlanbs gelegenen Ralffelfen mit feinem auserlefenen Bafen und feinen bewundernswerthen uneinnehmbaren Reftungs-Darum hatte er bereits im 3. 1698 mit bem bamaligen Befiter berfelben, bem einfligen Johanniter- und nunmehrigen Maltefer-Orben, burch feinen an benfelben abgefdidten Bertrauten Scheremetem gebeime Unterhandlungen geflogen 4), beren naberer Inhalt zwar nicht bekannt geworben, aber unschwer zu errathen ift aus ben Ereigniffen ber Folgezeit. Daß Scheremetems Sendung jeboch gang erfolglos blieb, mar allem Anscheine nach ben machsamen Benetianern, ben berzeitigen Besitern ber jonischen Infeln, zu Danten. Auf Betere I. Anschläge binfichtlich Maltas tam Ratharina II. fcon jur Beit ihres erften Turtenfrieges (1769) jurud. erinnern une 5), bag fie bamale eine ftarte Flotte nach bem Mittelmeere fanbte, namentlich auch jur Unterftugung bes Auffanbes ber Griechen, und ba ber Rampf gegen beren Bebieter, Die Anhänger bes Propheten, in fruberen Beiten bie vornebmite Bestimmung ber Johanniter, wie ber Maltefer gewesen, nabm bie Barin bavon Anlag, ben bamaligen Grofmeifter bes Orbens, Emanuel Binto, einzuladen, in Erfüllung jener, beffen Cecabre zum gemeinschaftlichen Rampfe gegen bie Ungläubigen mit ber ruffichen zu vereinigen, Die Infel jum ruffichen Waffenplate und Ausgangspunkt ber Seesperationen gegen bie Turken ju machen. 'Da Ratharina U. bem Großmeifter inbeffen nicht driftliche Gefinnung genug gutrauete, um fo obne Weiteres auf ihren frommen Borfclag einzugeben, ließ fie ben Infelbewohnern unter ber Banb mit ben glangenbften Farben bas Glud abidilbern, welches ibrer harre, wenn fie die Gerricaft bes Orbens mit ber rufficen vertaufden murben. Diefe Umtriebe mogen Binto nicht unbetannt geblieben fein und ihn zumeift veranlagt haben, ben Untrag ber frommen Raiferin in ber Sauptfache abzulehnen, und ben rufffchen Schiffen nur bas Ginlaufen in Maltas Safen, wie auch ju geftatten, fich bafelbft mit frischen Lebensmitteln zu verfeben.

<sup>4)</sup> Miège, Histoire de Malte II., 235. 251 (Brux. 1841. 4 voll.)

<sup>5)</sup> Bergi. Bb. I., S. 368.

Beil bie im Mittelmeere gerabe versammelte bebeutenbe mosfowitifche Seemacht und ber Barin bamalige intime Berbinbung mit England indeffen rathfam erscheinen liegen, fothane Beigerung einigermaßen zu verfüßen, erklarte ber Grogmeifter zugleich gur Bulaffung eines ruffifchen ftanbigen Refibenten auf ber Infel fich bereit, von welchem Erbieten Ratharina auch unverzuglich Gebrauch machte, indem fie ben Marquis Cavalcabo als folden nach Malta fandte. Schon bamale, um's 3. 1770, foll biefer im Auftrage feiner Monarchin bem Meifter und ben Orbensbrübern fur bie Abtretung ber Infel ungeheuere Befitungen im Barenreiche, und anch bas Bergogthum Rurland, jeboch vergeblich, angeboten haben. cabo ging jest eine Zeitlang mit bem Blane fcwanger, mit Gewalt fich bes wichtigen Gilandes ju bemächtigen, mußte fich jeboch balb überzeugen, bag bie im Mittelmeere anwesenbe ruffifche Seemacht gur Ausführung eines Sanbftreiches ungulanglich fei, und befchloß baber auf bem unblutigen Wege ber Intrigue und Lift fein Biel ju erreichen. Noch forberlicher ale ber Glang, mit welchem bie neulichen von ben Ruffen über bie Demanli in biefen Gemaffern bavongetragenen Seeflege ben ruffifchen Namen umgaben, warb ibm ber Infulaner fteigenbe Ungufriebenbeit mit ber, in mancher Sinfict allerbinge auch recht brudenben Berrichaft bee Orbens. Der Berr Marquis gautelte ben in ber Beziehung überaus unwiffenden Maltefen vor, daß Rufland ein von einer faiferlichen Philosophin regierter bochft liberaler Staat mare, ber wie fur alle Ungludlichen und Unterbrudten fo jumal fur bas eble malteffiche Bolt die warmften Sympathien bege; auch verfaumte er nicht, barauf binguweifen, bag bie ausgezeichnete naturliche Begabung ber Infelbewohner gar Bielen berfelben bie gegrundetfte Aussicht auf eine, ihnen jest gang verfchloffene, glangenbe Carrière im Militar- ober Civilbienfte einer großen Monarchin eröffnen merbe.

Nachdem Cavalcabo foldergeftalt viele migvergnügte Insulaner für ben Knutenstaat gewonnen, schritt er in bem gutgewählten Momente (Sept. 1775) zur Ausführung seines Anschlages, wo bie Escabre bes Orbens abgesegelt war, um gemeinschaftlich mit einer spanischen ein Bombarbement Algiers zu versuchen. Es

banbelte fich um nichts Geringeres als um bie Ermorbung bes Großmeiffere fo wie ber Burbentrager bes Orbens, die vollige Bertreibung beffelben von ber Infel und beren Unterwerfung unter Rufflands bealudenben Scepter. Schon batte ein Trupp ber Berichwornen mittelft verrätherischer Einverftandniffe fich (9. Sept.) bes unüberwindlichen Caftells St. Elmo bemächtigt, als burch bie rafche Entfoloffenbeit und Umficht bes Bailli von Gannonville, Rommanbanten ber großmeifterlicen Leibwache, und bie nachbrudliche Unterftubung einiger gerabe anmefenben frangofifchen Rriegsschiffe bas Berbrochen noch rechtzeitig vereitelt, und auch St. Elmos Uebergabe fofort wieber erzwungen Nicht sobald batte Cavalcabo von bem Diflingen bes faubern Planes Runbe erhalten, als er fich beeilte, bem Grofmeifter feine Gludwunfche abzustatten, ibm boch und beilig zu betheuern, daß die umlaufenden Beruchte bezüglich feiner Theinahme an ber Berichwörung pure Berlaumbung maren! Es ift febr bemerkenswerth, bag Ratharina II. fich nicht veranlagt fant, ben Marquis wegen biefer Ungeschicklichkeit zu ftrafen, fonbern bie wenigen Guter ju fequestriren, bie ber Orben in ihrem Reiche befaß 6).

Wie lebhaft bie Barin fort und fort banach gierte, einen feften Stutpunkt und hafen im Mittelmeere zu erwerben, erhellt aus ber Thatfache 7), daß fie einige Jahre fpater bie, unfern Malta gelegenen, unter neapolitanischer Bothmäfigfeit flebenben Infeln Lampidofa und Linofa zu acquiriren, und nach einem Decennium (1785) neue biplomatische Antnupfungen mit ben Maltefern versuchte. Beibes indeffen ohne Erfolg; lettere icheiterten hauptfächlich an bem erwachten Argwohne und ber baber rubrenben eneraischen Opposition bes frangofischen Gofes 8), und erft jur Beit ber zweiten Theilung Polens eröffneten fich Ratharinen II. gunftigere Aussichten. Der Orben hatte burch Frankreichs Staatsummaljung feine arogen Besthungen in biefem Lanbe (Sept. 1792) eingebugt, und bie Barin jest bie gegrundete hoffnung, bag feine fleigenben

<sup>6)</sup> Ganz nach Miège a. a. D. II., 252-265.

<sup>7)</sup> Die man aus Eton, Survey of the Turkish Empire p. 504 sq. tennen lernt.

<sup>8)</sup> Miège III., 154. Sugenbeim, Ruglands Ginflug Bb. II.

finanziellen Bebrangniffe ibn ein vortheilhaftes Taufchgefcaft nicht verschmaben laffen murben. Roch ebe bie ju bem Bebufe mit ihm geflogenen Unterhandlungen ju einem Ergebniß geführt, brachte bes Sarmatenreiches lette Zerftudlung bas Orbenspriorat Oftrog in Bolbbnien und beffen bebeutenbe Grundbefigungen in ruffiche Sande. Um feine Ruderftattung ju erwirten warb ber Bailli von Litta nach Betereburg geschickt, und von Ratharinen II. febr freundlich aufgenommen. Ihr balb nachher erfolgender Tod wurde ber Unterhandlung Littas eber forberlich als binberlich, inbem Baul I., wie wenig er es auch fonft liebte, ber Nachtreter feiner Mutter zu werben, boch ihren Plan bezüglich Maltas mit Begierbe weiter verfolate. Bon ber richtigen Erkenntnig geleitet, bag Grofmuth ibn am ichnellften jum Biele führen werbe, ichloß er kaum zwei Monden nach seiner Thronbesteigung (15. Januar 1797) mit Litta einen Bertrag 9) ab, fraft beffen er fich jum Befduter bes Orbens erklarte, biefem nicht allein feine fammtlichen Befitungen Bolen restituirte, fonbern auch beren, bislang nur auf 120,000 (polnifche) Gulben fich belaufenben, Jahreserträgniffe auf 300,000 gu erhoben und Erfat für bie in ben letten Jahren verlornen versprach, wogegen bie Maltefer jur Grundung eines nur aus Unterthanen bes Bare gebilbeten ruffifden Grofpriorats, einer fogenannten Bunge, und noch ju einigen anderen Bugeftandniffen fich anheischig machten, Die bem petersburger Gofe einen bebeutenben Ginflug im boben Rathe bes Orbens in fichere Ausficht ftellten. Da aber nach ben bisherigen Gefegen beffelben nur romifche Ratholiken, von Bauls I. Landeskindern mithin nur Bolen, in ibm Aufnahme finden konnten, trat ber Bar mit bem beil. Stuhle in Unterhandlung, um eine, Die Bulaffung auch Griechifd-Ratholischer gestattende Abanderung jener zu erlangen, und erhielt fie auch wirklich jum Lohne ber großmuthigen Bufage, bes Orbens immer fritifcher fich gestaltenbe finanzielle Lage burch Stiftung von aweiundflebengig neuen, jedoch lediglich fur Ritter griechisch-katholischen Bekenntniffes bestimmten, Komthureien erheblich zu verbeffern.

<sup>9)</sup> Midge III., 20 sq. Miliutin , Gesch. b. Krieges Ruflands mit Frankreich im J. 1799. I., 868.

Allein ber Courrier, ber ben betreffenden Bertragsentwurf nebst der Ratisstation des erwähnten Januar-Traktates und bedeutenden Geschenken dem Großmeister überbringen sollte, wurde in Ancona von den Franzosen aufgefangen, und diesen damit die unerbauliche Gewißheit gegeben, daß Rußland nahe daran sei, unter dem unanstößigen Titel eines Protektors des Ordens dessen werthvollstes Besithtum endlich zu capern.

Der fpatere Raifer Napoleon I. mar bereits bamals Staatsmann genug, um zu begreifen, welch' tobtlichen Stof Maltas Uebergang an ben Anutenftaat ber Geltung Franfreiche im Mittel= meere und beffen Ruftenlandern verfeten murbe. Er brang beshalb fcon im Juli 1797 in bas Direktorium, bem Baren guvorgutommen, und führte, mit beffen Buftimmung, ben tlugen Rath gelegentlich feiner Beerfahrt nach Aegypten felbft innerhalb weniger Tage aus, mas ihm, bei ber ungeheuern Festigkeit ber Infel und ber fur ihn vorhandenen Nöthigung, mit beren Belagerung feine Beit zu verlieren, allerdings nur burch gepflogene Ginverftandniffe mit ben frangofifchen Orbensrittern, von welchen mehrere 10) gerabe bie wichtigften Boften betleibeten, burch bie Nieberträchtigfeit und ben fcmutigen Eigennut bes letten Grofmeifters Ferbinanbs von Sompefc 11) gludte. Diefer verftand fich nämlich gegen Bablung von 600,000 France, unter bem Titel einer Entschäbigung für feine Mobiliarschaft, und bie Buficherung, ihm auf bem zu ber Beit in Raftatt tagenben Congreffe ben lebenslänglichen Befitz eines bem Berthe Maltas entsprechenben Fürftenthums auszumitteln, und ibm bis babin eine Sabresrente von 300,000 France ju ge-

<sup>10)</sup> So war z. B. ber Kommanbeur (Komthur) Toussarb Zeughauss wärter, sein Kollege Barbonanche Chef ber Artillerie, ein anderer Kollege, Raussigat, Sekretair bes Schatzes. Archenholz, Minerva, 1798, IV., 213, wo auch bie Namen ber übrigen mit Bonaparte Einverstandenen verzeichnet sind.

<sup>11)</sup> Daß er ein von Frankreich erkaufter Berräther gewesen, so wie ber Preis seines Berrathes ist ihm schon gleich nach bessen Bollschrung von bem mehr als 80jährigen Bailli von Tignis in bem merkwürdigen, in Posselts europ. Annalen, 1798, IV., 275—287 abgebruckten Schreiben vom 21. Juni 1798 öffentlich vorgeworsen worden, wird auch durch den zweiten Artikel der Capitulationsurtunde selbst und durch die Bemerkungen Midges III., 179. 198 außer allen Zweisel gesetzt.

währen, zum Abschluß einer Capitulation (12. Juni 1798), kraft welcher er bas werthvolle Giland mit seinen sehr bebeutenden Kriegsund sonstigen Borrathen 12) für immer an Frankreich abtrat. Mur 
ben französischen Orbensrittern, die übrigens saft insgesammt in 
bas nach Aegypten segelnde heer traten, wurde eine lebenslängsliche Benston von 700, und den 60 Jahre und darüber zählenden 
von 1000 Francs bewilligt, den italischen und helvetischen die 
Erwirkung einer gleichen von den betreffenden Regierungen versheißen, die übrigen aber auf die Ordensgüter in den anderen 
europäischen Staaten angewiesen, mit dem Versprechen der Verwenbung der französischen Republik für deren unverkürzte Belassung.

Paul I. sprühete Feuer und Flammen, als er erfuhr, daß Malta in die Hände der Franzosen gefallen. Sehr natürlich; denn es handelte sich hier, wie man steht, keineswegs um eine personliche Marotte dieses Monarchen, sondern um Vereitelung eines von Rußland lange und zumal im jüngstverstossenen Menschenalter lebhaft verfolgten Planes in dem Momente, wo solcher seiner endlichen Realisation so nahe schien. Daher Pauls I. plbzlich aufflammender grimmiger haß gegen Frankreich, und seine nunsmehrige Geneigtheit, auf Englands früher abgelehnte Allianzantrage einzugehen; was alle Bemühungen und Verheißungen besselben nicht vermocht, bewirte Maltas Bestynahme durch die Franzmänner. Daß sie ganz allein es war 18), die den russischen Selbstherrscher gegen diese in die Wassen ries, erhellt einmal schon aus dem von ihm noch im Merz 1798 gegen den britischen Ge-

<sup>12)</sup> Nach bem amtlichen Berichte bes französischen Direktoriums an ben gesetzgebenden Körper vom 1. Juli 1798 und Tignie erbeuteten die Franzosen auf Walta zwei Linienschiffe, eine Fregatte, vier Galeeren, 1200 Kanonen, 40,000 Flinten, 1,500,000 Pfund Pulver, Lebensmittel auf mehrere Monate und einen Golde und Silberwerth von drei Millionen Francs. (Rayser), Gemälbe von Walta III., 145. (Konneb. u. Leipz. 1799. 3 Bbe.) Posselt a. a. D. S. 284.

<sup>13)</sup> Wie schon Saalfelb (Gesch. b. neuest. Zeit II., 2 S. 116) und Clausewis (hinterlass. Werke üb. Arieg u. Ariegsührung V., S. 7.) richtig exfanuten, wenn gleich bas tiefer liegende eigentliche Motiv Pauls I. ihnen entgangen ist.

fanbten in Betersburg 14) ausgesprochenen feften Entschluß, in fainer bieberigen Reutralitat ju verharren, bann, aus ber unaemeinen Bewegung, in welche bie maltefifchen Greigniffe ben Bar und feine Diplomatie verfesten. Bener, ber bereits im Anfange Diefes Jahres (1798) allen europäischen Sofen batte notificiren laffen, bağ er jebe ben Malteferrittern erzeigte Gefälligkeit als ibm felbft erwiefen betrachten werbe, verfammelte alebalb in feiner Bauptftabt bie unlängft von ihm gestiftete ruffifche Bunge bes Orbens ju einem feierlichen Brotefte (6. Septbr. 1798) gegen beffen fattifche Auflofung und Sompefche Berratherei. ward seiner Burbe verluftig, und vierzehn Tage fpater (21. Sept.) von Baul I. erklart, bag er ben Orben unter feine oberfte Leitung nehme, mit bem Berfprechen, ibn nicht nur in all' feinen Rechten und Ordnungen fraftigft ju fougen, fonbern ibm auch feine frubere glanzenbe, Beltftellung gurudzuerwerben. Bu ber hieran gefnupften Bemerkung: ber Raifer babe feine fammtlichen Bertreter an ben auswärtigen Bofen zugleich mit ber Declaration beauftragt, baß er hieraus feinerlei bem Orben nachtheilige Anfpruche je ableiten werbe, bilbete bie Saltung bes Grofpriorats von Deutschland einen darakteriftifden Rommentar. In feiner Erwiderung auf Die Dotification von Baule I. ermähntem Borgeben floß baffelbe zwar von Dant über fur ben großmuthigen Schut Gr. garifden Majeftat, bob jeboch bervor, bag bas Oberhaupt bes beil. romifden Reiches geborner Brotettor bes beutiden Grofpriorats mare; bag biefes fich barauf beschränten muffe, Gefinnungen auszubruden 15) und bie Entscheidung ber Frage, in wiefern bie Uebernahme ber oberften Leitung eines romifch-fatholischen Ritterorbens burch ben griechischfatholifden Beberricher Ruglands mit ben Befegen bes Erftern in Einklang ftebe, einer zwischen beiben erhabenen Brotektoren zu treffenden Bereinbarung anheimzuftellen. Warum? wird in bem Begleitichreiben (v. 24. Dft. 1798), mit welchem ber Grofprior von Deutschland fothane Erklarung feinem ruffifden Rollegen über-

<sup>14)</sup> Mémoires d'un homme d'état V., 103.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) — nous ne pouvons énoncer que des intentions. Miège IV., 225.

mittelte, ohne Rudhalt ausgesprochen 16). Unbeirrt burch ben zweibeutigen Beifall, mit bem ihre beutschen Orbensbrüber Pauls I. vermeintliche Marotte aufnahmen, kurten die russischen Malteser in ihrem, so wie im Namen aller Jungen, von deren keiner sie bazu bevollmächtigt worden, ben Jar endlich (7. Nov.) 17) gar zum Großmeister des Orbens. Der bisherige, Ferdinand von Hompesch, der sich auf öftreichisches Gebiet zurückgezogen, wurde durch die Orohung, bei langerem Widerstreben ihn als Staatsgefangenen zu behandeln, zum Berzicht auf seine Würde (6. Juni 1799) zu Gunsten des deutschen und des russischen Kaisers gezwungen 18).

Shon damals liebte es ber Wis ber beutschen Staatshandwerkler, ben Teufel durch Beelzebub auszutreiben, und darum
hatten der schwäbische und die beiden rheinischen Kreise im Sommer
1797 die demuthige Bitte an Kaiser Paul I. gerichtet, durch seine
mächtige Intervention vom heil. römischen Reiche (d. h. von ihnen)
die schwerzhafte Beschneidung abzuwenden, mittelst welcher dasselbe
von Frankreich den heiß ersehnten Frieden erkausen sollte. Der
Bar hatte hierauf diesen und den anderen Borläusern der berliner

<sup>16)</sup> Les sentiments de Sa Majesté l'empereur de Russie ne sont pas douteux. S'il est un moyen de les mitiger, c'est sans doute la cour de Vienne qui pourra l'employer avec succès; mais jusque-là nous pensons que toute opposition directe et formelle aux mesures prises à Petersbourg romprait nos relations avec notre auguste bienfaiteur, avec un monarque sans l'appui duquel nous languirions aujourd'hui dans l'opprobre et l'oubli. Si notre salut peut nous venir de quelque part, ce n'est que du Nord que nous pouvons l'attendre. Nous ne devons pas perdre de vue que la cour de Vienne a trop de raisons de ménager celle de Pétersbourg, pour ne pas se montrer complaisante envers elle dans tout ce qui concernera les intentions de l'empereur pour les affaires d'un Ordre à la tête duquel il s'est placé. Miège IV., 224, ber aud, bie meisten übrigen hierher gehörigen Attenstude hat.

<sup>17)</sup> Das Datum des betreffenden Wahlbekrets (27. Okt.) ist gleich dem der Annahme-Acte Pauls I. (13. Nov. 1798: Rayser a. a. O. III., 157 f. Midgo IV., Urkt. 10 u. 12) das alten Styls, also nach dem neuen das obige.

<sup>18)</sup> Miège IV., 228,

Rreuzritter in Germanien jeboch freundlichft entbieten laffen, fintemalen er fich bei feiner Thronbesteigung vorgenommen . lebialich ber Forberung ber inneren Bluthe feines Reiches ju leben, muffe er bebauern, gur gewünschten Ginmifdung in bie Angelegenheiten bes Auslandes, und namentlich jur Berbefferung ber beutfchen Affairen mittelft Absendung eines ansehnlichen ruffischen Truppencorps fich nicht verfteben ju fonnen, und fich barauf befchranten, für Deutschlands Wohlfahrt fromme Bunfche ju begen und gur Erhöhung berfelben gute Rathichlage ju ertheilen, womit er benn auch wirklich nicht gurudbielt 19). Nachbem aber Malta in bie Banbe ber Frangofen gefallen, erinnerte fich Baul I., bag feine in Bott rubende Frau Mutter Die Garantie bes teichener Friebens übernommen, und er mithin ebenfo berechtigt wie verpflichtet fei. für Erhaltung ber Integritat bes beil. romifchen Reiches zu forgen, wie auch, bag bie ruffifchen Geere nur burch preugifches ober öftreichisches Gebiet Frankreichs Grangen erreichen fonnten 20). Darum versuchte es ber Bar fofort, Die ihn ploplich erfaffenbe beilige Begeifterung fur Germaniens gutes Recht und bie bebre Sache ber Legitimitat auch ben Sofen von Berlin und Bien einzuflößen, fie zu überzeugen, bag bie Solibaritat ber confervativen Intereffen ihnen gebiete, jum Rampfe gegen bie immer frecher um fich greifende frangofische Republik fich mit ihm zu verbunden.

Man wurde einem geistig so unbedeutenden, stets nur im Dunstkreise der ausgeprägtesten Mittelmäßigkeit sich behaglich sühlenden, fürstlichen Spiesburger, wie der jungst (16. Nov. 1797) auf den preußischen Thron gelangte Sohn Friedrich Wilhelms II. Friedrich Wilhelm III. war, zu viel Ehre erzeigen, wenn man seine entschiedene Weigerung auf Pauls I. Anträge einzugehen, von der richtigen Erkenntniß der wahren Motive desselben herleiten wollte. Die bestimmte Ablehnung, die der, von dem Jar an ihn abgesandte Fürst Repnin nach Petersburg überdrachte, entstammte vielmehr derselben Quelle, welcher die ganze Politik des genannten Monarchen entstoß, ehe er die läuternde und stärkende Eur des

<sup>19)</sup> Häuffer II., 114. Mémoires d'un homme d'état IV., 148.

<sup>20)</sup> Mémoires d'un homme d'état VI., 106. 114,

Ungludes genoffen — ber Feigheit, die Richtsthun inmitten großer Weltconslitte für Weisheit halt und gehalten wiffen will. Wie Friedrich Wilhelm III. die unfähigen und zum Theil nichts-würdigen Rathe, die faubere Camarilla seines Borgangers nur beibehielt, weil es im an dem Muthe, an der Kraft gebrach, die Rege dieser Speichellecker mit männlichem Entschlusse zu zerreißen, so bemühete er sich auch nur aus Feigheit 21), den Franzosen gegenäher die durch den baseler Frieden gewonnene Neutralität die an die äußerste Gränze der Möglichkeit festzuhalten.

Dagegen erlebte ber Bar die Freude, bag Deftreich ihm halbweas entgegen tam, einmal, weil es fich mittlerweile immer mehr batte überzeugen muffen, bag ber mit ber frangofischen Republik neulich (17. Oft. 1797) ju Campo Formio gefchloffene Briebe Angefichts bes flets gewaltthatiger werbenben Borgebens berfelben in Italien und ber Schweiz boch nur ein fauler, furzlebiger Friebe fein tonne; bann, weil die Berbaltniffe gerade bamals gegrundetere Aussicht benn je auf erfolgreichen Rampf mit ben Frangofen er-Deren beftes Bear unter ihrem genialften Felbherrn mar gur Groberung Aegyptens ausgezogen, die Flotte aber, die es binaber getragen und feine Berbindung mit bem Mutterlande erhalten follte, burch bie Sorglofigkeit bes fle befehligenben Abmirals Brueps bei Abufir (1. Aug. 1798) von Relfon vernichtet, Rapoleon und feine Tapferen bierdurch von Frankreich abgeschnitten worden. Der fdwere Schlag, von bem biefes bierburch betroffen marb, gab bas Signal zur Bilbung ber, von Englands unverfohnlichem haffe langft eifrig vorbereiteten, zweiten europaifchen Coalition gegen bie Republit. Es war bas munberlichfte Bunbnig, welches feit langer Beit gefeben marben, nicht allein wegen ber Theilnehmer,

<sup>21)</sup> Bie schon Siepes, der damalige französische Gesandte in Berlin in einer an Tallehrand (Juli 1798) gerichteten Depesche aussprach: "Le roi de Prusse ne veut se résoudre à rien, c'est-à-dire qu'il prend la plus mauvaise des résolutions, celle de n'en prendre aucune. La haine de la révolutions l'empêche de s'allier avec la France, quelque grands que soient les avantages que pourrait lui procurer cette alliance; d'un autre côté, la crainte l'empêche de se coaliser. Mémoires d'un homme d'état VL, 146,

fondern weil biefe auch faft überall noch vor bem Abschluffe ihrer betreffenben Alliangvertrage gu ben Baffen griffen; fo groß maren Die Ungebuld und Siegeszuversicht ber Gegner Frankreichs. Rebft Brogbritannien, Deftreich und Reapel gablten zu biefen auch bie alten Tobfeinde Rugland und bie Türkei; ber Bar und Großmeifter bes Maltefer-, bes Orbens, beffen eigentlichfte Bestimmung ewiger Rrieg gegen bie Osmanli mar, reichte bem Babischab bie Sand, um die Frangofen aus bem Lande ber Bharaonen ju vertreiben. Der ungebeuern Erbitterung, Die beffen Occupation burd Rapoleon in Ronftantinopel bervorgerufen 22), bem verführerischen Einfluffe ber englischen Golbfuchse fo wie ber vorgespiegelten Goffnung auf Rudgabe ber Rrim 23) verbantte Baul I. bies Bunbnig, welches von allen, die er bamals abichloß, ihm bas ermunichtefte und werthvollfte mar, weil es ibm einen gar nicht übeln Erfat für bas von ben Frangmannern gecaperte Malta in fichere Ausficht ftellte. Dag bas Berlangen nach jenem ber eigentliche Bebel ber Großbergigkeit bes Bare mar, tros feiner bis zum Ueberdruffe wieberholten Betheuerungen; wie er "burchaus nicht beabfichtige, neue Erwerbungen zu machen" 24) refultirte flarlich aus ber Saft, mit welcher Baul icon brei Monden vor bem Abichluffe bes Bunbniffes mit feinem neuen Freunde, bem Beberricher ber Glaubigen, von bemfelben bie Frucht zu pfluden fich beeilte, Die ibm foldes fo fcabbar machte. Bereits am 3. September 25) 1798, ber Bunbesvertrag 26) zwischen Rugland und ber Pforte wurde erft vier Monden fodter (3. Januar 1799) unterzeichnet, - er-

<sup>22)</sup> La Bussie en a profité, hemerkte ber bamalige preußische Geschäftsträger in Konstantinopel in seiner interessanten, in ben Mémoires d'un homme d'état VI., 298 excerpirten Depesche v. Sept. 1798, bie hier ausgesprochene Ansicht bestätigenb.

<sup>23)</sup> Wie aus Suwarows benkwürdigen Auslassungen v. Sept. 1798 in bessen von Fuchs herausgegebener Korrespondenz üb. d. russische Kreichische Kampagne im J. 1799 Bb. 1., S. 1 (ber deutsch. Ueberset. Glogau und Leipz. 1835. 2 Bbe.) wol umbedenklich gefolgert werden barf.

<sup>24)</sup> Miliutin I., 381.

<sup>25)</sup> Miliutin I., 75.

<sup>26)</sup> Die geheimen, die wefentlichsten Artikel beffetben hat erft neulich Miliutin I., 413 f. bekannt gemacht.

lebten bie Turken bas merkwurdige Schauspiel, bag eine von Sebastopol ausgelaufene ruffische, aus zwolf Linienschiffen und sechs Bregatten bestehenbe, Flotte vor Konstantinopel Anter warf, und sich bann mit einem ottomanischen Geschwader vereinigte zur gemeinsamen Eroberung ber jonischen Infeln.

Diefe, an ber Befffeite Griechenlanbs gelegenen, Gilanbe. bie über vier Jahrhunderte 27) unter Benedige Berrichaft geftanben, maren burch ben Arieben von Campo Rormio ber Aranfreichs unterworfen worben, und, in Ermangelung Maltas, gar fein übler Stutpunkt gur Aufwiegelung ihrer benachbarten Blaubensbrüber, gur Befampfung ber Turfei auch vom Mittelmeere aus, wenn bie neue unnatürliche Freundschaft ber Ruffen mit ben Osmanli über furz ober lang wieber in bas naturmuchfige Gegentheil umfolgen follte. In vier Wochen (19. Oft .- 15. Nov.) waren bie meiften ber fraglichen Inseln von ber vereinigten Flotte erobert, nur Rorfus Feftung fiel erft im nachften Frubjahr (3. Merz 1799) in die Bande ber Turken und Ruffen. Sehr auffallend mar 28). bag größtentheils aus letteren bie Befagungen Rorfus, fowie ber übrigen feften Blate gebilbet murben, wiewol bie Tapferfeit ber Rrieger bes Pabifchah ju ihrer Ginnahme boch auch Grofes, wenn nicht am meiften beigetragen 29).

Sanz eigen ifts, daß wir zwar die Allianztraktate kennen, bie Paul I. mit Neapel (29. Nov.) und England (29. Dechr. 1798) abschloß, aber nicht seinen Bundesvertrag mit Destreich, ber

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Rämlich seit bem J. 1386, in welchem sie sich ben Benetianern freiwillig unterwarfen. Cappelletti, Storia della Repubblica di Venezia V., 231. (Venez. 1850-55. 12 voll.)

<sup>28)</sup> Wie selbst bas bamals gut russisch gesinnte hamburg. polit. Journal, 1799, S. 543 zu bemerken nicht umhin konnte: "Merkwürdig war es, daß der Oberbefehlshaber berselben, Admiral Uschakow, den Einwohnern ber Insel Corsu durch eine Proclamation erklärte, daß die Aussen die Festungen berselben besetz, von den türkischen Truppen aber nur einige dazu bestimmte Corps bleiben würden. Den übrigen Truppen, und besonders den Albanesern, wurde der Eingang in die Forts und die Stadt untersagt".

<sup>29)</sup> Bellaire, Précis des opérations générales de la division française du Levant pp. 310. 354 sqq. (Paris 1805.) Hormany, Archiv f. Geogr., Historie u. f. w., 1814, S. 190.

bis zur Stunde Geheimniß geblieben. Wir wiffen nur, daß von dem Fürsten Repnin und dem Grasen Cobenzl in Berlin bereits am 10. Aug. 1798 eine Präliminar-Convention unterzeichnet worden, kraft welcher ein russisches Hülfsbeer von 30,000 Mann dem wiener Hose zugesichert ward, und daß der später vereinbarte Definitivtraktat dessen Stärke auf 60,000 erhöhete 30). Mit dem Oberbesehle über sothane Streitmacht, deren erste, 22,600 Köpfe starke, Kolonne im December 1798 in Mähren eintraf, betrauete der Zar, auf Destreichs und Englands Wunsch, seinen berühmten Feldherrn Alerander Wassilewitsch Suwarow 31).

Dieses Abkömmlings einer im J. 1622 aus Schweben nach Rußland überstebelten Bürgerfamilie einläßlicher zu gebenken, sehlte es uns im Borhergehenden an schicklicher Gelegenheit. Sein Bater, der sich vom gemeinen Soldaten zum General en Chef und Senator emporgeschwungen, hatte seiner Erziehung eine in Rußland damals besonders ungewöhnliche Sorgfalt gewidmet, und ihn in zartem Alter (1742) 32) ebenfalls als Gemeinen, bei den semenow'schen Gardegrenadieren seine kriegerische Lausbahn beginnen lassen. Die rasche Beförderung, die ihm während des siebenjährigen Krieges zu Theil geworden, — im J. 1762 war er bereits Oberst des astrachan'schen Insanteries-Regiments —, ist eine wohlverdiente gewesen, da er im Lause desselben, obwol nur noch in untergeordneter Stellung, sich erhebliche Berdienste erworden und seltene militärische Begabung verrathen hatte. Noch glänzender bethätigte er sie in den Kämpsen

<sup>30)</sup> Mémoires d'un homme d'état VI., 164. 294.

<sup>31)</sup> Wir wissen recht gut, baß wir ihn eigentlich Suworow, ober viels mehr Ssuworow nennen mußten, ziehen es aber vor, bie in Deutschland und anderen civilifirten Ländern allgemein übliche Schreibung seines Namens beizubehalten.

<sup>52)</sup> Suwarows eigene Angabe in bem von ihm im J. 1790 an das Comptoir der Heroldie erstatteten Berichte bei Olbekop, St. Ketersburg. Zeitschrift XII., 257 f., daß er damals im 15. Lebensjahre gestanden, mithin 1727 geboren worden, scheint auf einem Schreibsehler zu beruhen. Es soll wol im dreizehnten heißen, da auf Suwarows Grabschrift in der St. Alexander-Newski-Kirche in Ketersburg der 13. Rov. (alt. St.) 1729 als sein Geburtstag bezeichnet wird. Smitt, Leben S. 2,

mifchen ben Ruffen und Bolen, bie ber erften Berftudelung bes Sarmatenreides vorangingen, fo wie in Ratharinens II. erftem Turfentriege, mas biefe burch feine Erhebung jum Beneralmajer (1770) und Benerallieutenant (1776) lobnte. Seinen Ruf als einen ber größten Geerführer bes Jahrhunderts grundete er aber im zweiten Turtentriege ber genannten Barin. Schon in bem erften blutigen Treffen beffelben, bei Rinburn (12. Oft. 1787), gab er einen mertwurbigen Beweis jener munberbaren Allgemalt, mit ber er bie Gemutber feiner Solbaten beberrichte. Bon einer Rartatiche leicht in ber Seite verwundet, mar er vom Bferbe gefunken und vom Schlachtfelbe weagetragen worben; Die Seinen ibn vermiffend, geriethen in Bermirrung und wandten fich gur Alucht. Suwarow, bies gewahrend, ließ fich tafch wieber aufs Bferd beben, und, vorwarts eilend, fdrie er: "lauft nur, ihr Gunbefötter, und gebt euern General ben Turfen preis!" Augenblidlich war bas Gefecht wieber hergestellt und in Rurgem gum Bortheile ber Ruffen entschieben. Die glanzenben von biefen und ben mit ihnen vereinten Deftreichern über bie Beere bes Babifcab bei Foffchani (1. Aug. 1789) und Martineftie am Rimnickfiuffe in ber Ballachei (22. Sept. 1789) erfochtenen Siege maren vernehmlich bem Relbberrtalente Sumaroms zu banten, ba ber Anführer ber Deftreicher, ber Bring von Roburg, Alles eber als ein General und gang unschulbig an fothanen foweren Nieberlagen ber Turten mar 33). Fürchterlich fronte Sumarow feine Thaten gegen Diefe burch bie grauelvolle Erfturmung ber Fefte Ismeil (22. Decbr. 1790), ju welcher bie oben (G. 147) ermabnte Braga's ein wurdiges Seitenftud bilbete, inbem hier wie bort fo Braffich gemorbet murbe, daß bie Erzählung bavon alles menfchliche Gefühl emport 34). Bon Ratharinen II. in ben Grafenstand und gum Feldmarfchall erhoben, batte Sumarom feit ber Thronbefteigung

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>33)</sup> Was er selbst auch recht wohl fühlte, wie man aus seinen Briefen an Sumarow bei Olbekop a. a. D. IV., 67 f. entnimmt, in welchen er biefen seinen sublime seinen admirable Maitre nennt.

<sup>34)</sup> Selbst Kinder im zartesten Alter wurden in Ismail nicht verschont. "Abbet die kleinen Ungläubigen," schwien die Aussen einander zu, "bamit aus ihnen keine Feinde uns erwachsen!" Smitt S. 503.

Bauls I., bessen Gunft er burch freimuthige Aeußerungen über seine militärischen Spielereien verscherzt, auf seinem Laubgute Kantschanste, im Gouvernement Nowgorod, im Kreise seiner Familie in halbem Eril ein patriarchalisches Leben geführt, bloß mit dem Ackerbau und dem Wohle seiner Bauern beschäftigt. An Sonnund Festagen läutete er oft selbst zur Kirche, war der Nathgeber, Friedensstifter, nicht selten auch der Brautwerber seiner Unterthanen, welchen er freilich in letzter Infanz, wenn Gründe nicht mehr ausreichten, mitunter auch mit dem Kantschuh weiblich zuzusprechen pstegte.

Bemerken wir übrigens, daß Suwarows bekannte außerliche und militärische Wunderlichkeit eine angenommene und berechnete gewesen 35), indem sein scharfer Berstand bald herausgefunden, wie bestechend die von ihm oft zur Schau getragene Mischung von Ernst und Narrheit auf Halbbarbaren, wie seine Moskowiter, wirkte. In der Behandlung dieser, in der Ausbeutung desselben religiösen und nationalen Fanatismus und der Ausbeutung desselben für seine militärischen Zwecke besaß er eine unübertroffene Meisterschaft; in ihr und in dem Glauben des gemeinen Mannes, daß der Sieg an seine Fahnen gekettet sei, beruhete das Geheimuss seiner berührten wunderbaren Allgewalt über die Gemüther der Soldaten.

Die verbündete Armee, beren nachfte Aufgabe ber Franzofen Bertreibung aus Italien war, bestand zu vier Fünftheilen aus Destreichern und bloß zu einem Fünftel aus Ruffen 36). Da Kaifer Franz II. aber keinen Felbherrn besaß, der sich an, freilich wilder, Genialität und an Kriegsruhm mit Suwarow messen konnte, und das Bedürfniß, Ginheit im Oberbesehle zu erzielen, sich gar gebieterisch geltend machte, übertrug er 37) diesen dem genannten Führer det

<sup>35)</sup> Nach ber übereinstimmenden Meinung seiner meisten und competentesten Beurtheiler. Bergl. Clausewiß, hinterlass. Werte über Krieg und Kriegssührung V., 221. Bon b. Lühe, Militär-Convers.-Legison VII., 880. Castelnau, Essai sur l'Hist. de la Nouvelle Russie II., 175 sq.

<sup>36)</sup> Claufewig, Werte V., 490.

<sup>37)</sup> Franzens II. bezüglicher Erlaß an Suwarow v. 3. April 1799 bei Miliutin I., 544 f.

Mostowiter, welcher ibn jeboch nur unter ber Bedingung übernahm, unabhängig von bem, allerdinge nicht fonderlich beleumun= beten und wegen feiner befannten Langfamfeit ihm befonbere verbagten, wiener Boffriegerath banbeln und fich ftete unmittelbar an Frang II. wenden ju burfen. Berlegender noch als hierin und in feinen bitteren Krititen ber Inftruftionen und Marfcrouten ber genannten Centralbeborbe fprach fich Sumaroms untluger Uebermuth barin ans, bag er nach Uebernahme bes Oberbefehls bie Deftreicher vier Tage lang burch ruffifche Offiziere im Bajonettangriff uben lieg. Die Lektion, Die barin fur Die Saktik manches taiferlichen Generals liegen follte, wurde vom gangen Beere, bas fie nicht verbient, nicht minber übel empfunden, als ber wegwerfende Con, in bem Sumarow jum und vom öftreichischen Beneralftabe fprach, bie brutalen Mittel und Bravaben, in welchen er fich gefiel, und nur bie von ihm in furger Beit errungenen Erfolge verbinderten eine Beile, baf bie ichlimmen Wirtungen biefes mostowitischen Sochmuthes nicht gleich im Beginne bes Felbzuges fich fühlbar machten.

Jene waren freilich auch außerordentlich genug. Bereits am zwölften Tage nach seinem Eintreffen im Sauptquartiere schlug Suwarow die Franzosen bei Cassano (27. April 1799), nothigte ste (29. April) zur Räumung Mailands, in welcher Metropole der Lombardei er selbst im bloßen Semde, mit offenem Sals und auf einem kleinen Kosakenpferde einzog, eine Lederkappe auf dem Kopfe, statt des Marschallstades den Kantschuh in der Hand; dagegen erschien er am folgenden Abende in einer Soitée seiner Hauswirthin in größter Galla, mit Orden und Brillanten bedeckt 38). Schon waren, innerhalb zweier Monden, die Franzosen saft aus ganz Obers und Mittel-Italien vertrieben, dis an die genuesische Küste zurückgeworfen, als der ausbrechende Zwiespalt zwischen Oestreichern und Russen ihnen alle Früchte der ersochtenen Siege wieder entrist.

Allerdings wurde ber außere Anstoß bazu von ber stets hoher schwellenden Erbitterung ber öftreichischen Generale und Truppen über Suwarows und seiner Mostowiter unerträglichen Uebermuth

<sup>38)</sup> Hormayr, Lebensbilber a. b. Befreiungsfriege III., 100.

aegeben, allein ber eigentliche, ber enticheibenbe Grund lag boch viel tiefer, namlich in ber vom wiener Sofe gemachten überrafchenben Entbedung, baf Deftreichs theuerfte Intereffen burch bie Anfolage feines Bunbesfreunbes Paul I. noch in boberem Grabe gefährbet murben, ale burd bie Rranfreiche, feines Reinbes. Soon bie auffallende, Borliebe, bie Sumarow nach ben errungenen bebeutenben Erfolgen fur bas, gegen Sabeburg befanntlich nie freundlich gefinnt gewesene Saus Savopen an den Tag legte, war nut ju geeignet, in Frang II. und feinen Rathen ben Berbacht zu weden, baß bes ruffifden Autofraten zur Schau getragener grimmiger Frangofenbag und feine Opferwilligkeit benn boch anderen Quellen entfließen mochten, als feiner ritterlichen Begeifterung fur bie bebre Sache ber Legitimitat, und bie gleichzeitigen Borgange im Reapolitanischen und im Rirchenftaate, im mittellandischen Meere und in ben Ruftenftrichen bes abriatischen waren gang banach angethan, biefen Argwohn jur Gewißheit zu erheben. Jene ruffifch-turkifche Flotte namlich, Die ben Frangofen die jonischen Infeln entriffen, mar nach beren Eroberung (April 1799), vornehmlich burch ben Bar bis auf vierzig große Rriegsschiffe mit einer Bemannung von 32,000 Ropfen 39) verftartt, nach ber Rufte Meapels abgefegelt, batte fich ber Stabte Brindiff und Bari fo wie gefammten Bugliens bemächtigt, bann Sinigaglia und Fano im Rirchenftaate genommen, und (18. Mai 1799) bie Blotabe bes wichtigen Ancona begonnen 40). Bemerten wir, bag wie auf ben jonifden Infeln fo auch bier bie Befatungen ber eroberten Blage zumeift aus Ruffen gebilbet, bag bie Turken von ihnen aleichsam nur als Beilaufer gebuldet und mit noch weit größerem Uebermuthe als bie Deftreicher behandelt murben, ber fo weit ging, bag Graf Woinowitsch, bor ruffifche Oberbefehlehaber, ben ber Osmanli, Babrona Beb, öftere mit Stockprügeln bedrobete 41).

<sup>39)</sup> Rad Colleta, Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825, I., 240. (Parigi 1835. 2 voll.)

<sup>40)</sup> Scalfelb II., 2. S. 176. Coppi, Annali d'Italia III., 103. (Roma 1828. 6 voll.) Mémoires d'un homme d'état. VII., 337.

<sup>41)</sup> Archenholz, Minerva. 1802. II., 384.

Da brauchte man nun eben feine auferorbentliche Dofis politischen Scharfblides zu befiten, um berauszufinden, daß Baul I. mit ber von Sumarow allein, ohne alle Rudfprache mit bem verbundeten wiener Bofe, auf eigene Fauft unverzüglich in Angriff aenommenen Reftauration bes, von ben Frangofen vertriebenen, Rouigs von Sarbinien nichts Anderes bezweckte, als benfelben burch bas Band ber Dankbarkeit an Rugland zu ketten, felbftverftandlich nur, um fich feiner benothigten Falles gegen Deftreich bebienen gu tonnen. Brachte man hiermit bie neuliche Occupation ber jonifchen Infeln fo wie bie bedeutsame Thatsache in Berbindung, bag gur felben Beit, wo Suwarow in Balfchland fo glangenbe Triumphe feierte, ber ruffifche General Ivelich in Montenearo ericbien, um Diefes wie auch die, feit zwei Sahren öftreichifchen, bodwichtigen Buchten von Cattaro und ben Freiftaat Ragufa gur freiwilligen Unterwerfung unter bes Baren Scepter ju vermögen 42); erwog man ferner, bag biefer eine Erpedition gegen Malta fcon im Anfange bes Jahres beabsichtigte und im Juli 1799 neuerbings anordnete 43), um ben Briten in ber Eroberung bes wichtigen Gilandes guvorzukommen, und endlich fein auffallendes Streben nach bominirendem Ginfluffe am neapolitanifchen Gofe, fo tonnte man fich wol faum ber Ueberzeugung erwehren, bag bem Allem eine burchbachte, in bas gleißende Gewand bes uneigennützigften Enthuffasmus fur bie Sache ber Legitimitat fich bullenbe, Combination ju Grunde lag. Darum warb icon bamale, im Sommer 1799, auch Englands Argwohn rege, wie man baraus entnimmt, bag es fein Doglichstes that, ju verhuten, bag bie Ruffen in einem italischen Safen fich feftfesten, und gar fein Gehl batte, wie lebhaft es beren balbige Entfernung aus ber Salbinfel muniche 44).

Gelang aber ber angebeutete Plan Bauls I., fo gerieth Defireich offenbar aus bem Regen unter bie Traufe. Die Frangofen

44) Claufewig, Werte VI., 90.

<sup>42)</sup> Hormanr, Lebensbilber I., 327. Röblich, Stizzen Dalmatiens und ber Buchten von Cattaro S. 47. (Berlin 1811).

<sup>43)</sup> Wie mau aus Miège, Hist. de Malte IV., 232, Rahser, Gemalbe v. Malta III., 169 und bem Schreiben Rauls I. an Rehbinder v. 7. Juli 1799 in Suwarows Korrespondenz über die Rampagne v. 1799, II., S. 5 ersieht.

gefährbeten zu ber Beit boch nur feine Intereffen in Stalien, eine Unffedlung ber Ruffen auf ber Salbinfel und an ben wichtigften Buntten bes mittellanbifden und abriatifden Meeres aber nicht allein jene, fonbern auch in hohem Grabe ben Fortbeftanb bes otto. manifchen Reiches, beffen Erhaltung zu erftreben, wie man in Bien endlich einzusehen anfing, teine andere Dacht bamale folch' gebieterifche Aufforderung befaß, als eben Deftreich. Denn all' ben beregten Schritten und Machinationen Ruflande lag augenfallig nut eine gegen bie Monarchie ber Demanli, lag bie Abficht ju Grunde 45), biefe umftriden, im Ruden faffen, bei einem abermaligen, bei ber erften gunftigen Gelegenheit ju beginnenben, Rriege Ronftantinopel und die griechischen Provinzen nicht allein bom fcwarzen Meere, fondern auch von Malta, ben jonischen Infeln; von Montenegro, Dalmatien und felbft ben italifchen Ruften aus, alfo von verschiedenen Seiten zugleich angreifen gu konnen. Geftust war die feine Berechnung auf die, nach ben Erfahrungen ber letten Jahrwoche eben nicht unwahrscheinliche Annahme, bag ber wiener Sof, um ben endlich erworbenen mette thatigen ruffficen Beftanb gegen Frankreich nicht zu verfcherzen, bes Muthes entbehren werbe, jene ernftlich zu burchtreugent, und wir irren wol nicht, wenn wir bie von Paul I. im Frubjaht 1799 verrathene Geneigtheit, Deftreiche noch immer feftgehaltenen Lieblingsplan ber Erwerbung Baierns zu unterftugen, nicht von feiner perfonlichen Antipathie gegen ben franzofenfreundlichen Zweibruder Maximilian Joseph, ben legitimen Rachfolger bes turglich

<sup>45)</sup> Unter allen Geschichtschreibern bieser Zeit ist Armand Lesebure ber Einzige, der Scharsblick genug besaß, das zu erkennen. Er äußert in seiner tresslichen Hist, des Cadinets de l'Europe pendant le Consulat et l'Empire I., 289: Elle (la Russie) était impatiente de mettre le pied dans la Méditerranée pour y nourrir plus commodément ses intrigues en Morée, activer la décomposition de la Turquie, et, au moment décisis, prendre Constantinopel à revers. Déjà, dans ce dut, elle avait présidé à l'organisation de la république des Sept-lles, où elle entretenait des troupes et des vaisseaux. C'était comme complément de son système d'instuence dans l'Adriatique et la Méditerranée qu'elle voulait exercer une haute prééminence sur les affaires de Naples.

(16. Febr. 1799) verstorbenen Aurfürsten Karl Theodor, sonbern von der Absicht herleiten, durch die Lodspeise den Kaiserhof zu bethören, ihn zu vermögen, in Italien ein Auge zuzudrücken. Hatte doch der Zar, sobald er gewahrte, daß er hierin gescheitert, nichts Eiligeres zu thun, als mit Marimilian Joseph (1. Okt. 1799) ein sehr intimes Freundschaftsbundniß abzuschließen 46)!

Man fieht, Baul I., obwol boch im Uebrigen feiner Mutter fo unabnlich und fo wenig ber Freunde beffen, mas fie geliebt, trat boch in politischer Sinfict vollkommen in ihre Ruftapfen. Satte Ratharina II. Preugen wie Deftreich gegen bie frangofifche Republik gebest, um freie Sand in Polen zu erhalten, fo marb ibr Nachfolger nur beshalb bes wiener Gofes Bundgenog wiber jene, um unter fotbanem Aushangeschild bie alten ruffischen Anfolage gegen bie Turfei ihrer Berwirklichung um einen überaus bebeutenben Schritt naber zu bringen. Deftreich befand fich mitbin im Sommer 1799 gang in berfelben Lage, in ber fich Friebrich Wilhelm II. in den 33. 1793 und 1794 befunden, und es war bas Berbienft Thuguts, bes bamaligen eigentlichen Lenkers feines Staatsichiffes, wie wenig achtungswerth ber alte Sathr im Uebrigen auch immer fein mochte, bies rechtzeitig erkannt und mit rafchem Entichluffe von zwei Uebeln bas fleinere ermablt, namlich ber heimtudischen, verberbenschwangern Alliang Ruflands ben Ginzelkampf gegen Frankreich vorgezogen, jenes mit gleicher Munge bezahlt zu baben. Nur beshalb gemabrte er bem vom ruffifchen Uebermuthe unaufhörlich fo tief verletten Selbftgefühle ber, in Italien mit fo viel Auszeichnung und Glud fechtenben, öffreichischen Benerale und Rrieger bie Benugthuung, fie von ber peinlichen Waffenbruberschaft ber Mostowiter, felbft um ben Breis bes Berluftes aller Fruchte ber bisherigen Siege ju erlofen. befahl nämlich in bem Momente, wo es nur energischen Bufammenwirkens ber beiberfeitigen Streitkrafte bedurft hatte, um bie Bertreibung ber Frangofen aus ber Salbinfel zu vollenden, zu Sumarows unermeglichem Merger, ben Rudmarfc ber faiferlichen Truppen nach Mantua, und wußte es mit Gulfe Englands, bem

<sup>46)</sup> Bauffer, Deutsche Gefch. II., 247. 279.

bie bebeutenden Substdien, die es beiden Raiserhöfen zahlte, ein Recht gaben, bei der Berathung der Rriegsoperationen mitzufprechen, durchzuseten, daß der genannte russische Feldherr die Halbinsel verlassen und mit seiner ganzen Streitmacht sich nach der Schweiz wenden mußte, um die Franzmänner von dort zu verjagen.

Bas ber Stolz und bie Ueberhebung ber Moskowiter ben Deftreichern gegenüber fich bamale Alles erlaubt baben mogen, wird unfdwer zu errathen fein, wenn man erfahrt, mas jene felbft bem Ergberzoge Rarl, bem Bruber Raifer Frang bes 3meiten, ju bieten magten. Diefer, wenn auch fein Beerführer von bem Rufe Sumarome, boch ein anerkannt ausgezeichneter Beneral, ließ einft ben genanten alten Saubegen ju einer verfonlichen Befprechung einladen, und erhielt von ibm bie Antwort: Er (Sumarow) fei eben fo aut Relbmaricall und Oberkommandant eines Raiferbeeres. wie ber Bring, biefer jeboch jung, er aber alt; es gieme fich mithin, bag Rarl zu ibm fomme! Doch charafteriftifcher ift eine Meußerung, die fich gegen lettern Rorfatom, Sumaroms Unterfelbberr, erlaubte. Der, Die Deftreicher in ber Schweiz befehligenbe, Erzbergog hatte furz vor einer Schlacht eine Ronferenz mit bem genannten General, in welcher er ihm unter anderen bie einzelnen Buntte ber ruffifden Stellung bezeichnete, bie befonbere ftart befest merben mußten, und augerte, auf einen Buntt ber Rarte beutenb : "Bierher follten Gie ein Bataillon ftellen." Rorfatow entgegnete: "Gine Compagnie meinen Sie." "Dein," fagte "3ch verftebe," ermiberte ber ber Erzbergog, "ein Bataillon." Ruffe, "ein oftreichifches Bataillon ober eine ruffifche Compagnie!" 47)

In helvetien ereilte die Uebermuthigen der Nemesis gerechte Strafe, vermuthlich nicht ohne einige Nachhälfe Destreichs. Wenigstens war Thugut gar nichts zu gut dazu, der Russen klägliche Unkenntniß der Terrainverhältnisse zu benützen, um ihnen einige abkuhlende Erfahrungen zu vermitteln: Als Suwarow mit seinem heere Mitte September am Fuße des schweizerschen hochgebirges

<sup>47)</sup> Mémoires d'un homme d'état VII. 287. 297.

anlangte, fehlten burch ein Digverftandnig bie öftreichischerseits verheißenen Maulefel; fie trafen erft fvater und nicht in ber erforberlichen Anzahl ein, fo bag jener ben größten Theil feiner Rofaten abfigen laffen mußte, um fich ihrer Bferbe gum Tragen ber Lebensmittel zu bedienen. Der Blan zu Sumaroms ruhmvollem, aber gang überfluffigen Marich über ben St. Gottbarb, ba er ja auch bie viel beffere Splugenftrage batte einschlagen konnen, mar vom öftreichifden Generalftab entworfen worben, und litt an bem eigenthumlichen Berfeben, bag er ben Umftanb gang unberudfichtigt ließ, wie fur Suwarow und feine, aus ungefähr 24,000 Röpfen beftebenbe, Reisegesellichaft unter ben obmaltenben Berbaltniffen gar feine Strafe über ben St. Bottbard nach Schwpt. ihrem Bestimmungeorte, führen fonnte, fintemalen bie Gottharbeftrage bei Altorf enbet, und ber Weg nach Schwyz nur gu Baffer über ben vierwalbftatter Gee, ober auf ein paar Birten- ober Jagerfleigen burche Schachen- ober Muottathal gemacht merben Run ließ fich unmöglich erwarten, bag bie in biefen fann. Begenden bominirenden Frangofen fo freundlich fein murben, bei Flulen eine fleine Flotte in Bereitschaft zu halten gur Ueberfahrt ber tuffifchen Armee, die fich mithin lediglich auf die ermanten Buffteige angewiesen fab, Die fte nachber in ber bochften Berzweiflung benüten mußte, ale fie von bem Borbanbenfein bes bemelbeten Sees erft in bem Momente Biffenichaft erhielt, mo fie mit ber Rafe barauf flieg. Es ift nicht ju laugnen, bag ber beregte einzige fleine Umftand alle Erörterungen über bie Thunlichkeit und ben Mugen eines Marfches über ben St. Gottharb eben fo absolut batte abschneiben follen, wie ber vierwalbftatter See ben Weg abichneibet. Dag im gangen oftreichischen Generalftab Niemand baran bachte, tann allerbings von einem Berfeben, von arger Bergeflichkeit berrühren; man erinnert fich aber ba boch unwillfürlich ber Antwort, bie Boltaire einem Barlamenterathe ertheilte, welcher bie Berurtheilung bes fur mahnfinnig erkannten Damiens burch bas parifer Parlament bamit entschulbigte: "bas befte Bferd ftolpert wol einmal." "Ja," entgegnete jener, "aber nicht ein ganger Stall voll Bferbe." 48)

<sup>48)</sup> Claufewig, Berte VI., 117. 170. 191.

Es ift febr bemerkenswerth, baß Paul I. noch ebe ibm Runde geworden fein konnte, von ben ermabnten und ben gleich au ermabnenben Unfallen feiner Rrieger in ber Schweig, in einem Schreiben an Sumarow (v. 15. Sept. 1799) 49) rudhaltlos ben Entichluß aussprach, und ibn felbft in einer an ben regensburger Reichstag gleichzeitig (26. Sept.) gerichteten Erklarung ziemlich beutlich durchbliden ließ, von bem Bunde mit Deftreich fich lo8= ausagen, weil bieraus erhellt, bag ber Berbrug über feine gefceiterten Unfchlage bezüglich Italiens ber urfprungliche Bebel beffelben gewesen. Sehr naturlich mithin, baf bie ichweren Gin= buffen ber Ruffen burch Sumarome St. Gottharbemarich und bie gleichzeitigen wiederholten blutigen Riederlagen ihres zweiten, von Rorfatow befehligten, heeres in ber Schweiz bei Burich burch Maffena, ben "Liebling bes Gludes," bag Anconas einseitige Uebergabe an bie Deftreicher, mit Ausschließung jener, ben Bruch amifchen bem Bar und bem wiener Sofe unbeilbar machten. Bir berührten vorbin, bag bie genannte wichtige Safenftabt feit bem 18. Mai von einer ruffisch-turtischen Flotte blofirt murbe, jeboch obne Erfola. Erft als ber tapfere öffreichische Beneral Froblich mit etwa 8,000 Mann ben Plat auch von ber Landseite belagerte, fab fich beffen belbenmuthiger Bertheibiger Monnier nach vierwochentlichem Widerftande (17. Oft. - 13. Nov. 1799) gur Rapitulation genothigt, die er jeboch nur mit ben Deftreichern allein, und nicht auch mit ben Ruffen und Turten abschließen wollte, weil biefe "Barbaren" bie unlängft ber Befagung Fanos bewilligte fonobe gebrochen batten. Da Monnier brobete, eber fich und bie gange Garnifon in Die Luft ju fprengen, als fothanem Borfage ju entsagen, konnte Froblich nicht umbin, feinem Begehren gu willfahren, und er burfte es um fo unbebentlicher, weil er burch Monnier von dem ehrlosen Manover unterrichtet worden, beffen ber ruffifche Befehlshaber Woinowitich fich bebiente, um Anconas Uebergabe an bie Deftreicher ju verbindern. Er ichidte namlich einen angeblichen Deferteur mit ber falfchen Nachricht in bie belagerte Stadt, die Frangofen batten einen bebeutenben Sieg er-

<sup>49)</sup> In beffen Korrespondenz II., 174.

focten und rudten in Gilmariden jum Entfate berfelben beran, ber mitbin icon in einigen Tagen zu erwarten ftebe; Monnier entbedte jeboch febr balb ben Betrug 50). Als nun nach erfolgter alleiniger Uebergabe an Die Deftreider biefe auch von ber erbeuteten Flotte, brei Linienschiffen und breigebn fleineren Fabrzeugen. von bem Safen und ben Marine-Magaginen Befit genommen, verfuchten es bie Ruffen, fich berfelben mit Bewalt ju bemachtigen. bas Mitbefatungerecht zu erzwingen, inbeffen obne Erfolg, ba Arbblich bie Anmagung energisch gurudwies, und bei ber Gelegenbeit die ruffifche Rlagge abgeriffen und in ben Roth getreten haben Das bot bem Bar ben ermunichten Bormand zu bem, fo[[51]. fcon vorber befchloffenen 52), formlichen Bruche mit Deftreich. Er befahl ben Abmarich ber, bereits fruber vom Rriegsichauplage nach Bohmen gurudgezogenen, flaglich zusammengeschmolzenen Refte feiner Beere in bie Beimath, und lohnte ihrem bochverbienten, gur Beit feiner glanzenden Triumphe in Balfcbland ale ben berühmteften Weldheren bes laufenben und ber folgenben Jahrhunderte von ihm in ben Simmel erhobenen und mit Ehren überhauften Führer Sumarow mit bem ichnobeften Unbante. Der brach bes Greifes Berg; wenige Bochen fpater (18. Mai 1800) hauchte er gu Betersburg feine Belbenfeele aus.

Hatte ber Aerger über die Bereitelung seiner Anschläge auf Walschland burch ben wiener Gof Bauls I. Bundniß mit diesem zerriffen, so wandelte ihn ber Briten kluges Durchkreuzen seines leidenschaftlichen Berlangens, das hochwichtige Malta dem Zarenreiche einzuverleiben, gar in deren Todseind und den wärmsten Bewunderer Napoleons um; Beweises genug von der Richtigkeit der im Vorhergehenden ausgesprochenen Meinung über das eigentliche Motiv seines Beitrittes zur Coalition gegen Frankreich. Ein kurz nach der Schlacht bei Abukir, unter ihrem ermunternden Einflusse, (2. Sept. 1798) ausgebrochener Ausstand der Maltesen

<sup>52)</sup> Wie man aus Rauls I. ziemlich grobem Schreiben an Raifer Franz II. v. 22. Oft. 1799 und seinem Erlasse an Suwarow von demselben Tage in des Lettern mehrerwähnter Korresvondenz II., 281 f. entnimmt.



<sup>50)</sup> Archenholz, Minerva 1802, III., 122.

<sup>51)</sup> Bormanr, Lebensbilber, III., 124.

gegen bie von Napoleon gurudgelaffene, etwa 5,000 Ropfe ftarte, Besatung batte Relson, ben Sieger von Abutir, ju bem Bersuche gereigt, bas werthvolle Giland fur Grofbritannien zu erwerben. Allein wegen ber ungeheuern Feftigkeit beffelben 53) mar bas jeboch nur baburd moglid, bag man mittelft enger Blotabe bie Frangofen aushungerte, und hierburch zur Uebergabe zwang. Englands bamalige Alliang mit bem Bar nothigte Melfon inbeffen, feine eigentliche Absicht möglichft ju verbergen; zweideutig verkundete er besbalb, bag er blog bie Bertreibung ber Frangmanner von ber Infel und die Rudgabe berfelben an ihren legitimen Souverain bezwede. Allein verschiedene auffallende Manifestationen der Briten 54) wedten . febr balb ben Berbacht Bauls I.; wir ermabnten vorbin, bag er fcon im Unfange bes Jahres 1799 fich mit bem Borhaben trug, ein Truppencorps nach Malta zu fenden, um ben Englandern in beffen Eroberung zuvorzukommen, und nur bie befcmichtigenden Berbeigungen berfelben, fo wie die mittlerweile gewonnene Ginficht, bag biefe lediglich von einer langwierigen See-Blotabe ju hoffen fand, mogen ihn bavon jurudgebracht haben. Nachbem aber fein Bund mit Albion burch ben flaglichen Ausgang ber nach Solland (Aug. - Dft. 1799) unternommenen ruffifchsbritischen Erpedition bedeutend gelodert worben, suchte ber Bar burch Lift fein Biel zu erreichen. Er verfprach ben Maltefen nämlich (Decbr. 1799) glangenbe Bortbeile, unter andern eine

<sup>53)</sup> It is impossible to conceive a mor perfect work; but those of Malta are so extensive, they would really require (if fully garrisoned) 25,000 men to defend. It is true, such is the situation, that it could not be attacked at the same time in all points, under an army of 100,000 men. The best proof of its strength is, that the French garrison held out two years, though closely blockaded and besieged, and only then surrendered from want of food; and yed it never amounted to 7000. They say, that when the officer left in command (Voubois), asked Bonaparte for instructions, his answer was — "All you have to do, is to lock the gates, and put the key in your pocket." Cockburn, (englifter Generallicutenant) Voyage to Cadiz and Gibraltar, up the Mediterranean to Sicily and Malta in 1810 and 1811. Tom. II., p. 117. (Lond. 1815. 2 voll.)

<sup>54)</sup> Miège, hist. de Malte IV., 11. 28 sq.

agns freifinnige Bermaltung und bebeutenbe commercielle Beganfligungen, wenn fle ibn als rechtmäßigen Nachfolger Sompeichs in ber Groumeiftermurbe, und fomit als legitimen Souvergin anerkennen murben. 55). Dazu verspurten bie Infulaner jeboch gar menia Luft, trot ber ihnen vorgebaltenen Lodfpeifen; fie batten von bem tufficen Wefen icon genugfame Renninig erworben. um bie Berrichaft Englands und felbft bie bes Ronigs von Reapel. ber ebenfalls nach bem Befite ibrer Infel gierte, ber bes Rnutenftaates porzugieben. Sie ertbeilten baber bem gebeimen Rath Realinoti, bem Abgefandten bes Bare, eine unbeftimmte ausweichenbe Antwort, und ale General Baubois und feine Tapferen burch Sunger zur ehrenvollen Ravitulation fich endlich (5. Sept. 1800) genothigt faben, - feit Monden batten fle feine andere Nahrung als Sunde, Ragen und Ratten und felbft bie Lederbiffen reichten nur noch auf wenige Tage, - waren die Maltefen im Grunde bes Bergens frob, bag ibre Infel Britanniens, und nicht Ruflands Beute geworben.

Aber Baul I. sprühete Feuer und Flammen ob dieses von dem "treulosen" Albion im gespielten Streiches, und es ist nicht zu läugnen, daß er allerdings Ursache hatte, sich über dasselbe zu bestlagen. Denn, wenn auch die von dem Zar, und selbst von einigen Mitgliedern der Opposition im englischen Unterhause 58), vorgebrachte Behauptung: das Kabinet von St. James habe sich in einem geheimen Bertrage zur Ueberlieserung Maltas an ihn, den Großmeister des danach benannten Ordens verpslichtet, sobald dessen Einnahme gelungen, sicherlich ganz unbegründet ist, da Rußland in dem Falle sich ohne Zweisel beeilt haben würde, den fraglichen Kraktat zu verössentlichen, von dessen Eristenz aber zur Stunde noch nicht das Mindeste bekannt geworden, so ist es boch nicht minder gewiß 57), daß ein Vertrags-Entwurf zwischen beiden

<sup>58)</sup> Miege IV., 236 sq. theilt Italinsti Eröffnungen an bie Maltefen v. 30. Decbr. 1799 und beren Antwort vollständig mit.

<sup>56)</sup> Miège IV., 85.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Sintemalen das britische Ministerium es selbst eingeräumt hat, wie man aus Bignon, Hist de France sous Napoléon I., 296 (Paris 1829—1850. 14 voll.) ersieht.

30,7 3

Rächten die heregte Bestimmung enthalten. Sie war in dem Definitivtraktate nur weggeblieben, entweder weil die gewandte englische Diplomatie die Sache als sich von selbst verstehend darsstellte und des Autokraten Mistrauen, im Momente des Abschlusses ihrer Allianz, hierdurch in Schlaf einlulte, oder weil es ihr gelungen, die einstußten Männer seiner Umgebung zu bestechen. Wie zweideutig mithin auch Großbritanniens Gebahren in dieser Angelegenheit erschien, so entbehrte es doch auch nicht einer ganz tristigen Entschuldigung, indem Paul I. mittlerweile sich allerlei erlaubt hatte, woran das britische Ministerium gegen Ende des Jahres 1798 oder in der Mitte des solgenden, der Zeit der bezegten Berhandlungen nicht denken konnte, wodurch es sehr fragslich wurde, ob die in Rede stehende Jusage, selbst wenn sie in verbindlicher Weise gegeben worden, noch verpstichtend sei.

Man weiß, in welch' fritifcher Lage bie unter Rapoleons Rührung jur Eroberung Aegyptens ausgezogenen Frangofen fich im Sommer 1799 befanden. Mun furchtete Baul I., Die Briten möchten, wenn ihnen, wie bamale febr mahricheinlich, mit Gulfe ber Turfen, Die Berjagung ber Frangmanner aus bem Lanbe ber Pharaonen gelungen. fich bort bauslich nieberlaffen, und Sibney Smiths großer Gifer, burch Unterhandlungen Bonaparte gur Raumung beffelben zu vermögen, liegen bie Beforgnif eben nicht ungegrundet erscheinen. Auch ergriffen bie Englander bekanntlich nach ber von ihnen fpater (2. Sept. 1801) erzwungenen Rapitulation bes frangofifchen Generals Menou in ber That Befit von Acappten. welches fie erft im Merz 1803 feinem rechtmäßigen Souverain wieder überlieferten, miewol bas boch vermoge bes Friedens von Amiene (25. Merz 1802) fcon innerhalb breier Monben nach beffen Unterzeichnung batte geschehen follen. Britanniens wenn auch nur zeitweilige Berrichaft in Aegypten mar aber Baul I., auch bas gibt fprechendes Beuguiß bavon, wie wenig Rarr biefer in feiner auswärtigen Politit gewesen -, wegen feiner Anschläge auf Malta und andere wichtige Buntte bes Mittelmeeres ein fo gewaltiger Dorn im Auge, bag er bie Pforte felbft burch Rriege= brobungen von einer nachbrudlichen Unterflützung ber Operationen ber Englander gegen bas in Aegypten befindliche frangofische Beer

abzuhalten suchte, trot bem die Bertreibung beffelben boch, wie wir wiffen, ber angebliche 3weck seines Bundnisses mit bem Padischah war! Und um diesem jeden Zweifel darüber zu benehmen, wie sehr Ernft es ihm mit ben fraglichen Drohungen sei, zog der Zar unfern ber turkischen Granze bedeutende Streitkräfte zusammen 58).

Allem Anscheine nach auch noch in einer andern Abficht, in ber nämlich, burch biefe flare Anbeutung bie Bforte ju einem feinen Bunfchen entfprechenben Arrangement bezüglich ber ibm fo wichtigen jonifden Infeln zu vermögen. Wir berührten oben, baf biefe von ben Ruffen und Turten zwar gemeinschaftlich erobert worben, aber thatfachlich in ben Ganben ber Erfteren verblieben, und Baul I. gab fich nicht eber zufrieben, bis ber Groffberr fich (21. Merz 1800) ju einer Uebereinfunft bequemte, fraft welcher bie fraglichen Gilande in eine Sieben-Inseln-Republit umgefchaffen murben, die gwar unter ber Oberhobeit ber Bforte, aber auch unter ber Barantie Ruglands fieben, und bes Schupes ruffifcher Befahungen genießen follte. Mit anderen Worten: Die unfruchtbare Ebre nomineller Obergewalt gonnte ber Bar bem Sultan, refervirte fich felbft aber bie wirkliche Berrichaft 59). Rann man es ba ben Briten fo fehr verargen, bag fie nach diefen Borgangen, nach folch' fprechenben Beweifen von ber Bunbestreue ibres Allierten Baul I. fich nicht bazu verstehen wollten, ihm auch noch Malta zu überliefern?

Die Depesche, die den Autokraten mit dieser widerwärtigen Meldung überraschte, soll ihn 60) in solch' rasenden Zorn versett haben, daß er sie im versammelten Staatbrathe mit seinem Degen durchstoßen und befohlen habe, sie statt aller Antwort in diesem Zustande zuruckzuschien. "Rache an England!" war jest der

<sup>58)</sup> Gesch. b. osmanischen Reichs IV., 77. (Wien 1811. 4 Bbe.)

<sup>59)</sup> Con questa convenzione l'onore della supremazia della nuova Repubblica fu della Porta, ma la forza del potere rimase ai Russi. Imperciocché per somiglianza di religione erano essi graditi al popolo, e d'altronde col pretesto della guerra vi mantennero di fatti presidi fortissimi. Coppi, Annali d'Italia III., 182.

<sup>60)</sup> Wie wenigstens Napoleon fpater auf St. Belena ergablte. Las Cafes, Denkmurbigt. V., 157 (b. beutich, Ueberf.)

einzige Gebante, ber ibn beberrichte, und man muß gefteben, ber vermeintliche Rarr verftand es trefflich, Die Stellen auszufinden, wo Albion fterblich war, und fich babei noch, wie in bem Coalitionsfriege gegen Frantreich, mit bem Geiligenfchein eines Bortampfers ber Sache bes Rechts und bes Beschirmers ber Schwachen ju um-Digbrauchten bie Frangofen bamale ibre Uebermacht auf bem feften ganbe vielfach jur Bergewaltigung biefer, fo nicht minber bie Briten bie ibrige jur See burch eine gang ungebubrliche Ausbebnung bes Bifftationerechtes neutraler Sanbeleichiffe. Baul I. hatte barum icon gur Beit, wo er ben Englandern megen ber vermeigerten Auswechselung feiner, bei ber vorbin ermähnten miggludten ruffifch-britifden Erpedition nach Solland in frangbfifche Befangenichaft gerathenen 8 bis 9,000 Landestinder, gegen eine entsprechende Angahl in ihren Banden befindlicher Sohne Galliens, ju grollen anfing, im Mai und Juni 1800, bas von feiner Mutter vor zwei Decennien geltend gemachte und in ben Tagen ber zweiten Theilung Bolens, gur Beftechung bes Rabinets von St. James, aufgeopferte 61) biefem fo verhafte Brincip ber fogenannten bewaffneten Neutralität wieber hervorgefucht, und warb bemfelben jest mit fteigender Leibenschaft Unbanger unter ben Machten bes Erbtbeile. Schweben, burch ber Briten brutale Rudfichtelofigfeit erft neulich tief verlett und bagu noch in einen febr unangenehmen Sanbel mit Spanien verwickelt 62), bot bem Bar gerne querft bie Band gur Erneuerung bes fraglichen Brincips; ber gwischen ben Gofen von Petersburg und Stocholm zu bem Behufe (16. Decbr. 1800)

<sup>61)</sup> Bergl. oben SS. 89. 121.

<sup>&</sup>quot;Denn einige englische Kriegsfahrzeuge hatten sich im mittellandischen Meere der schwedischen Galiote ""bie Hossinge" bemächtigt, sie mit englischen Soldaten beseht, sich so, unter schwedischer Flagge, dicht unter die Batterien von Barcelona gelegt, und von diesem verdachtlosen Schisse aus in der Nacht zwei reichbeladene spanische Kaussahrer im Pafen überfallen und weggeführt. Wegen dieses unerwarteten Ueberfalles von einem schwedischen Schisse verlangte die spanische Regierung nun vollkommene Genugthuung von Schweden." Jenssen-Tusch, zur Regierungsgesch. K. Friedrichs VI. v. Danemart I., 231. (Riel 1851—52. 2 Bde.) — Der fragliche Borfall mit jener schwedischen Galiote ereignete sich am 4. Sept. 1800, Lesedvre, Hist, des Cadinets de l'Europe I., 127,

abgeschlossen nordischen Convention trat auch Banemark, isboch wegen seiner exponirten geographischen Lage nur mit Boxbehalt,... Preußen aber safort (18. Dechr.) unbedingt bei, in der Hoffnung, durch solche Willsährigkeit den ergrimmten Autokraten von der noch viel weiter gehenden, gleich zu erwähnenden höchst kiglichen Zumuthung zurückzubringen.

Bedrohlicher aber ale biefer, im Grunde, nicht, eben viel bebeutenbe, norbifche Bund gestaltete fich fur Großbritannien ber Bauls I. mit feinem Tobfeinde Rapoleon, Diefer batte taum Runde erhalten von bem beginnenden Bermurfniffe ber beiben bisberigen Allirten, als er burch pfiffig berechnete Brogmuth ben Bar gang ju feinem Bortheile einzunehmen mußte. Er erklarte fich nämlich bereit, Die vorbin ermabnten ruffifchen Rriegsgefangenen obne Taufch ober Lofegelb in Freiheit zu fegen; Baul I., bem bas nicht wenig ichmeichelte, vergalt es fogleich mit einem febr freundlichen eigenhandigen Schreiben, in welchem er Bonaparte eine Alliang gegen England antrug, unter ber Bedingung nämlich, bag bie Insel Malta mit allem Bubebor bem nach ihr benannten Ritterorden, und beziehungeweise ihm, bem Grogmeifter beffelben, überliefert werbe. 3mar machte beren faft gleichzeitig erfolgte Groberung burch bie Briten es bem erften Conful unmöglich, fothane Bebingung ju erfullen, benpoch marb, unter bem ichurenben Ginfluffe bes fteigenben Grimmes bes norbifden Autofraten gegen bas "treulofe Albion", bas Berhältnig zwischen biefem und ibm immer inniger.

Bu nicht geringer Beklemmung Friedrich Wilhelms III. von Preußen, ber in den bitteren Aengsten jener Tage den nur zu sehr verdienten Lohn der unwürdigen, der seigen Augendienerei erntete, mit welcher er dem Bunsche Bonapartes nachgekommen, dessen Berständigung mit dem Zaren zu überbrücken. Der gesnannte Preußenkönig war so einfältig, auch nicht im Entserntesten zu ahnen, daß er sich selbst wie dem gesammten Deutschland gar keinen größern Uriasbienst erzeigen könne, dachte so undeutsch und unköniglich, daß schon die von Napoleon, ohne alle positiven Zussagen, ihm vorgehaltene Lockspeise einer bedeutsamen Rolle bei den jn Aussicht stehenden Friedensverhandlungen und der davon zu

hoffende Gewinn ausreichte, ihn in des ersten Consuls gehorsamen Diener zu verwandeln. Es ift ganz merkwürdig, wie trefflich dieser sothane Charakterlosigkeit Friedrich Wilhelms III. auszubeuten wußte, sobald es ihm unter deffen berührter Mitwirkung geglückt, solch' dider guter Freund des Jars zu werden, daß ein Abgesandter desselben, General Lewaschew, im Theater zu Florenz, schon im Beginne des J. 1801, bei einem sestlichen Anlasse dem Publikum die überraschende Neuigkeit verkündete, daß es eine russische Nation gebe, und daß die beiden großen Nationen, nämlich die neuentdeckte russische und die französsehe, zum Geile der Weltfortan Hand in hand gehen müßten 63)!

Der wiener hof trug fich befanntlich ju ber Beit mit bem Entschluffe, aus bem ohne Glud fortgeführten Rampfe gegen Frankreich zu icheiben, und feine Nieberlagen bei Marengo (14. Juni) und Sobenlinden (3. Decbr. 1800) vom armen beiligen romifchen Reiche beutscher Nation in bem Frieden bezahlen gu laffen, über welchen zu Luneville unterhandelt wurde. Der hochberzige Raiser Franz II. stellte fich nämlich schon bamals ganz auf ben von feinem Bruber Johann erft viel fpater proclamirten beutfchen Standpunkt, glaubte auch, bag es weber ein Deftreich noch ein Breugen, fonbern nur ein einiges Deutschland geben folle, und begte barum bie Neberzeugung, bag bie ermabnten Ungludetage nicht als particulare öftreichische, fonbern als allgemeine bentiche Unfälle ju betrachten, und mithin auch die Folgen berfelben von gefammtem Deutschland ju tragen maren. Frankreich, welches nichts lebhafter munichte, als die formliche unwiderrufliche Abtretung bes linten Rheinufers, ftimmte biefer Anficht bes feinfollenden Mehrers bes beil, romifden Reiches natürlich volltommen bei, bie aber begreiflicherweise gang und gar nicht nach bem Befcmade jener beutschen Rurften und Stande mar, bie mit bem

<sup>63)</sup> Thibaudeau, le Consulat et l'Empire II., 107: L'envoyé russe rencontra à Bologne Murat qui lui fit le plus brillant accueil. Ils arrivèrent ensemble à Florence au milieu des illuminations. Ils parurent au théâtre. On présenta au général Lewaschef un drapeau russe. Il le joignit au drapeau tricolore, en s'écriant que deux grandes nations devaient être unies pour la paix du monde et le bien général.

Berlufte ihres rechtmäßigen Befitthums, und großentheils ihrer gangen Erifteng, Deftreiche Nieberlagen verbugen follten. erinnern und 64), bag bie hiermit vornehmlich bedrobeten bes oberund furrheinischen Rreises im Sommer 1797 fo pfiffig gewesen, Pauls I. Intervention ju bem Behufe ju erbitten, eine folch' fcmerghafte Befdneibung von fich abzuwenden, bag ber Bar fle bamals jedoch abgelehnt. Jest gemährte er fie aber, und zwar gang ungebeten, indem er (Jan. 1801) bie beregte Auffaffung ber öftreichischen und frangofischen Diplomatie nachbrudlich unterftutte; es ift bas bie erfte fuge Frucht gemefen, welche beutiche Mittelund Rleinstaaten vom ruffifchen Protektorate ernteten! Roch netter war aber, bag Bonoparte burch feine junge, wie berührt von Breugen vermittelte, Freundschaft mit Baul I., bem vor furgem noch fo begeifterten Beiffporn ber Legitimitat, auch Friedrich Bilhelm III. bestimmte 65), Die fragliche öftreichisch-frangofisch-ruffiche Auffaffung angelegentlich ju unterftugen, anzuerkennen, wie es volltommen ber Billigfeit gemäß fei, bag Frang II. feine Rieber= lagen vom beutschen Reiche bezahlen laffe!

Bemerken wir, was diesen "Gerechten", wie Friedrich Wilshelm III. von einer kriechenden Geschichtschreibung zubenannt worden, zur Befürwortung solch' schnöder Ungerechtigkeit eigentlich bewog. Er gierte nämlich nach dem Bestze ber, an seine frankischen Lande stoßenden, Bisthümer Bamberg und Burzburg, und hoffte, daß Bonaparte wie Paul I. keinen Anstand nehmen würden, seine weitgehende Willsährigkeit gegen ihre Wünsche mit der Erfüllung bes in Rede stehenden seinigen, bei der in Aussicht genommenen Säcularisation der beutschen Priesterstaaten, zu belohnen. Aus sein diesfälliges Bittgesuch erhielt Friedrich Wilhelm III. von dem Baren aber einen Bescheid, in dem sich eine bittere Ironie der Nemests barg, die ihn in nicht geringe Bestürzung versetze. Der erklärte nämlich, die fraglichen zwei Hochstifte wären ein viel zu geringer Lohn der Berdienste, welche Preußens König schon damals durch sein glorioses Nichtsthun sich erworben; des Autokraten,

<sup>64)</sup> Bergl. oben S. 166.

<sup>65)</sup> Bauffer, Deutsche Geid. II., 342.

Freunbschaft habe ihm baber eine weit beträchtlichere Gebietsvermehrung zugebacht, nämlich bas ganze Kurfürstenthum Sannover, welches unverzüglich in Besitz zu nehmen Se. preußische Majestät bringend eingeladen werde.

Welches Dilemma fur biefe! Richt, weil Friedrich Wilbelm III. bas Schmäbliche und Chrrübrige ber Bumuthung, jum gehorsamen Werkzeuge und Buttel bes gegen England rachebrus tenben Bare fich ju erniebrigen, allzu berbe empfand (benn mas und mann hatte ber "Gerechte" nicht gerne genommen?), fon= bern fintemalen bas eine gar beitle Rommiffion war. nannte Breugenfonig, ber ju ber Beit nichts febnlicher munichte, als mit aller Welt gut Freund zu bleiben und einen ganberzuwachs nur, wenn mit beffen Erwerbung feine Befahr verknupft war, befag zwar ben Muth, bie wehrlofen Godflifte Bamberg und Burgburg confisciren ju wollen, bebte aber vor bem Bagniffe gurud 66), burd hannovers Occupation mit bem machtigen Britannien fich ju verfeinden. Darum fuchte er burch feinen ermabnten schleunigen Beitritt gur norbischen Convention ben Selbstherricher aller Reugen von jenem epinofen Anfinnen gurudzubringen, jeboch Als nun letterer burch ben Baron Rrubener, feinen Gefandten in Berlin, ben Gemahl ber nachmaligen iconen Freundin Alexanders I., bem preugischen Monarchen ben bictatorischen Befehl (Merz 1801) jugeben ließ, ohne Weiteres Sannover ju befeben, wibrigenfalls er bas felbft gemeinschaftlich mit Frankreich thun murbe, - und ber Marich eines ruffifchen Truppencorps nach ber preußischen Granze bewies zur Genuge, wie ernftlich bie Drohung gemeint fei -, magte es Friedrich Wilhelm III. nicht, noch langer ungehorsam zu fein. Go fichtbar fugte er fich jeboch nur unter Beulen und Babneflappern, bag felbft England, welches bas Rurfürstenthum lieber in preugischen als in ruffischen und frangoftichen Sanben fab, fich feiner erbarmte 67), und ihm burch

<sup>66)</sup> Quand il fut question d'occuper militairement le Hanovre, il (Fr. Mill). III.) fut saisi de crainte. Lefebyre I., 129.

<sup>67)</sup> Diese Angabe Bignons wird burch die Thatsache bestätigt, daß bie bevorstehende Occupation Hannovers bereits im Febr. 1801 im britifchen

bie Wegnahme mehrerer preußischen Schiffe einen ermunternden Wint gab, ben ersehnten Borwand ber Represalien lieh. Die kurz vor dem Einmarsche der Preußen in's Hannöver'sche (3. April 1801) erfolgte Ermordung Pauls I. ersparte ihrem Könige die Demüthigung, dem fraglichen russischen Erceutionsbefehle, der mehr als Alles zeigt, wie tief Friedrich Wilhelm III. wegen seiner seitherigen öffentlichen strikten Neutralität und geheimen Augendienerei von Freund und Feind verachtet wurde, lange gehorchen zu müssen 68).

England ift bezüchtigt worden 69), dem eben erwähnten abscheulichen Berbrechen nicht fremd gewesen sein, und es läßt sich
allerdings nicht läugnen, daß der außerordentliche, höchst unkluge Jubel, mit dem die Kunde von Pauls I. Erdrosselung in London
ausgenommen wurde, daß des britischen Gesandten in Petersburg
verdächtiger Berkehr mit einigen der Hauptthäter 70), so wie die
unverkenndar sehr große Gefährdung des stolzen Albion durch
dieses Monarchen längeres Erdenwallen sothaner Beschuldigung
einen bedeutenden Anstrich der Glaubwürdigkeit verleihen. Denn

Parlamente zur Sprache kam (Spiel, vaterland. Archiv f. d. Königr. Hannov. II., 257.), mithin konnte Englands erwähnte Maßnahme nur den angedeuteten Zwed haben.

<sup>68)</sup> Bignon, Hist. de France sous Napoléon I., 414 sq. Mémoires d'un homme d'état VIII., 77. Menzel, Zwanzig Jahre preuß. Gesch. (1786—1806) S. 584 f.

<sup>69)</sup> Zumal von Napoleon I. selbst und Bourrienne, welch' lesterer gar ben Brief eines nordischen Souverains gelesen haben will, ber jeben biesfälligen Zweifel beseitige, und portait meme le prix du crime et la part de chaque acteur.

<sup>70)</sup> Livrés sans mesure à la politique de l'Angleterre, ils (bie Subows) n'avaient pas cessé d'entretenir des relations très étroites avec les agents de cette puissance. Le palais de madame de Gerebsow leur sœur était celui que fréquentait le plus assidûment l'ambassadeur d'Angleterre lord Whitworth. C'est dans ce même palais que fut tissue la trame du complot; c'est dans ses salons que, jusqu'au jour de l'exécution, se rassemblèrent les conjurés. De là, le soupçon trop fondé que l'ambassade britannique n'est pas restée étrangère à la pensée d'un crime dont son gouvernement a recueilli tout le frait, Lefebyre I., 139,

Paule I. Rachsucht hatte fich feineswege bamit begnugt, ber Ronigin ber Meere ihre beutschen Besthungen zu entreißen, er ging auch febr lebhaft mit bem Borbaben ichmanger, gegen beren gewaltiges Reich in Indien einen todlichen Streich ju fuhren. Auch biefer Plan war, wie wir aus bem Borbergebenden 71) uns erinnern, nichts weniger als eine Marotte Bauls I., wofür man ihn gemeinbin balt, fondern ebenfalls nur Erneuerung eines ichon von feiner Mutter gehegten Projektes, welches auch Napoleon I. fur ausführbar erfannt haben muß, ba er febr eifrig bie Sanb gu beffen Bermirklichung bot. Gin Beer von 35,000 Frangofen, bloß Aufvolt, mit einer auserlesenen leichten Artillerie, follte, in Bemagheit ber zwischen ibm und bem Baren bereits getroffenen Bereinbarung, von Ulm aus auf ber Donau in alter Romerweise ins fcwarze Meer ichiffen, bort von einer ruffischen Flotte nach Taganrog, bann auf ber Bolga nach Aftrachan gebracht merben, mofelbit es fich mit einem gleich ftarten, zumeift aus Ravallerie beftebenben und mit gabireichem fcweren Gefcut verfebenen, ruffifden Truppencorps vereinen und über bas caspifche Meer nach Aftrabab in Berfien geführt werben follte, welch' letteres man ebenfalls gur Theil= nahme einlaben wollte. Auf Pauls I. ausbrudlichen Wunsch mar Maffena zum Oberbefehlshaber ber Frangofen und Ruffen auserfeben, und von ihm noch wenige Tage vor feinem fcredlichen Ende verfügt worben, daß fatt ber anfänglich zu bem fraglichen Unternehmen fommanbirten 10,000 Rofafen beren 50,000 bagu verwendet werben follten 72).

Dennoch scheint nach ben neuesten Ermittlungen die fragliche Anklage Englands thatsächlicher Begründung zu entbehren, und ber Mord Pauls I. das ausschließliche Werk der russischen Aristokratie gewesen zu sein, welche durch den Bruch des Autokraten mit der Königin der Meere ihre theuersten, d. h. ihre materiellen Interessen nicht weniger höchlich bedroht sah, als durch die unverkennbaren, immer häusiger und intensiver werdenden Geistesstörungen des

<sup>71)</sup> Bergl. oben S. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Mémoires d'un homme d'état VII., 478. VIII., 62 sq. Lefèbvre I., 130.

Sugenheim, Ruglanbe Ginflug. B. II.

Baren fort und fort ihre persönliche Sicherheit. Seit ber oben (S. 125) erwähnten, von Katharinen II. im J. 1793 verfügten auch commerciellen Abschließung Rußlands gegen Frankreich beberrschten die Briten unumschränkter benn je ben ganzen Sandel bes Knutenstaates, waren sie die einzigen Abnehmer der Landesprodukte, des vornehmsten und zum Theil einzigen Reichthums seiner großen Grundbestzer. Pauls I. ganzes Gebahren in seinen letzten Lebensmonden, war der Art, daß selbst sein Freund Napoleon I. später einräumte, er musse damals wahnstnig gewesen sein; hatte er doch unter andern in der Hofzeitung vom 30. Decbr. 1800 alle Herrscher Europas eingeladen, nach Betersburg zu kommen, um in einem Gesechte in geschlossenen Schranken, mit ihren Ministern, Bitt, Thugut, Talleyrand u. s. w. als Waskenträgern, ihre Streitigkeiten persönlich auszusechten! 73)

Bon einem geistreichen historiker (Thiers) ist bei biesem Anlasse treffend bemerkt worden, daß auch auf dem Throne Großbritanniens damals und noch lange Jahre ein von häusigen Geistesstörungen heimgesuchter Monarch, Georg III., saß, Dank! der freien Versassung desselben, ohne allen Nachtheil für das Land, ohne daß es auch nur einer menschlichen Seele eingefallen wäre, seine Tage abzukurzen. Im Zarenreiche war aber unter solchen Verhältnissen dieser Gedanke der zunächkliegende, weil das einzige wirksame Abhülse verheißende Mittel, weil das nach Bauls I. Ermordung gesprochene entsehliche Wort: Rußlands Versassung sei zwar ganz despotisch, werde aber durch Meuchelmord gemilbert, eine tiese, noch hent' zu Tage geltende Wahrheit in sich schloß.

Gerne vermeiben wir es bei ben, schon von Anderen zur Genuge geschilderten Einzelheiten ber grauenvollen Tragodie, beren Schauplat in ber Nacht vom 23. auf ben 24. Merz 1801 ber Balaft Michaelow zu Betersburg war, langer zu verweilen 74), und

<sup>28)</sup> Alison, Gesch. Europas IV., 326 (b. beutsch. Ueberf.)

<sup>74)</sup> Doch mogen folgenbe vom Grafen b'Allonville, ber balb barauf ben Schauplag ber Tragobie besuchte, in feinen Mémoires secrets de 1770—1830, V., p. 48 (Paris 1838—45. 6 voll.) berichtete Details hier eine Stelle finden.

begungen uns mit ber Bemerkung, bag zwar Bablen, Bennigfen, bie Subows und noch einige abelige Schurten bie Bollbringer biefes Meuchelmorbes, bie eigentlichen folibarischen Anftifter und Mitfduldigen beffelben aber bie gefammte Ariftokratie gewefen 75), welche vor der Unwendung bes befagten rufftichen Berdunnungsmittels bes Despotismus befanntlich nie gurudbebte, noch je gurudbeben wirb. Eben barum ftanb es auch gar nicht in ber Dacht bes Sobnes, und beziehungsweise ber Kamilie Bauls I., fein traurices Schickfal bon ibm abzuwenden, und um fo weniger, ba bie ruffifche Ariftofratie ein unfehlbares Mittel befaß und noch befitt, die regierende Dynaftie jur Fügsamkeit gegen ihre Forberungen au zwingen. Die Morber Bauls I. werben es ficherlich nicht unterlaffen baben, beffen Cobue und Gemablin an bas ju erinnern, was in Mugland ein öffeneliches Gehrimnig war und von benen, für die es von fo unichatharem Werthe ift, mol nie vergeffen werben wirb, namlich bag Baul feineswegs ber Gobn Betere III., fonbern ein von Ratharinen II, im Chebruch gebornes Rind ber

il (ber tim begleitende cite Cosdiener) nous montrait — — l'armoire où il (Raul) se cacha derrière des drapeaux; le paravent au-dessus du quel s'éleva la tête du général Beningson, ches de la bande, qui dit aux assasins, effrayés de ne pas voir l'Empereur: Le voile! Si vous hésitez, je vous fais massacrer tous! En esset, Pahlen, principal auteur de cet attentat, était au pied du palais pour en faire disparaître les acteurs, et jouer le rôle de sauveur du prince dans le cas eu il se sût soustrait aux coups des meurtriers. Ce vieux domestique ne put nous montrer le lit de camp, sur lequel, après avoir été frappé par ses officiers et achevé par l'un de ses chirurgiens qui lui coupa les carotides, il sut jeté sanglant encore. L'Imperatrice-mère, nous dit-il (et une de ses semmes me l'a consirmé) sit enlever ce lit avec ses draps souillés de sang, et le fait porter partout où elle réside. Les deux heiducques qui suivent constamment Marie Feodorowna sont les deux hussards blessés à la port de seu sent de seux éte seux été de la port de seux été son époux.

<sup>75)</sup> Die in den Mémoires d'un homme d'état VIII., 87 sq. ans den Relationen des damaligen preußischen Gesandten in Petersburg erzählten Details, so wie der Bericht eines andern sehr glaubwürdigen Zeitgenossen (v. Martens, Denkwürdigkeit. a. d. frieger. u. polit. Leben eines alt Offizions S. 18. Dresd. u. Leipz. 1848) sehen das, wie auch die Unflisser keit der Familie Pauls I., ihn zu retten, außer Zweifel.

Sunde gewesen, und bag man nur bas von biefer zwar forgfältig unterbrudte, aber barum bod nicht verfdmunbene, oben (S. 6) erwähnte Manifeft wieber an bes Tageslicht zu ziehen brauche, in welchem Beter III. ben Baftarb Baul von ber Thronfolge ausgeschloffen, um alle Belt zu überzeugen, baf letterer und feine Nachkommenicaft feinen legalen Anipruch an bas Diabem ber Romanows befite. Diefer, fo lange man feiner nicht bebarf ignorirte, an der Ohnaftie Soltikow haftende unausloschliche Makel ift bas unfichtbare Rufeisen, mittelft beffen Ruflands Abel feine gegenwartige, icheinbar fo abfolute Berricherfamilie gang nach ben Eingebungen feines Bortheils, feiner Laune lentt 76); viel anfcheinend Unerflarliches finbet bierin bie naturlichfte Ertlarung. So namentlich in bem bier in Rebe ftebenben Ralle bie Thatfache, wie Pauls I. trefflicher Erftgeborner feine verlangte Ginwilligung jum Sturge 77) bes Baters geben und ben Berschwornen Straf-

<sup>76)</sup> Das wirb, wenn auch verschleiert, boch ziemlich verftanblich angebeutet in ben eben erschienenen Souvenirs de la cour de Russie sous l'empereur Alexandre de 1807 à 1815 von ber Baronin Abele von Reifet 6. 30 (Mans 1856), einem Buche, welches, freilich in gang romantischem Bewande, mand' fcabbare Rotigen und treffenbe Bemertungen enthalt : Mais ceux qui raisonnent ainsi ne connaissent pas le despotisme inquisiteur de notre arrogante aristocratie; ils ne savent pas que le monarque absolu d'un empire plus étendu que toute l'Europe est forcé, sous peine de mort, à courber sa tête couronnée sous le joug ensanglanté d'une formidable noblesse qui lui rend des honneurs dérisoires et lui permet de vivre, à condition qu'il se résigne de bonne grâce à lui obéir, en esclave soumis, dans toutes les circonstances où elle le jugera convenable: te régicide n'est-il pas une tradition consacrée parmi les membres de cette terrible aristocratie? n'est-il pas de notoriété publique qu'aucun individu de la famille impériale ne saurait se soustraire à la tyrannique domination de cette puissance occulte? N'est-il pas de notoriété publique que le téméraire qui tenterait de s'affranchir de ce mystérieux esclavage, paierait de sa vie, ou tout au moins de sa liberté, cette audacieuse tentative?

<sup>76)</sup> Nach ben übereinstimmenben Berichten Bignons, Thiers', ber Mémoires d'un homme d'état und bes eben erwähnten alten Offiziers (v. Martens, beffen Zeugniß besonders schwer in die Wagschale fällt, da er große Ursache hatte, Alexander L gram zu sein) hat berselbe allerdings nur in

Iosiskeit zusichern mußte, da beren Bersagen seinen Erzeuger keineswegs gereitet, sondern nur die Entihronung der Soltikows dur Folge gehabt haben wurde. Daß Alexander es für möglich hielt, einem hart gesottenen Despoten die Zügel der Gewalt ohne das Leben zu entreißen, war der große Irrthum eines unerfahrnen (23. Decbr. 1778 gebornen) 23jährigen Jünglings, die wesentlichste Duelle jener Schwermuth, die ihn nachmals so oft und so anhaltend drückte. Und eben darum durfte Alexander I. sich auch nicht erkühnen, die Mörder seines Baters zu strasen, mußte er sogar den Hauptmissethätern Pahlen und Subow anfänglich die Leitung der Reichsgeschäfte überlassen. Denn ihr Verbrechen war ja im Grunde das des gesammten russischen Abels, des absoluten Herrn des absolutesten Herrschers in Europa!

biesen gewilligt; wir dürfen aber nicht verschweigen, daß der würtembergische Generallieutenant Graf v. Bismark (Aufzeichnungen S. 31. Karlsruhe 1847) aus den ihm zugänglich gewesen handschriftlichen Memoiren Bennigsens, welche die xussische Regierung nach dessen Tode von seiner Wittwe erkaufte, selbsiverständlich um sie zu vernichten, folgende für Alexanders I. Ruf doch bebenklich lautende Stelle mittheilt: "Als ich (Bennigsen nämlich, der von Kahlen gleich nach Pauls I. Ermordung an dessen Erstgebornen mit der Weldung der Gräuelthat gesendet worden) bei dem Ahronfolger in der Racht eintrat, unangemeldet wie mir besohlen war, fand ich ihn in vollständiger Unisorm auf einem Sosa liegende. Alexander sprang rasch auf, und richtete, bevor ich Zeit hatte, ein Wort zu sprechen, in aufgeregter Stimmung und heftigem Aon die Frage an mich: "ist es vollbrachte"

## Viertes Kapitel.

Alexander I. ift die erfte wohlthuende Erscheinung auf bem ruffischen, auf einem Throne, ber langer als ein Jahrhunbert von Butherichen und huren befubelt worben. Nicht als ob er ein Furft von hervorragenben Beiftesgaben, ein reiner ober ein großer Charakter gemefen mare, fondern meil er ber einzige gute Menich auf bem Barenfige, weil er von einem erquidenben Beifte ber humanitat befeelt mar, weil er bem Borfate, mit bem er in iener Schredensnacht Befit ergriffen von ben Bugeln ber oberften Bewalt, Beit feines Lebens treu geblieben, bem namlich Menfchenwohl und Menfchenbilbung, Die Entwilberung feines Baterlanbes, feines Bolfes nach Moglichfeit zu forbern. Das Lob, welches eine feile, fnechtifch gefinnte Gefdichtichreibung Beter bem Erften und Ratharinen II. gespendet, gebuhrt mit ungleich größerm Rechte bem Nachfolger bes ungludlichen Paul I. Denn "unter feinem mobitbatigen Scepter murbe Ruffland gleichsam wiebergeboren, bas gleichzeitige ober von ibm erzogene Befchlecht unterfchieb fich fcarf von bem alten; vielseitige Bilbung wurde unerlägliche Bebingung, Beburfnig ber Befellichaft; bie moralifchen, intellectuellen und induftriellen Rrafte bes ruffifchen Boltes entwidelten fich merklicher wie früher" 1). Und zwar beshalb, weil Meranber I., von bem trefflichen Baatlander Friedrich Cafar Labarve gu einem ber einfichtigften und unterrichtetften Fürften feiner Beit berangebilbet, ber erfte Beberricher bes norbifden Raiferreiches mar,

<sup>1)</sup> Worte Uftrialows, (Geich. Ruflands II., 451) unferes Antipoben, bem wir aber hier mit voller Ueberzeugung beipflichten konnen.

ber bagriff, mas biefem eigentlich fehlte, und fich reblich bemubete, fothanem Mangel nach Möglichkeit abzuhelfen. Er beftanb barin, bağ bie Civilifation ber Ruffen, wie in einem frubern Abschnitte 2) bargethan worben, burch und feit Beter I. in gang verfebrter Beife erftrebt marb, ober vielmehr erftrebt zu werben ber Welt vorgegautelt murbe. Beter I, felbft mar, wie wir miffen, ein gu rober Barbar, allgu febr ernicht barauf, noch bei feinen Lebzeiten Die Fruchte feines Rulturgmanges ju ernten, um auch nur gu ahnen, daß die Civilifation, nämlich die wirkliche, nicht blog fcheinbare, nicht gleich etwas Fertigem und Aeugerlichem, wie g. B. ein Erercierreglement, Rleiberfdnitt und Ruche, ohne Weiteres von einem Bolte auf ein anderes übertragen, eingefnutet und gefantfoubet, fondern nur auf bem Wege eines langfamen Broceffes aus bem Innern einer Nation beraus entwickelt werben fann. Und Ratharina II., Die Einzige feiner Rachfolgerinnen, Die bas batte wiffen konnen, murbe, wie wir uns erinnern, von ber Sorge um ibre auswärtigen Projette und Eroberungen, von ihrer gugellofen Fleifchesluft allgu ausschließlich in Anspruch genommen, mar überbies gu febr Romobiantin, die überall, gleich ber Wintersonne, nur glangen und blenden wollte, um Ginn und Muge fur bie Lofung ihrer eigentlichen, ihrer iconften Regentenaufgabe gu haben. Rugland alich baber noch am Ende bes achtzehnten Jahrhunderts einem Manne, ber immer reicher und reicher geworben, Schabe auf Schate gebauft, es aber barüber völlig verfaumt hatte, auch von ben boberen Gutern bes Lebens fich etwas anzueignen, und barum nach wie vor ein rober Rlot geblieben.

Es ift Alexanders I. größtes Verdienft, dies, troß seiner Jugend, schon zur Zeit seiner Thronbesteigung eingesehen, die wirksamften Mittel der Abhülse ausgesunden und, mit überraschender Renninis des Charakters seiner Russen, angewendet zu haben. Die Sauptsache war offenbar, nicht nur die sehlenden Anstalten für naturwüchsige Bolksbildung zu schaffen, sondern auch den Moskowitern Geschmad an dieser, ein mächtiges Interesse einzustößen, sie sich anzueignen. Und eben das that Alexander I., indem er sich nicht

<sup>2)</sup> Bergl. Bb. I. S. 47 f.

bamit begnügte, in feber Bouvernemente-Sauvtftabt feines weiten Reiches eine bobere Boltsichule, von ibm Symnafium gebeifen. in jeber Rreisftabt eine Rreisfdule, und eine große Menge, im Bangen wol über zweitaufend, Elementar-, von ihm Pfarriculen genannt. Universitäten und pabagogifche Inftitute gur Beranbilbung eines tüchtigen Lebrerftammes 3) ju grunben, fonbern auch Lebrer und Schuler mit wichtigen Borrechten reich ausstattete. Go verordnete er unter andern, daß nach Berlauf von funf Sabren Miemand in einem Civildienste, ber juridifche und andere Renntniffe erforbere, angeftellt werben burfe, ber nicht feinen vollftanbigen Lebreurfus in einer öffentlichen Unterrichtsanftalt abfolvirt babe. Belder Fortschritt gegen bie oben (S. 6) erwähnte seitherige Ginrichtung in ber Sinfict! Gebr naturlich mithin, bag er unter ben Ruffen ben fteigenben Drang nach Biffen und Bilbung wedte, baf. Dant! biefen weifen Dagnahmen, felbft in ben entlegenften Brovinzen ber Monarchie 4) die jungen Unterrichtsanstalten fich balb mit Boglingen aus allen, und zumal ben unteren Stanben'5) fullten, baß bas mabrend ber Regierung Alexanders I. berangemachfene Beidlecht fich febr zu feinem Bortbeile von bem altern unterfchieb.

Allzu weit wurden wir abkommen von bem eigentlichen Gegenftanbe unferer Aufgabe, wenn wir ausführlicher verweilen

<sup>5)</sup> Auch hierüber gibt Erbmann interessante Notigen aus bem J. 1815, so bestanden 3. B. (1., 40) die hundert Schüler, welche damals die Kreisschule zu Simbirst besuchten, ausschließlich aus Kindern ganz armer Leute und Leibeigener, die sich sammtlich durch ihre Fortschritte sehr vortheilhaft auszeichneten.



<sup>3)</sup> Für bessen Bermehrung Alexander I. auch dadurch sorgte, daß er auf Staatskossen bei allen Universitäten und auf einigen Gymnasien eine Anzahl Eleven unterhielt, und sie dagegen verpstichtete, nach beendigter Studienzeit sechs Jahre lang in einer öffentlichen Unterrichtsanstalt als Lehrer zu functioniren. Erdmann, Reisen im Innern Rußlands I., 38 (Leipz. 1825. 2 Bbe.)

<sup>4)</sup> Bie selbst in Sibiren; so hatte z. B. Tobolsk im J. 1815 nicht nur ein zahlreich besuchtes Gymnasium, sonbern auch eine Schule für Solebatenkinder, die nicht weniger als 21 Lehrer und 900 Zöglinge zählte, "so daß wir nicht wenig überrascht wurden, in Sibirien schon so viel für Bolks, bildung gethan zu sehen." Erdmann a. a. D. II., 86.

wollten bei all' ben wohltbatigen Reformen, Die Alexander I. fat auf fammtlichen Bebieten bes Staatelebens burchfeste, bei all' ben Berbienften, Die er fich um Die innere Entwicklung feines Reiches Es genuge zu miffen, bag er bie Gefete und Rechtspflege mefentlich verbefferte, bie meiften Ameige ber Staateverwaltung gang neu organifirte, fur hebung ber Induftrie und bes Sanbels Großes that; bag er bie Auflagen jugleich mit ben Ausgaben fur ben hof, und mit ber Strenge ber geiftigen Rnechtfcaft, ber Cenfur, auch bie ber leiblichen gang bedeutend minderte. Es geborte zweifeleobne ju ben größten Schmerzen feines menfchenfreundlichen Gemuthes, bag bie im Borbergebenden angebeuteten Berhaltniffe ibm bie gangliche Befeitigung bes größten Sinderniffes ber innern Entwicklung Ruflands, bie totale Abichaffung ber Leibeigenschaft nicht geftatteten; boch milberte er febr erbeblich bas Loos ber in ihren Feffeln ichmachtenben Ungludlichen, beren allmählige Emancipation er, fo viel er nur immer vermochte, ju forbern, ju überbruden fuchte. Rurg, bie namhaften Ablagerungen und Anfage europäischer Bilbung und Gefittung in ben innern Buffanden bes beutigen Ruflande find feineswege bas Werk Beters I. ober Ratharinens II., fonbern vornehmlich Alexanders I. Schöpfung.

Wie unähnlich dieser mithin in seiner innern Polifik ben genannten Gründern der außern Größe des Zarenreiches auch war, so vollkommen trat er doch, oder vielmehr mußte er doch in seiner auswärtigen in die Fußtapsen derselben treten, zum sprechendsten Beweise, wie unabhängig lettere von den person-lichen Neigungen, — benn die Alexanders I. waren, eben im Interesse der innern Entwickelung seines Reiches, entschieden fried-liebend —, der russtschen Selbstherrscher ist, was namentlich dem deutschen Michel nicht oft genug wiederholt werden kann. Denn so lange Russland das bleibt, was es seit und durch Beter I. geworden — ein Raubstaat, in dem Adel und Misstär herrschen, so lange ihm das Element sehlt, welches in den großen Kultursländern unseres Erdtheiles diesen Faktoren die Zügel des Regiments längst entwunden und seine friedlichen Interessen zu den maßgebenden erhoben hat, ein intelligenter, ein gediegener Bürgere

stand, wird seine auswärtige Politik, gleichsam von einer Naturanothwendigkeit getrieben, immer benselben raubsüchtigen Expanstvbrang entfalten, seinen Nachbaren immer gleich gefährlich sein. Der Charakter, die Neigungen des jeweiligen Trägers der Zarenkrone haben in dem Betreff, wie bei dem Pabsthume, höchstens die Bedeutung von etwas mehr oder weniger; denn jener weiß nur zu gut, daß die fraglichen regierenden Klassen des Anutenlandes, sobald sie finden, daß die auswärtige Politik des Anutokraten mit dem traditionellen Staatsvortheile, d. h. mit dem ihrigen, nicht in Einklang stehe, gar kein Bedenken tragen werden, das bei Paul I. angewandte russische Berdünnungsmittel des Despotismus auch ihm zu verordnen.

Sehr natürlich mithin, daß Alexander I. nach seiner Erhebung auf den Zarenthron nichts Eiligeres zu thun hatte, als
die von der russtschen Aristokratie so dringend begehrte Wiederherstellung des freundlichen Bernehmens mit England zu ermühen.
Es glückte auch bald seinem gewinnenden Entgegenkommen, und
vornehmlich dem von ihm gefaßten weisen Entschlusse, auf Maltas
Erwerbung vorläusig zu verzichten, demgemäß die von seinem
Bater bekleidete Würde eines Großmeisters des Malteserordens
nicht anzunehmen, obschon er die Leitung desselben thatsächlich beibehielt und anch sonst noch nur zu deutlich durchblicken ließ heibehielt und anch sonst noch nur zu deutlich durchblicken ließ hwie er keineswegs für immer der hoffnung entsage, Rußlands
alte Anschläge auf das wichtige Eiland endlich dennoch zu verwirklichen. Dem Friedensschlusse mit Großbritannien (17. Juni 1801)
folgte, da der neue Zar, um sich der innern Rogeneration seines
Reiches ganz ungestört widmen zu können, jeder auswärtigen Ber-

<sup>6)</sup> Rämlich burch die von Miège, Hist. de Malte IV., p. 93 auszügslich mitgetheilten Proelamation Alexanders I., beren von ihm nicht angezebenes genaues Datum man kennen lernt aus der von Du Casse neulich hexandsgegebenen, Hist. des Négociations diplom. relat. aux Traités da Mortkontaine, de Luneville et d'Amiens (auß König Josephs Papieren, Paris 1855. 3 Bde. und Ergänzung seiner von demselben edirten Memoiren und Korrespondenz) III., 301. Sie erfolgte am 16. Merz alten, also 28. Merz 1801 neuen Styls, mithin nur wenige Tage nach Alexanders Thronspskelgung.

widling angelegentlichft vorzubeugen suchte, schon nach wenigen Monden (8. Ott. 1801) auch der mit Frankreich, mit welchem Anfland selfsamer Weise trot des herzlichen Einverftändnisses zwischen Baul I. und Bonaparte rechtlich noch nicht wieder Frieden hatte. Dem veröffentlichten Vertrage reihete sich drei Tage später (11. Ott.) ein geheimer von ungemeiner Bedeutsamkeit zumal für Deutschland an, weil in ihm der Gedanke einer französisch zunflichen Allianz zuerst einen bestimmten Ansbruck fand, weil er gleich damals den giftigsten Einfluß auf die Gestaltung der Dinge im heil. römischen Reiche übte.

Ohne biefes zu fragen hatte inzwischen beffen Oberhaupt Franz ber Zweite ben oben erwähnten Entschluß ausgeführt, die unvermeidliche Buße ber von Oestreich und Preußen badurch begangenen eminenten Thorheit, daß sie von Katharinen II., damit selbe in Bolen völlig freie Sand habe, zur gewaltsamen Einmischung in Frankreichs innere Angelegenheiten sich verleiten ließen, auf die hinüberzuwälzen, die mehr gezwungen als freiwillig die Mitschuldigen der genannten Sauptsunder geworden, — nämlich auf Germaniens Priester und Kleinstaaten. Der Friede von Luneville, den der wiener Gof für sich und ohne dazu trgend wie ermächtigt zu sein, im Namen des gesammten heil. römischen Reiches mit der französsischen Republik (9. Febr. 1801) abschließen mußte 7)

<sup>?)</sup> Indem Napoleon mit kluger undeugsamer Festigkeit das zur unerlässichen Bedingung machte. Talleprand an Joseph Bonaparte, den französ. Bewollmächtigten zu Luneville, 24. Jan. 1801: Auges. Hist. des Négociat. diplom. II., 242: Vous insisterez done pour que l'Empereur stipule au nom de l'Empire; vout présenterez cette condition comme étant sine qua non; vous la maintiendrez jusqu'à l'extrémité, et si cependant il était impossible de déterminer M. de Codenzl (den tassersiden Bewollmächtigten) à y souscrire, vous ne vous en désisterez qu'en lui observant que l'Autriche n'y gagnera rien, parce que dans le cas où l'Empire ne serait pas expressément compris dans le traité de l'Empereur, les armées françaises continueraient à occuper le territoire de l'Empire jusqu'à la paix définitive et que l'Empereur étant alors considéré comme État d'Empire, ses États héréditaires ou ses nouvelles acquisitions en Italie ne seront pas plus tôt évacués que le territoire germanique. — Bergl. noch eine andere Depesite Talleprands v. 27. Jan.: ebendas. II., 274,

nemabrte fenem fur bie Abtretungen bie er ihm auferlegte, reichlichen Erfas burch Iftrien , Dalmatien , Benedig und beffen Devenbengen im abriatifden Deere, rif aber von Deutschland, burd Die ftipulirte Ceffion bes linten Rheinufers, 1150 Quabratmeilen und beinahe vierthalb Millionen 8) feiner Bewohner los und bestimmte, bag bie bieberigen Befiger ber fraglichen Bebiete im Schoofe bes Reiches, b. h. auf Roffen ihrer fomacheren, und von teinem Starten protegirten Mitftanbe entichabigt werben follten. In bem ermabnten, zwischen Alexander I. und bem erften Conful abgeschloffenen geheimen Bertrage murbe nun unter anbern feftgefest, bag bie beiben Dachte, fur welche ibre gemeinfame Einmifdung in Deutschlanbe Angelegenheiten gur Beit bes tefdener Friebens fich fo erfprieflich ermiefen 9). bas als Garanten beffelben erworbene Interventionerecht in bie Affairen Bermaniens auch jest zur gemeinschaftlichen Erlebigung biefer beutschen Entschädigungefrage geltend machen, b. b. bie gur Sacularifation verurtheilten Rirchenfürsten und bie übrigen gu Opfern auserfebenen Blieber b. beil. romifchen Reiches nothigenfalls zwingen follten, ber frangofifcheruffifden Dictatur in biefer innern, in biefer rein beutichen Angelegenheit fich unbedingt gu fügen! Beld' lebr- und warnungereiche Ironie bes Schicffals! Bor vier Jahren hatte, wie oben berührt, ein großer Theil ber geiftlichen und Rlein = Fürften Deutschlands zu Raifer Baul I. feine Buflucht genommen, um durch die erbetene Intervention bes einen Garanten ber tefchener Bertrage bie fcblimmen Abfichten bes anbern zu vereiteln, und jest begrundete beffen Sobn und Nachfolger mit fothaner Burgicaft ben Anspruch, Sand in Sand mit bem zweiten Burgen bas Strafgericht ber Remefis an ienen Thoren zu vollftreden!

<sup>5)</sup> Bauffer, Deutsche Gefch. IL., 846.

<sup>9)</sup> Es ist merkutrbig genug, daß sowol Schlosser, wie Dropsen und Hausser biesen charafteristischen motivirenden Eingang des in Rede Rehenden geheimen Bertrages ganz übersehen konnten; er sehlt zwar bei Bignon und Lefebvre, sindet sich aber bei Thiers, Hist. du Consulat et de l'Empire III, 140. (Leipzig 1845—56, 14 voll. wie immer im Folgenden.)

Selbft fonft icarfblidenbe Siftoriter 10) find ber Meinung, baf ber in Rebe ftebenbe gebeime Bertrag gang gum Bortbeile Franfreichs gewesen, daß Alexander I. durch benfelben arg betrogen worben. Gewiß! febr mit Unrecht. Denn abgefeben bavon, bag es fur ben jungen Raifer, ber bazu boch nicht bie minbefte Berechtigung befag, inbem fein Borganger ben wiener Bof wie bas beutsche Reich überhaupt im tritischften Momente im Stiche gelaffen und hierburch ben ungludlichen Ausgang bes Rrieges gegen bie Frangofen mefentlich mitverschulbet batte, fein geringer moralifder Gewinn mar, ohne alle Opfer mit bem Belben bes Jahrhunderts bie Ehre zu theilen, bie biefer burch bas Blud ber Schlachten fo mubfam, fo theuer errungen, bie Rufland zu ber Beit ihm eben nur baburch fchmalern konnte, bag es fie mit ibm theilte 11), bie namlich, Deutschlands herrn und Schiedrichter zu fvielen, feine Machthaber faft eben fo febr an die rufftiche wie an die frangofifche Clientel ju gewöhnen, gemabrte bie fragliche Uebereintunft auch einigen befonberen Unliegen Ruflands bie ermunichtefte Befriedigung. Ginmal baburd. baß fie ber von Paul I. gefchaffenen neuen Republit ber jonifchen Infeln 12) bie Anerkennung und Barantie Frankreichs, alfo eine neue Burgicaft erwarb gegen bie icon bamals ziemlich burchfichtigen Gelufte Britanniens nach bem Befige auch biefer wichtigen Nachbar-Gilande Maltas. Dann baburch, bag fie bem Streben Ruflands nach Ginfluf auch in Italien und zumal feinen Sympathien für ben Ronig von Sardinien Rechnung trug, und endlich baburch, baß fie es ihm ermöglichte, ber vorausfictlichen Bevorzugung einiger beutschen Fürftenbäuser bei ber beregten Entschäbigungsfrage ein falfches, ber ruffifchen Politit fehr forberliches Motiv unterzuschieben. Es ließ fich nämlich unschwer errathen, bag bet

<sup>10)</sup> Die Schloffer, VI., 456.

<sup>11)</sup> Bie schon Lesebure 1., 172 tressent bemerkte: Il entre dans les principes de la politique russe d'étendre son action sur le midi aussi bien que sur le nord de l'Europe. Ne pouvant nous disputer les armes à la main l'influence que nous exercions en Italie et en Allemagne, elle n'avait vu qu'un moyen de la limiter, c'était de la partager.

<sup>12)</sup> Bergl, oben S. 186.

erfie Conful, bierin vollfommen in Ginklang mit ben Trabitionen bes alten Frankreichs, ben bebeutenbften Regentenfamilien Gubbeutschlanbe, alfo benen von Baiern, Burtemberg und Baben, für bie burd ben luneviller Frieben von ihnen geforberten 26tretungen an bie frangofifche Republit überreichen Erfat ausmitteln In ber icon jest beutlich genug verratbenen Abficht namlich, fie fest an fich ju knupfen, bergeftalt eine feiner unbebingten Einwirkung unterliegende beutfche Staatengruppe und Mittelmacht gwifden Deftreich und Breufen, Die bentiche Trias gu bilden, wie fie im 3. 1806 aus ben Ruinen bes Reiches erftanb. Gold' ausschliefliche Singebung berfelben an ben gallifden Rachbar war offenbar febr wenig bem Bortbeile Rufflands gemäß, welches, obne entsprechendes Aequivalent bafür im norblichen Deutschland, wünschen mußte, auch einen Anspruch an jene zu erlangen, weshalb fcon Paul ber Erfte in feinen Berhandkungen mit Bonaparte auf befondere Begunftigung ber fraglichen Fürftengefcliechter gebrungen 13), und Alerander I. bediente fich mit Gifer bes noch fdeinbarern Rechtstitels, ben feine naben verwandtfcafflichen Beziehungen zu ben fraglichen Familien ihm boten. Er felbft war namlich, wie wir wiffen, Cobn einer Bringeffin von Burtemberg, im noch nicht vollenbeten fechgebnten Lebensfahre (6. Dtt. 1798) mit ber ebeln Bringeffin Louise Marie Auguste von Baben, nach ibrem unerlählichen Uebertritt zur griechischen Rirche Glifabeth gebeißen, vermabit und baburch auch verfcwagert worben mit bem nunmehrigen Rurfürften Maximilian Joseph von Baiern, beffen zweite Gemablin Raroline bie altere Schwofter ber feinigen mar.

Raum werden wir zu sagen brauchen, welch' schlaue Berechnung diesem rührenden Eiser des jungen Bars für die Interessen seiner fraglichen theueren Anverwandten in Deutschland zu Grunde lag. Diese sollten nämlich in dem Gebiets- und Machtzuwachs, den sie doch in Wahrheit dem berührten Motive Napoleons verdankten und vermöge desselben bekanntlich auch nach dem Bruche zwischen ihm und Alerander I. noch weiter erlangten, nur die

<sup>15)</sup> Thiers III., p. 4.

Frucht der russischen Freundschaft erhlicken, und badurch auch den übrigen Fürstenhäusern Germaniens ein überzeugender Beweis von der großen Erprießlichkeit der Familien-Allianzen mit der Ohnastie Soltikow gegeben werden. Darum enthielt der in Rede stehende geheime Vertrag zwischen Frankreich und Russland, der für das betressende dentsche Fürsten-Rleeblatt selbstwerständlich kein Geheimnis blieb, die Stipulation, daß dasselbe bei der beworstehenden Vertheilung der Entschädigungen besonders wohlwollend bedacht werden sollte.

Und fo gefcab es aud. Dem gemeinschaftlichen bictatorifden Befehle Frankreichs und Ruglands: ben von ihnen (24, Aug. 1802) in Regensburg vorgelegten Entichabigungeplan, b. b. Deutschands erfte Theilung, binnen zwei Monden obne bie minbefte Abanderung einfach ju acceptiren, mußte bas beil. romifche Reich beutscher Nation fich ohne Mudfen fugen. Der fogenannte Reichebenutationsbaupifolug vom 25. Febr. 1803 vollzog Diefen Befehl Rapoleons und Meranders I., das ichimpflichfte, ungerechtefte und ungludlichte Wert, welches bie Gefdichte Germaniens kennt, all' die hochgebornen Sohne beffelben mit unauslofchlicher Schande brandmarkt, beren fcmutige Sabsucht und bobenlose Richtswürdigkeit es gutentheils mitverschulbet, mit ber größten aber ben Brenfentonia Friedrich Wilhelm III. Denn biefer "Gerechte" batte, um fur bie beziehungeweife tleine Ginbufe, bie in Rolae bes luneviller Ariebens ibn traf. - namlich bie eines Bebietes von 48 Quadratmeilen mit 127,000 Ginwohnern und 1,400,000 Bulben Jahreseinfunften, mofür er burch ben ermabuten Bauptichluß vom 25. Febr. 1803 auch wirklich 235 Quabratmeilen mit 558,000 Seelen und 3,800,000 Gulben jabrlicher Ertragniffe empfing 14), - ebenfalls eine überreiche Entschädigung zu erlangen,

<sup>14) &</sup>quot;Wozu noch tam, daß die älteren preußischen Bestigungen im Westen — das herzogihum Kleve, die Grafschaft Mark 2c. — durch diese Erwersbungen mehr konsolidirt wurden." Höpfner, der Krieg von 1806 und 1807, Bb. I., S. 7. (Berlin 1850. 4 Bbe.), dem auch die obigen Zahlenangaben, unstreitig die zuverlässigsten, entnommen sind. Nicht unerwähnt mag bleiben, daß höpfners tresssichen Monographie geraume Zeit vor ihrem Erscheinen als selbstständiges Werk zum größten Theil in verschiedenen Jahrzängen des ber-

nicht allein in der kriechendsten Weise um die Gunft Frankreichs und Rußlands gebuhlt, sondern es sich auch, um begründete Ansprüche an folche zu erwerben, sehr angelegen sein lassen, "diese beiden Mächte mit einander in Einverständniß zu setzen, und die schiedsrichterliche Entscheidung der deutschen Angelegenheiten in ihre hände zu bringen"!! 15) Der oben erwähnte, für Deutschland so verhängnisvolle, geheime Bertrag vom 11. Okt. 1801 "verdankte dem Könige von Preußen Einleitung und Förderung". Wenn dieser selbst um beziehungsweise solch kleinen Gewinnes willen sich fo tief erniedrigen konnte, in um wie viel milderem Lichte stellt sich da nicht das Gebahren der kleineren fürstlichen Ländersschacher jener Tage dar!

Bu Bermaniens Glud mar biefes, von bem "Gerechten" überbrudte, Ginverftanbnig feiner beiben gefährlichen Nachbarn nicht Denn mabrend Friedrich Wilhelm III. und von langer Dauer. bie anderen beutiden Beltfürften "froben Muthes aus frangofifden und ruffifchen Sanden bie ihnen zugefallenen Bebiete ihrer eigenen Mitftande und Rechtsgenoffen in Befit nahmen und wie fur bie Dauer eines ewigen Friedens einrichteten" 16), fam es icon wieder jum Bruche bes im vorigen Jahre ju Amiens zwischen Frankreich und England gefchloffenen, vornehmlich wegen Malta. wichtige fleine Giland, in jenen Tagen zu einer mahren Schickfal8= insel für ben halben Belttheil ermachsen, hatte fraft ber Bertrage ron Amiens binnen brei Monden nach Auswechselung ber betreffenden Ratifikationen von ben Briten geräumt und bem nach ibm benannten Ritterorben guruderftattet werben follen. inbeffen bie Englander fich überzeugten, bag fie bamit auch bie faum errungene Berrichaft über bas Mittelmeer wieber aufgeben wurden, je weniger wollten fie von ber Erfullung ber fraglichen

Iiner Militar-Wochenblattes anonym veröffentlicht wurde. Es ergibt fich bies am augenfälligsten aus ber Bergleichung bes britten Banbes mit bem Jahrgange 1842 bes genannten Wochenblattes, bessen betreffenbe Aufsage mit jenem fast burchgangig wortlich übereinstimmen.

<sup>15)</sup> Worte Menzels, Zwanzig Jahre preußisch. Gefch. S. 595.

<sup>16)</sup> Perg, Steins Leben I., 248.

Stipulation etwas wiffen, und die entschiedene, sehr begreistiche 17), Weigerung Napoleons I., sie von derfelben zu entbinden, hatte ben Wiederausbruch ber Feindseligkeiten zwischen beiden Machten (Mai 1803) zur Folge.

Bekanntlich wurden fie von Seiten ber Frangofen burch bie Occupation bes gangen Rurfürftenthums Sannover (Juni 1803) Sotbane bausliche Nieberlaffung und alebalb beginnenbe weitere Ausbreitung berfelben in biefen, alfo gerabe in ben Theilen Deutschlands, die ber ruffifche Bof langft unter feine andichliefliche Broteftion zu nehmen munichte, wo er im Bergoge von Olbenburg einen angeblichen Stammvetter und in bem von Deffenburge Schwerin einen Bermandten 18) ju fchugen hatte, gab ben erften Anftog jum Bruche gwischen Bonaparte und Alexander I., und die von jenem nicht lange nachber (15. Mer; 1804) gewagte vollferrechtswidrige Berhaftung des ungludlichen Bergogs von Engbien 19) auf beutichem Grund und Boben, in bem wenige Stunden von Strafburg entfernten babifden Stabtden Ettenbeim, bent garen ben fcheinbarften Borwand bazu. Er ließ fich, nach bem neuerbings entbrannten Rampfe zwischen England und Frantreich, auch in ber That fcwer vermeiben, weil Rapoleon bamale noch nicht gewillt mar, fur Ruffende Reutralität ben einzigen Breis zu gablen, um beffentwillen bie, mit ber britifchen fo enge

<sup>17)</sup> Malte, c'est la domination de la Méditerranée. Or personne ne croira que je consente à donner la domination de la Méditerranée aux Anglais, sans avoir peur de me mesurer avec eux. Je perds donc à la fois la plus importante mer du monde, et l'opinion de l'Europe, qui croit à mon énergie, qui la croit supérieure à tous les dangers. Acuferungen Napoleons I. v. April 1803. Thiers IV., 247.

<sup>18)</sup> Dessen Erbprinz Friedrich Ludwig war nämlich seit dem 23. Okt. 1799 mit Helenen, einer Schwester Alexanders I., vermählt, und dies Ursfache, daß letzterer damals (Mai 1803) dem Hause Meklenburg-Schwerin die Kurwurde zu verschaffen suchte. Bredow, Chronik d. XIX. Jahrh. I., 448.

<sup>19)</sup> Bur Berichtigung einer von Schloffer VI., 500, Wachsmuth III., 291 u. A. begangenen Ungerechtigkeit mag hier nicht unerwähnt bleiben, daß Caulaincourts Richtbetheiligung an biefer schmachvollsten That Napoleons I. schon in der von Arnault, Jan, Joun u. A. herausgegebenen Biographie nouvelle des Contemporains IV., 219 erwiesen worden.

Sugenheim, Ruglande Ginfluß Bb. II.

litte Ariftofratie bes Rnutenftagtes bem Beberricher beffelben geftattet haben murbe, parteilos ju bleiben, mas Alexander felbft gemunicht baben mag, wie aus ber Aeugerung feines Gefandten Martoff in Baris (Juli 1803): "ber Raifer babe gwar feinen Willen, allein bie ruffifche Nation (b. b. ber ruffifche Abel) auch einen" bervorzugeben icheint. Worin ber fragliche Breis beftanb, werben wir im Rolgenden erfahren. Die vom Autofraten noch in bemfelben Jahre (Dov. 1803) angeordnete ftarte Refrutirung und vorgenommenen beträchtlichen Ruftungen, fo wie bie gleichzeitige Abreife Markoffs aus Baris (27. Nov.), mit Rudlaffung eines einfachen Gefchäftsträgers, verrietben beutlich genug, bag Rugland mit Napoleon brechen wollte, und ber haftige Gifer, mit welchem es Enghiens gewaltsame Entführung und ben an ibm wenige Tage barauf (21. Merz 1804) ju Bincennes begangenen Juftigmord aufgriff, lofte barüber vollende jeben 3meifel.

Die Barme, mit ber bie ruffifche Diplomatie bamals als Bortampferin fur bie, freilich ichwer genug verlette, Chre und Burbe Deutschlanbs auftrat, murbe alle Anertennung verbienen, wenn fie nicht augenscheinlich einer fo bochft unlautern Doppelabficht entfloffen mare. Ginmal ber, bas junge Brotektorat bes Baren recht fichtbar und bebeutfam jur Geltung ju bringen, biefen thatfaclic an die Stelle bes in Wien thronenden nominellen Oberhauptes und feinsollenden Berfechters ber Intereffen bes beiligen romifchen Reiches ju fegen. Dann follte letteres, wie nach ber ju Regensburg (6. Mai 1804) 20) gestellten Aufforderung bes ruffifchen Gefandten Rlupfel gur Bereinigung mit feinem Donarchen, um gemeinschaftlich mit ibm Genugthuung fur bie fragliche fdwere Berlegung bes Bolferrechts von Bonaparte ju erlangen, fich faum bezweifeln ließ, in ben bevorftebenben abermaligen englisch-ruffichen Rampf gegen benselben verftridt werben, um, falls folder einen übeln Ausgang nehme, wie neulich bie öftreichifchen Rieberlagen, fo auch bie eventuellen britifch-mostowitifchen in einem zweiten luneviller Frieden wiederum vom beutschen Michel bezahlen zu laffen. Da barf man es biefem mabrlich nicht allgu

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Mémoires d'un homme d'état VIII., 847 sq.

febr verargen, bag er, gewisigt burch bie jungften ichmerglichen Erfahrungen, Die von Raifer Alexander I. gezeigte rubrende Sorge fur Germaniens allerdings tief gefrantte Chre überaus fuhl aufnahm. Da fie ebenfalls mit Ruglands unfeliger Burgichaft bes tefchener Friedens und bes burch ben fcmablichen Reichsbeputationshauptichlug vom vorigen Jahre neu geschaffenen Buftanbes ber Dinge in Deutschland begrundet murbe, konnte fich felbft bas berliner Rabinet ber Entgegnung nicht entbrechen: es fei fonberbar und gegen alles Berkommen, bag ber Garant einschreite, ohne von ben Bundchftbetheiligten bagu aufgeforbert zu werben. Es mar minbeftens eben fo febr bie Ueberzeugung, bag ber aufbringliche Racher nicht weniger wie ber übermuthige Beleidiger ju furchten mare, als "bie feige Rlugheit ber Beit," was bie in Regensburg verfammelten Bertreter Deutschlands gegen Ende Juli 1804 ju bem verzweifelten Entichluffe trieb, in Daffe gu befertiren 21), um bem immer ungeftumer werbenben Drangen bes ruffifden Befanbten, über bie in Rebe ftebenbe Angelegenheit "ber Burbe und Selbftfanbigfeit (!!) bes beil. romifchen Reiches angemeffene" Befcluffe au faffen, ohne allgu empfindliche Berletung bes Baren gu ent= rinnen.

Seitbem fein Tobfeind Bitt (15. Mai 1804) wieder an bie Spite bes englischen Minifteriums getreten, fonnte es Napoleon I. ber in benfelben Tagen ben Raifertitel annahm, als eine ausgemachte Sache betrachten, bag er febr balb mit einer britten Coalition zu kampfen haben werbe. Und in ber That wurde biefe icon taum feche Monden nach ber Rudfehr jenes großen Staatsmannes an Albions Steuerruber ins Dafein gerufen burch bie, von ihm vermittelte, zwischen Rufland und Deftreich (6. Nov. 1804) abgefchloffene abermalige Allianz, Die in fo tiefes Gebeimniß gehullt murbe, bag fie bas felbft noch im folgenden Fruhjahr ben meiften Rollegen Bitte mar. Bermoge berfelben verpflichteten fich beibe Raiferhofe mit einer Streitmacht von 350,000 Mann, - 235,000 Deftreicher und 115,000 Ruffen -, allen ferneren Anmagungen bes neuen Frangofenkaifers zu wehren. Die Un=

<sup>21)</sup> Bauffer II., 525.

fabiateit, bie vollige Bernichtung bes habsburgifchen Ginftuffes in Deutschland burch lettern zu verschmerzen, fo wie bie, vom Baren und britischen Premier gar verführerisch vorgegautelte, Boffnung auf vollständige Reftauration in Italien und anf Erwerbung eines beträchtlichen Theiles von Baiern verfentten in Bien alle aus bem 3. 1799 und ber fungften Bergangenheit ftammenben Warnungen por ber argliftigen Freundschaft Ruflands in tiefe Bergeffenheit. In bem zwischen biefem und Grofibritannien felbit erft im nachften Frubling (11. April 1805) jum Abichinffe gebiebenen Bunbesvertrage wurde bie Aufstellung einer Streitmacht von nicht weniger als einer halben Million Rrieger burch bie neue Coalition flipulirt, ber Schweben bereits (14. 3an. 1805) beigetreten und auch Reapels Butritt gefichert mar. Ungeblich gu bem Bebufe, Frankreich auf feine alten Granzen wieber einzuforanten, ber Belt bie Boblibat eines bauernben Rriebens bierburd, fo wie burch zwedmäßige Bertheilung ber ibm gu entreißenden gander gu fichern. In der That bara fich aber binter biefem gleiffenben Ausbangefdilbe bie unzweifelbafte Absicht Ruflands, fich felbft jum europaischen Brincipate und namentlich jume Diktator in Deutschland emporzuschwingen, Die Territorial - fowie bie vollerrechtlichen Berhaltniffe bes Erbtheils in einer feinen Sonber-Intereffen entsprechenden Beife vollig umzugeftalten.

Prägnanter noch als in den geheimen Artikeln diefes "Concert-Araktates" felbst findet sich der beregte eigentliche Zweck Rußlands in den Verhandlungen ausgesprochen, die drei Monden vor Unterzeichnung desselben (Jan. 1805) in London zwischen Pitt und Rowosiltzow gepflogen wurden, welch' letzern der Zar an jenen. abgesandt, um mit ihm über die Grundlagen der fraglichen nemen. Ordnung der Dinge in Europa sich zu verständigen. Sie sind für uns besonders merkwürdig wegen der Vorschläge 22), die der russische Diplomat bezüglich Deutschlands überbrachte. Dessen Wohlsahrt erheische offendar, so lauteten jene, daß ihm eine ganz neue Versassung gegeben werde, deren Hauptausgabe darin bestehen müsse, sowol Destreich wie Preußen aus Deutschland

<sup>22)</sup> Erft neulich befannt geworben burch There V., 262-265.

benauszuschaffen. Denn biefes fei von beiben Blächten bis lebt nur wechselweise unterbrudt worben, barum fur baffelbe tein größeres Beil zu erzielen, als fothane Ausftogung ber Baufer Babsburg und Cobenzollern, Die in Germanien ja bod immer nur bie Rolle ehrgeiziger Parteibaupter gefpielt, und ber von ihnen beberrichten ganber. Fur bie Berminberung, Die bem beutschen Staatstorper burd bas Ausscheiben biefer beiben großen Daffen ermachfe, folle er enticabiat werben burch ben Gintritt Bollanbs, Belgiens und ber Soweiz in ben neu zu fiftenben Bund, ber, befreit von jebem unerfreulichen (b. h. nichtrufficen) Ginfluffe, nur auf bie beimifchen Intereffen angewiesen, nicht mehr in ungerechte, feinem mabren Bortheile wiberftrebende Rriege fich verwickelt feben werbe. Statt von einem Raifer folle bie oberfte Leitung bes neuen Bunbes abmechselnb von ben Sauptftagten beffelben geführt werben; wer zu letteren vornehmlich erhoben werben follte, wurde gang unverblumt burch ben Borichlag ausgesprochen, mittelft fernerer Gebieteveranderungen Baiern, Bürtemberg und Baben (alfo ben Bermanbten und ben bamaligen funponirten Anhangern bes Bare burch Did und Dunn) noch weitere Machtvermehrung zuzuwenden.

Bemerken wir zuvorderst, daß diese Antrage von Rußland zu einer Zeit gemacht wurden, wo Franz II. noch der rechtmäßige, von aller Welt anerkannte, Träger der deutschen Kaiserkrone und Aleranders I. neuer Berbundeter gegen Frankreich war! Bemerken wir ferner, wie aus jenen klärlich folgt, daß Germanien damals, auch wenn Napoleons I. Feinde triumphirt hätten, einem Rheindunde schwerlich entgangen sein dürste, nur unter russischem, fatt unter französischem Protektorat.

Nicht minder merkwürdig ift zu betrachten, wie Merander I. sich nahm, um Preußens unentbehrlichen Beitritt zu dem fraglichen großen europäischen Waffenbunde gegen Frankreich zu erzwingen. Jur richtigen Würdigung seines damaligen Gebahrens gegen Friedrich Wilhelm III. ist zu wissen nöthig, daß beibe Monarchen vor einigen Jahren (Juni 1802) in Memel sich persönlich kennen gelernt, und bei diesem Anlasse einen sehr intimen Freundschaftsbund geschlossen hatten. Der hinderte indessen nicht,

baß icon in bem ermabnten Dovembervertrage zwifden ben Sofen von Wien und Petersburg bie Aufftellung eines ruffifchen Beobachtungsheeres gegen Breugen flipulirt, und in bem britifcruffifden Aprilbundniffe gang einfach bie Regel angenommen murbe. Jeben, ber fic ber Coalition nicht anschließen werbe, als Reinb ju behandeln. Welcher Uebermuth, welche Migachtung Breugens, bas hierburch mit Baiern und Burtemberg in eine. Rathegorie gestellt wurde! Und pragnanter noch als in biefen, Friedrich Wilhelm III. verborgen gebliebenen, Traftaten fprach fich bie Berinaschätuna augleich mit ber Digaunft feines Freundes Meranbers I. in ben Auftragen aus, mit welchen berfelbe feinen Abjutanten Ferdinand von Wingingerobe (Jan. 1805) nach Berlin entfanbte.

Ein Staatsmann, wie Pitt, konnte sich nicht verhehlen, baß die Coalition dann nur Aussicht hatte, Preußen seiner verhaßten Neutralität zu entreißen, wenn sie ihm verführerischere Lockspeisen hinhielt, als Napoleon I. Er war deshalb der Meinung, man folle ihm für seinen Zutritt zum großen Bunde gegen letzern nicht nur das ganze linke Rheinuser, sondern auch die Niederlande zussichen, und es erscheint in der That mehr als zweiselhaft 23), ob Friedrich Wilhelms III. Ländergier diesem Anerdieten lange widerstanden haben dürste. Allein der Zar, der die betressende Unterstanden haben dürste. Allein der Zar, der die betressende Unterstanden Machtzuwachs nicht; auch trug er sich bereits damals mit dem, später in der That verwirklichten, Lieblingsgedanken der Hellung eines Königreichs der vereinigten Niederlande. Er schränkte darum 24) die durch Wintsingerodes Mund jenem hingehaltene Lockung auf das linke Rheinuser ein, und suchte das, was er dem

<sup>23)</sup> Selbst-russische Diplomaten sprachen bamals biese Ansicht aus. Je vous avoue que je ne désespère pas de la Prusse; ce serait un événement extraordinaire que de la voir résister aux offres que les Alliés seront dans le cas de lui faire, et qui ne pourront guère être aussi tentantes de la part de la France. Aus dem Schreiben eines solchen, London, 30. Sept. 1805 bei Hormayr, Lebensbilder aus dem Befreiungskriege II., 167.

<sup>24)</sup> Thiers V., 264. Horman a. c. D. II., 173,

Breufentonige an reellen Bortbeilen weniger bot, burch auferfie Liberalitat mit Giniduchterungeversuchen und Drobungen gu er-Die blind eingenommen Friedrich Wilhelm III. fur feinen Taiferlichen Freund an ber Newa, wie groß feine perfonliche Bagbaftigfeit auch immer mar, er fühlte fich boch tief verlett burch Minningerobes berrifches Auftreten und brutale Sprache; benn gu einem ruffifchen Bafallen, bei welchem biefe allenfalls am rechten Blate gemefen fein murben, mar Preugens Ronig bamals noch nicht berabgefunten. Er wiegte fich beshalb in ben fugen Babn ein, ber Abgefandte bes Bars habe feine Inftruttionen überfdritten, und ichidte (April 1805) einen feiner Bertrauten, ben General pon Baftrom, nach Betersburg, um feines faiferlichen Freundes mabre Gefinnungen gegen Breugen zu erforichen. Wie arofi mar aber nicht bie Ueberraschung bes Generals, ale er fich icon in ben erften Tagen nach feiner Ankunft in ber nordischen Metropole überzeugen mußte, daß Wingingerobe ber nur ju getreue Dolmetich ber Meinungen und Abfichten feines Gebieters gewesen! Die Auslaffungen bes gurften Abam Czartorieti, bes bamaligen ruffifchen Miniftere ber auswärtigen Angelegenheiten und, übrigens bochft achtungswerthen 25), Gunftlings bes Baren, murben gleich in ber erften Unterredung fo bitter und rudfichtelos, bag Baftrow, obwol ein ausgezeichneter, febr umfichtiger und gewandter Gefchaftsmann 26), nicht umbin konnte, fie gang brudt abzubrechen. Aleranber I. felbft dugerte fich zwar folgenden Tages in milberen Worten, beren Sinn aber gleich bemuthigend und frantend fur Preugen war, ba fie nur ju verftanblich andeuteten, bag man im Bunbe mit balb Europa fich ftart genug fuble, Friedrich Wilhelm III. ben

<sup>25)</sup> Alexandre — le nomma ministre des relations exterieures, ce qui excita la jalousie des Russes, qui voyaient avec peine un Polonais élevé chez eux à une place aussi importante. La conduite du prince Czartoriski néammoins fut toujours noble, et (chose inouïe dans les fastes ministériels), il ne se servit point de sa faveur pour se faire des créatures ou pour nuire à ses ennemis. Il était même si désintéressé qu'il abandonna au trésor impérial les appointemens attachés à sa place. Biographie nouvelle des Contemporains V, 143.

<sup>26)</sup> Höpfner, ber Krieg von 1806 und 1807, L, 155,

Entichluf aufzundthigen, ber bieberigen Rentrelität gu entfagen. 27).

Das Schmablichfte mar aber, baf ber Selbuberifder aller -Reugen faft in bemfelben Momente, wo er gegen feinen koniglichen Exeund fo unfreundlich fich benahm, benfelben als Mittel jum Erreichen einer ber vornehmften 3mede ber Coalition benutte, noch fläglicher freilich, bag Friedrich Wilhelm III. fich bagu benuten ließ; bie politifche Stupibitat biefes, bamale boch ichon 85iabrigen, Sobenzollern bat fich nie pragnanter enthult. Coalition, und zumal Rugland, fürchtete nämlich, Napoleon I. mochte feinen Begnern zuvorkommen, zum Schwerte greifen, che lentere ibre Ruftungen vollendet. Um ibn nun in Untbatigeeit zu erhalten, bie biefe ihre oben ermabnte balbe Million Solbaten auf ben Beinen hatte, verfiel man in Betersburg auf bas pfiffige Ausfunftemittel erneuerter trugerifder friedlicher Unterhandlungen, und erfah jum Brieftrager ben Breugentonig aus, welchen ber neue Frangofenfaifer füglich nicht abweifen tonnte, weil er Rudfichten auf ibn zu nehmen batte, und in ber That lange Beit auch mehr nahm, ale Alexander I. Saft in bemfelben Momente nun, wo Raffrow in ber norbifden Metropole fich fo unerquicklich behandelt fab, fdrieb ber Bar (gang mabrheitsmibrig!) an feinen toniglichen Freund in Berlin (12. April 1805), von Frankreich feien in London friedliche Eröffnungen eingelaufen, und barauf bin habe bas britifche Minifterium es ibm anbeimgeftellt, einen Berfuch autlichen Austrages zu machen. Er bitte baber ben Ronig um fo angelegentlicher, bem Diplomaten, ben er gu bem Bebufe nach Baris fenden wolle, Raffe zu verschaffen, ba bie überaus gemägigten Borfcblage, bie biefer borthin überbringen und bei feiner Durchreife ibm mittheilen werbe, bie gegrundete hoffnung frieblicher Berftandigung wedten. Friedrich Wilhelm III. und feine Rathe waren fo einfaltig, an die Aufrichtigkeit Diefer iconen Berficherungen ju glauben, batten feine Ahnung von bem Kallftrid. ber fich binter letteren barg. Indem Breugen nämlich in ber

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Lefebvre II., 66 sq., hier überhaupt nebst Thiers V., 269 sq. und Hausser II. 570 f. parnehmlich benütt.

bezührten Beise die Ausführung ber angedenteten Arglist bes Bars und seiner Berbändeten überbrückte und unterstützte, mußte es in Napoleons Augen als deren bewußter Mitschuldiger und Gelfer erscheinen. Denn daß es aus bloßer, schnöde mißbrauchter, Einfalt geschah, konnte der süglich doch um so weniger unterstellen, da er den Zweck dieser plöhlichen Kriedensliebe seiner Keinde sogleich errieth, dem preußischen Monarchen zwar die erbetenen Pässe, jedoch mit dem Bemerken sandte, daß er der fraglichen verspäteten Kriedensmission blutwenig traue. Und in der That zersoß biese in ihr Nichts, sobald die Berbündeten sich überzeugten, daß Krank-reichs Beherrscher nicht so leicht zu täuschen war, wie Kriedrich Wilhelm III.

Allerdings fordert die unbeschreiblich erbarmliche, feige, verftand- und charafterlofe Bolitif bes Lettern in biefer Beit ben berbften Tabel beraus; es ift aber boch nicht zu läugnen, baf Rufland einen großen, wenn nicht ben größten Theil ber Schulb baran trägt. Denn nicht genug, bag es bem preugischen Monarchen burch fein beregtes Treiben es ungemein erschwerte, einen feinen mabren Intereffen entsprechenden Entschluß ju faffen, b. b. ber großen Allian; gegen Frankreich beigutreten, es fleigerte auch noch in anderer Beife bas wefentlichfte hindernif, welches fich bem entgegenftemmte. Es war bies bas Migtrauen, bie gwifden Wien und Berlin feit bem bafeler Frieden waltende intenfive Antipathie. In ienen Tagen nun, wo in Breugens Sand fo augenfällig bie Enticheibung rubete, empfand Deftreich tief bas Bedurfniff ber Befeitigung biefes Digverhaltniffes und bewarb fic beshalb eifrig um aufrichtige Berfohnung, um ein Bundnig mit Friedrich Bil-Auf Diefem einzig gefunden und richtigen Bege, lettern ber Coalition gegen Napolcon zuzugefellen, fab fich ber Raiferhof nun vom Baren nicht allein nicht unterftust, fonbern auch noch von bemfelben abgelentt, indem Ferdinand von Wingingerobe fich (April) von Berlin nach Wien begab, und bort burch feine factgroben Ausfälle und feine Berhegungen gegen Breugen jener Partei, in ber bie alten Autipathien ftarter maren, ale bie gebieterischften Anforderungen bes Staatsvortheils, nicht wenig in Die Banbe arbeitete, ihren verhangnifvollen Gieg mefentlich über-

7

brudte. Darum tonnte auch Friedrich von Gens fic bamals bes bentwurbigen Betenntniffes nicht erwehren, bag Bingingerobes Sendung doppelten Schaben gestiftet, einmal, weil fein brutaler Trop Breugen abgeftogen, bann, weil fein Bebahren bezüglich beffelben in Bien benen febr forberlich geworben, die aus tiefmurgelnber Abneigung weiterm Kortidreiten auf bem angebeuteten einzig richtigen Wege fich wiberfebten. Es ift gang abgefcmadt, bies Berfahren Winbingerobes am Raiferhofe von verfonlicher Rachsucht, von beffen Berlangen berguleiten 28), für fein Scheitern in Berlin Revanche zu nehmen; fo folecht gefdult waren mit fold' wichtigen Sendungen betrauete ruffifde Diplomaten bamals eben fo wenig wie heut' ju Tage. Rein 3weifel mithin, Wintingerobe handelte nur ben Beifungen feines Gebieters gemäß, Die ibre gang natürliche Ertlarung barin finben, bag es bem Baren mit bem oben ermahnten, burch Romofiltom nach London übermittelten Blane einer Umgeftaltung bes beutichen Staatsforpers, unter Ausftoffung Deftreichs und Breufens, bober Ernft mar und er ber einstigen Bermirklichung beffelben aus ber aufrichtigen Berfohnung ber beiben Machte bas größte Binbernig ermachfen fab.

Ungeachtet der eifrigen, der wiederholten Warnungen Friedrichs von Geng 20), der sich damals überhaupt als der einsichtigste, der staatsmännischste Kopf in Destreich bewährte, vor der eben so abgeschmadten als gefährlichen Taktik, Friedrich Wilhelms III. Zutritt zur Coalition durch militärische Drohungen erzwing en zu wollen, da dies nur den doppelten Nachtheil habe, sich ihn vollends zu entfremden und dem Kampse gegen Napoleon die russtschen Streitkräfte zu entziehen, mit welchen man auf Preußen einen Druck zu üben beabsichtigte, spielte Alexander I. schon nach wenigen

<sup>28)</sup> Bie bon Bauffer II., 572 geschehen.

<sup>29) &</sup>quot;Bare jener ausschweisenbe, jener rasenbe Plan", schrieb bieser, 6. Oft. 1805 an Joh. v. Müller, "ben ich seit zwei Jahren — benn so lange lebt er schon — in allen Gestalten und Umwandlungen bekämpste. Preußen durch Ausland zwingen zu lassen, nie gesaßt, oder wäre er früher ausgegeben worden, wer weiß, wo die Sachen jest schon ständen". Gent, Schriften her. v. Schlester IV., 117,

Monden tropig feinen letten Trumpf aus. Am 19. Sept. 1805 erbielt ber preufifche Monarch ein Schreiben bes Baren, worin ibm einfach notificirt wurde, daß letterer feine Truppen burch Subpreußen und Schlesten gegen Napoleon vorruden laffen, b. b. Friedrich Wilhelms III. fo bestimmt ausgesprochenen Entidlufi. neutral zu bleiben, nicht refvettiren werbe, indem eine Erlaubnif jum Durchmarich gar nicht erbeten, biefer vielmehr "mit Nachdrud geforbert, und felbft ber Tag beftimmt wurde, an bem die Ruffen bas preufifche Gebiet betreten murben 30)". Diefer "eines geringen Umweges von wenigen Marichen wegen 31)" bewiefene Uebermuth mar benn boch felbft ber feigherzigen Lammegebulb Friedrich Wilhelms III. zu viel. Er verweigerte ben fo peremtorifd geforberten Durchmarich, brobete, falls nur ein Ruffe fein Gebiet betreten merbe, mit bem Einruden eines preugischen Truppencorps in Bobmen, feste auchwirklich (1. Ott.) feine gesammte Streitmacht auf ben Rriegefuß und birigirte fle gegen feine öftliche Granze, wo man icon einen blutigen Busammenftog zwischen Breugen und Ruffen ermartete 32), ale ber grobe Miggriff 33) Napoleone, burch Bernabottes Marich burd bas Ansbach'iche (3. Oft.) bem Baren in ber Berlenung ber preufischen Reutralität juvorzukommen, auch ben Ruffen, gur Bergeltung, ben Weg burch Schlesten öffnete und

<sup>30)</sup> hausser II., 645 aus einem Bericht bes weimar'ichen Geschäftstragers in Berlin v. 21. Sept. b. I.

<sup>31)</sup> Borte bes berühmten Militar-Schriftftellers Berenhorft in einem Briefe an ben preußischen General-Lieutenant Balentini v. 1. Oft, 1805: Aus bem Rachlaffe v. G. H. v. Berenhorft, her. v. Bulow II., 227. (Deffau 1845-47. 2 Bbe.)

<sup>32)</sup> Berg, Steins Leben I., 302. (Baffewig), bie Rurmart Branbens burg v. b. Ausbruche bes frangof. Krieges im Oft. 1806. S. 515. (Leipz. 1847.)

<sup>38)</sup> Für welchen aber Berenhorft, obwol ein abgesagter Feind bes großen Raifers, doch eine fehr natürliche Erlärung weiß, der wir sonft nirgends begegneten. An Balentini, 18. Oft. 1805 a. a. O. II., 229: "Den Arieg zwischen Rußland und Breußen mochte er, als er Bernadotte diesen Befehl gab, für unfehlbar halten, wohl bereits ausgebrochen glauben; sein jest nothgebrungener Bundesgenosse, hoffte er, werde die kleine Freiheit, die er sich nehme, schon ihm zu gute halten, allenfalls zu gute nunmehr halten mußsen".

fiberhaupt die Stimmung Friedrich Withelms III, plostich gang gum Bortheile ber Letteren umwandelte.

Alexander I. fputete fich naturlich aufs Sociate, bas zu benuten. Er war bamale in Bolen bei feinen, nach bem Rriegefcauplate im füblichen Deutschland rudenben, Truppen und eilte unverzüglich nach Berlin, um burch ben beftechenben Ginflug feiner allerbinas ungemein liebensmurbigen Berfonlichkeit bem Breufenkonige bie fo lange, und fo vertebrt erftrebte Entfchliefung endlich abzuloden. Es ift mertwurdig, zu betrachten, wie er fich bierbei Buvorberft fuchte er bie reigenbe, Die eble Ronigin Louife gu gewinnen, bie auf ibren Gemabl febr bebeutenben Ginfluß ubte und langft vom grundlichften Frangofenhaffe erfullt mar. Der Bar widmete ihr eine Art von Bulbigung, ber nicht leicht ein Weib miberfteht 34); icon nach wenigen Tagen schwärmte fte für ben bochbergigen Ruffenkaifer. Und mit ibr balb ber gange Bof, ba Alexander es nicht verschmähete, alle bervorragenben Berionlichkeiten beffelben burch bie feinfte Schmeichelei zu bestechen. Den Sinbeutungen bes fublern Ronigs auf Sprache und Bebahren feines boben Gaftes in ber letten Beit, und zumal in ben letten Boden, begegnete biefer mit ber Berficherung, fle feien feinem Bergen fremb und lediglich Ausflug ber Befinnungen feines Miniftere Caartorieti gewefen, bem er auch wirtlich, zum Beweife ber Babrheit jener, furz barauf bie Leitung ber auswärtigen Ungelegenheiten entzog. Dennoch entschied erft ber funf Tage nach bem Baren (30. Oft.) am preugifchen Soffager in Botebam eintreffenbe Erzherzog Anton, bes beutichen Raifers Bruber, ben Entschluß Friedrich Wilhelms III. Jest erft (3. Nov.) verftanb er fich zu einem Bertrage, burch ben er fich anheischig machte, ale bewaffneter Bermittler zwischen ben Allirten und Rapoleon aufautreten, und wenn biefer nicht binnen vier Wochen bie ibm vorzulegenben Friedensgrundlagen angenommen baben 180,000 Breugen gegen ibn ins gelb ruden ju laffen. Da es

<sup>34)</sup> Alexandre lui adressa une sorte de culte chevaleresque et respectueux, qu'on pouvait à volonté prendre pour un simple hommage rendu à son mérite, ou pour un sentiment plus vif encore. Thiers VI. 160.

für bie Berbunbeten von großem Berthe war, bag bie Belt raft erfahre, mas ju Botebam gefcheben, führte ber Bar bort eine fleine, aber febr bebeutfame Romobie auf. Er batte feine Abreife auf ben Abend bes 4. Nov. bestimmt, fle verzögerte fich aber burd bie Schmerelichteit bes Abichiebes bis jur icauerlichen Mitternachteftunde. "Im Drange ber bierbei angeregten Gefühle iprach Alexander ben Bunfch aus, vor feinem Scheiben ben Bund ibrer Bergen auf eine feierliche Beife am Sarge Friedrichs bes Großen zu befraftigen. Der Ronig, obwol fein Freund bes Ungewöhnlichen, tonnte fich biefem Bunfche feines Gaftes nicht ver-Er befahl, bie Gruft in ber Garnisonfirche, in welcher bie Leiche Friedrichs rubt, ju bffnen. Beibe Monarchen, mit ibnen bie Ronigin, traten an ben Sarg, Alexander thate benfelben und reichte bann feinem Freunde bie Sand mit bem Schwure immermabrenber Treue. Darauf umarmte er ben Ronig und bie Ronigin, und fchieb tief bewegt, um bem Schanplage bes Rrieges zuzueifen 35)".

Denn biefer hatte bereife eine fur bie Conlition gar unerbaulide Benbung genommen. Gs war namlich gefcheben, was ber far befürchtet, Rapoleon I. jener guvorgekommten.; wahrens Die wiener Berruden ihn mit nichts als mit bem flug auspofaunten Landungeverfuche in England befchäftigt mabnien, batte er 200,000 Mann gegen Defiveich in Bewegung gefest, obne baf Die Klugen Leute in ber Raiferstadt etwas bavon merkten und aus bem fugen Traume aufgeruttelt werden tonnten, biesmal werbe es ihnen gelingen, ben größten gelbberen bes Jahrhunderte an überrafchen! Erft ale ber laderlichfte und flaglichfte, Dad, bas gelungenfte Mufterbild jener verrufenen wiener Rriegetunft am grunen Tifch, bie fich ftete fo überaus fruchtbar in Brojetten und allezeit fo unfabig zeigte, ein einziges verftanbig auszuführen, bie gräßliche Neberrafchung erlebte, fatt ber erwarteten Ruffen Die nichterwarteten Frangofen ploglich vor fich zu feben, ging biefem Rorporal an politischem Berftanbe ein Licht auf über bie eigentliche Sachlage. Seine Berblendung und Zaudersucht, die ibn ver-

<sup>35)</sup> Menzel, zwanzig Jahre preußisch. Gefch. S. 670.

hindert, zur rechten Zeit sich zu schlagen, verhinderten ihn auch, rechtzeitig, ehe er noch von allen Seiten umzingelt war, mit seinen Truppen Reifaus zu nehmen. Mad's schmachvolle Kapitulation von Ulm (17. Okt. 1805), die etwa 24,000 Oestreicher, fast den ganzen Rest der 80,000 Streiter, die er noch vor zwei Wochen unter seinen Fahnen versammelt gesehen, zu Napoleons Kriegsgefangenen machte, diffnete diesem den Weg in das herz des Kaiserstaates; vier Wochen später (13. Nov.) zogen die Franzosen in Wien ein, schlosse ühr großer Imperator sein Hauptquartier im Schlosse zu Schönbrunn auf.

Allerdings baben bie gang unbefdreibliche Feigheit, Erbarmlichkeit und Stupibitat, bie bamals Rrang II. und feine noch elenberen Rathe und Benerale bewiefen, bag es fo tam, jumeift verschulbet, aber bod feineswege allein. Denn es ift nicht gu laugnen, ein großer Theil ber Schulb fällt auf Rugland gurud, beffen Beerführer in biefem turgen verbangnifvollen Berbftfelbzuge gegen Deftreich eine eben fo perfibe Rolle fpielten, wie turg vorber feine Diplomaten gegen Breugen. Das erfte, von Rutufow befehligte, 40,000 Mann ftarte ruffifche Bulfscorps mar bereits am 30. Auguft 36) in Lemberg angefommen, batte mitbin, wenn es nach turger Raft bem Guben zugeeilt mare, bort noch vor Ravoleon eintreffen, mit bem von Dad geführten fich vereinigen Dag bie bochte Gile Doth that, lag auf flacher Sand, und bag bie Ruffen es wußten, erhellt beutlich aus ber wieberholt angebeuteten fteten Beforgnif bes Baren, bie Allirten möchten bom Frangofentaifer überrafcht werben. Demungeachtet vertrobelte Rutusow brei unichagbare Wochen in und um Galigiens, Sauptftabt, und als er fich endlich in Bewegung fette, gefchah es mit folder Gemächlichkeit, bag er erft (16. Ottober) faft in bemfelben Momente am Inn eintraf, wo ber in Ulm eingeschloffene Dad. tapitulirte, ber freilich fold' gewiffenlofes Bogern ber Bunbgenoffen nicht voraussegen fonnte. Es fcheint ber Abficht entfloffen gu fein, wieder, wie im 3. 1799, fagen ju konnen, bag bie Deftreicher ohne ruffifche Gulfe gegen bie Frangmanner nichts auszurichten

<sup>36)</sup> Brebow, Chronif, 1805, S. 957.

vermöchten, und den Ruhm des, in kläglichem blindem Hochmuthe als unfehlbar betrachteten, Triumphes über lettere den heldenherzigen Ariegern des Zars allein zu vindiciren! Und bennoch war es vornehmlich diesen heldenherzigen Ariegern zu danken, daß Napoleon in so raschem Siegeslause die Wien vordringen konnte! Denn die Russen hatten unter dem deprimirenden Eindrucke der östreichischen Niederlagen dermaßen den Kopf verloren, daß sie gar keinen Versuch wagten, ihre natürlichen Vertheidigungs-linien zu halten, d. h. den Franzosen den Uebergang über den Inn, die Traun, die Enns streitig zu machen, und selbst, zu nicht geringem Erstaunen Bonapartes 37) die hochwichtige, zu langer Bertheidigung mit Allem tresslich versehene Festung Vaunau wie auch Linz ihm ohne Schwertstreich, mit offenen Thoren überließen!

Das Emporendste war aber ber brutale Sochmuth, bie schonungslose Berachtung, womit die Ruffen auch jett, wie im 3. 1799, ihre Wassenssenossen behandelten, trot dem ihr eigener materieller Zustand überaus mangelhaft, ja jum Theil noch mangelhafter als der der Destreicher war. Wer die betreffenden Angaben Napoleons und französischer Schriftseller 38) gerne der Uebertreibung zeihen möchte, kann durch die Auslassungen eines höcht "korrekten" und gut russisch gesinnten Ohrenzeugen, Friedrich von

<sup>38)</sup> S. S. Thiers VI., 193. 216: Ils (bie Ruffen) les traitaient avec une extrême arrogance, aflectant de leur imputer les revers de cette campagne. Les langage des officiers et des généraux russes était à cet égard d'une hauteur blessante, et nullement méritée, car si les Autrichiens montraient moins de fermeté que les fantassins russes, ils leur étaient supérieurs sous tous les autres rapports. Les Russes, toujours fort méprisants pour leurs alliés les Autrichiens, qu'ils accusaient d'être de lâches soldats, de malhabiles officiers.



<sup>37)</sup> Je suis, schrieb bieser (30. Ostibr. 1805) seinem Bruber Joseph, arrivé à Braunau aujourd'hui. L'armée russe paraît fort épouvantée du sort de l'armée autrichienne. Elle m'a laissé Braunau, qui est une des cless de l'Autriche; cette place a une belle enceinte, et est munie de magasins de toute espèce. Nous allons voir ce que sera cette armée russe; elle a perdu la tête. Mémoires et Correspondance du Roi Joseph, publ. p. Du Casse I., 307 (Paria, 1853—54. 10 voll.). Bergl. noch Thiers VI. 183 und Lesebvre II., 186.

Bent, grundlich eines Beffern belehrt werben. Go erzählt biefer, bağ in einer Abendgefellschaft bei ber, ibm febr befreundeten, Fürftin Dolgorudi mehrere ruffifche Grofe, Generale und Offiziere uber Die Deftreicher fo unbarmbergia losgezogen, bag es gulest felbft ibm, ber jenen bierin eine Beit lang beigeftimmt, boch ju arg geworben. "Denn nicht genug," fahrt Gent fort, "bag bie grangenlofe Buth, mit welcher biefe gange (fur bie größten Angelegenbeiten ber Welt nur allzuwichtige) Gefellichaft von ihrer Begierbe, bie Deftreicher ju ftrafen, ju folagen, ju vernichten, fprach, une einen Blid in Die Butunft thun ließ, ber und mit Schauer erfullte, fo emporte une juleht boch auch biefer blinde, bumme und unverschämte Nationalftolz, mit welchem fie überhaupt auf Deutschland, als einen verächtlichen Theil ber Erbe, wo nichts als Bertather und Memmen zu finden waren, berfielen. 3ch weiß wol, bag wir jest unfere Burbe als Deutsche faum geltend machen burfen, bafur haben unfere Regenten (wie fo oft!) ge = forgt; aber wenn man fich benn boch fagt, was bie Ruffen gegen und find, wenn man nun überbies zwei Monate lang Beuge, betrubtet Beuge bavon mar, wie fie trop ber Sapferteit ihrer Eruppen boch nichts gegen die Frangosen vermögen, wie fie wirklich unsere Sache eber noch verfchlimmert ale verbeffert haben, furz, wenn man fich von benen beschimpft und verschmabt feben muß, bie auch nicht einmal bas Berbienft hatten, uns zu retten - fühlt man recht, wie elend man worben." Und zwei Tage fpater (16. Decbr. 1805) forteb Gent feinem Freunde Joh. v. Muller, bag er in ben letten vier Bochen ber grimmigfte Feind ber Ruffen geworben, wegen ihres scheuflichen Benehmens gegen die Raiserlichen in dieser "3d verachte Die Deftreicher, ich entrufte mich gegen fie, aber ich bemitleibe fie auch; und wenn ich fie von fenen Barbaren mit guffen getreten febe, fo kebren fich meine beutschen Gingeweibe um, und ich fuble, daß fle meine Bruber find." 39)

In diesen Aeußerungen Gengens, zwei Wochen nach ber Schlacht bei Aufterlit, (2. Decbr.) fallt besonders bie Behauptung auf, Destreichs Sache mare durch die Ruffen eber ver-

<sup>39)</sup> Beng, Schriften IV., 158. 167.

folimmert als verbeffert worben, und wie paraber fle auf ben erften Anblid auch erscheinen mag, fo volltommen ber Babrbeit aeman mar fie boch in ber That. Denn ber fur jenes fo überaus verhängnigvolle Berluft ber fraglichen Drei-Raiferichlacht mar vornehmlich ben Ruffen zu banten. Einmal, weil fie allein es verschulbet, bag bies entscheibenbe Treffen, welches noch eine furge Beit zu vermeiben bie gewichtigften milltarifden und politifden Brunde fo gebieterifch beifchten, bamals geliefert murbe ober vielmehr geliefert werben mußte. Denn biefe gwingenbe, von bem immer brudenber werbenben Mangel an Subfiftenzmitteln berrübrenbe 40). Rothwendigkeit murbe ja bauptfächlich eben von ben Ruffen felbft baburch erzeugt, baß fle feit ihrem Gintritte 41) in ben Raiferstaat felbft nicht wie in Freundes = fondern wie in Feindesland gehauft, fich fo graulich benommen hatten, bag bie Frangofen faft überall von ben Ginmohnern als Befreier von biefen barbarifchen Bundgenoffen willtommen geheißen wurden, und bamals bas, noch beut zu Tage in Deftreich gebrauchliche, Sprachwort entstand: "Lieber bie Frangofen als Feinde, benn bie Ruffen als Freunde!" Jener Strich Mahrens zumal, auf bem bie beiben Armeen einander gegenübergeftanden, mar burch bie brutale Raubund Berftorungefucht ber Mostowiter 42) in eine Buftenei ver-

<sup>40)</sup> Im russischen Hofbericht über die Schlacht bei Austerlit heißt es wörtlich: "Der Mangel an Lebensmitteln war so groß, daß sie (die Russen) in 2 Tagen vor der Schlacht fast nichts zu essen bekommen hatten. Die Pferde waren so ausgehungert, daß sie die Artillerie nicht fortschleppen konnten. Daher würkte sie in der Schlacht fast nur da, wo sie ansangs ausgepflanzt worden war. Eben dieser gänzliche Mangel an Lebensmitteln und Fourage machte es unmöglich, die Gegend bei Ollmüg länger zu behaupten, oder eine andere Stellung rückwärts zu nehmen, und entschied also für die Schlacht." Hamburg, polit. Journal, 1806. S. 246. Bergl. noch Lossau, Charakteristik der Kriege Napoleons II., 151 f. (Karlsr. u. Freib. 1843—47. 3 Bbe.) Mémoires d'un homme d'état VIII., 506.

<sup>41)</sup> Schon am 30. Oft. 1805 schrieb Napoleon seinem Bruber Joseph: On est fort mécontant en Autriche des Russes, qui pillent, volent et violent partout. Angef. Mémoir. et Correspond. I., 307.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) — les Russes se procuraient des vivres, non pas avec l'adresse du soldat français, maraudeur intelligent, rarement cruel, mais avec la

wandelt worben. Dann begingen biefe, ganz berudt von dem Weihrauch, ben fie fich felber ftreuten, in ihrer übermuthigen Siegeszuversicht 43) so ungeheuere taktische und strategische Tehler 44), daß es einem Feldherrn wie Napoleon leichter wurde, als er viel-leicht selber glaubte, mit seinem etwa um 10,000 Mann schwächern heere, — er zählte etwa 70,000, die Verbundeten seit dem Eintreffen des zweiten russischen Armeecorps und der russischen Garde ungefähr 80,000 Streiter —, nach fünf- bis sechsstündigem Kampfe

brutalité d'une horde sauvage. Ils étendaient leurs pillages à plusieurs lieues à la ronde, et devastaient complètement la contrée qu'ils occupaient. Thiers VI., 216.

<sup>43)</sup> Die Größe berselben charakterisist am tressendsten ber Ausruf des Großsürsten Konstantin beim Andlick der Franzosen: Pour vaincre ses gens — là nous n'aurions desoin que de leur jeter nos shakos! D'Allonville, Mémoires secrets V., 136.

<sup>44)</sup> Der folgenschwerste mar, bak Rutusom bie Boben von Bragen, bie Schluffel bes Schlachtfelbes, bie er in Banben hatte, verließ und gar nicht befette, um ben rechten Flugel ber Frangofen, Die biefe naturlich fogleich occupirten, ba anzugreifen, wo er ibn vermuthete, er aber nicht ftanb. Den zweitverhangnigvollften Fehlgriff ber Ruffen wollen wir mit Berenborft's Borten fcbilbern: "Aber examiniren mochte ich benn boch," fcbrieb biefer am 9. Jan. 1806 feinem Freunde Balentini, Nachlag II., 235: "bie gefammte ruffifche Beneralitat, wie fie es am 2. December benn eigentlich angefangen haben, um fo ungeheuer geschlagen ju werben. Soviel ich jegund bavon weiß, icheint mir bie Saubtfache in ber Albernheit biefer Berren au liegen, baß fie ein bekanntes Manoverchen machen, ben rechten Flügel ber Frangofen umgeben, und somit fie in bie Flante nehmen wollten. Bu einem gludlichen Erfolge eines fothanen Runftftud's gebort nun aber vor allen Dingen, bag ber Patient, an welchem bie gebachte Operation verrichtet werben foll, hubich ftille bazu halte und fich nicht etwa rege ober bewege; ba nun aber bie Frangofen regfam und bewegfam im bochften Grabe finb, fo brach Murat mit ber Ravallerie-Referve verhängten Rugels los, burchrannte bie bunne Orbnung von etwa ein paar Linien Fugvolt (welche vermuthlich nicht baran bachten, ihre stumpfen Bajonnette ben Reitern entgegen zu halten), schnitt ben manoverirenden Flügel ab, und jagte benfelben auf bie Teiche, beren Eis unter ber Laft einbrach." Wie groß und augenfällig biefer Kehler ber Ruffen war, erhellt am fprechenbften baraus, bag fogar Raifer Frang II, ibn gleich bemertte und mit ben Worten rugte: "Es gibt balb eine faubere Bafch." Crossard (Dhrenzeuge), Mémoires milit. et histor. p. serv. à l'Hist. de la guerre dep. 1792 jusqu'en 1815, III., 97 (Paris 1829. 6 voll.)

ben glänzenbsten und vollständigsten Triumph über die Feinbe davon zu tragen. Sabsburgs Krieger, die sich an diesem heißen Tage ausgezeichnet schlugen, wie wol sie größtentheils aus erst seit einem Monat eingereiheten Rekruten bestanden 45), erlebten die traurige Genugthuung, alle Welt zu überzeugen, welch' grobes Unrecht der moskowitische Hochmuth begangen, wenn er die früheren Niederlagen der "Veigheit der Oestreicher" Schuld gegeben. Es ist ungemein bezeichnend für die damals zwischen diesen und ihren Alliirten herrschende Stimmung, daß von letzeren nach dem Ber-luste der entscheidenden Schlacht ganz rückhaltlos der Berbacht ausgesprochen wurde, die Oestreicher hätten schabenfroh gewünscht, die Russen möckten sich schlagen, d. h. schlagen lassen, nur um die erwähnte Satisfaktion sich zu verschaffen!

Obwol bie Rieberlage bei Aufterlit ungleich mehr eine ruffifde ale eine öftreichifde mar, - benn bas gefchlagene Beer, beffen Gefammtverluft eher über als unter 30,000 Mann betrug 46). bestand nur zu einem Biertheil aus Solbaten Franz bes 3meiten -. fo fielen bie Folgen berfelben boch lebiglich auf biefen betlagens= werthen Sabsburger gurud. Jeboch viel weniger weil er, wie man gemeinhin glaubt, plotlich von einer gang ungeheuern Ungft por ben flegreichen Reinben befallen worben, als vielmehr besbalb, weil er voll, und nur zu begründeter, Kurcht vor feinen Freunden, ben Ruffen, voll gerechter Erbitterung gegen biefe war, und vornehmlich hierburch bestimmt wurde, felbst auf bie fomablichften Bebingungen bin Frieden zu foliegen, um nur feine in Rede ftebenden Bundesgenoffen los zu werden. Denn fo verzweifelt, wie bie frangofifchen Berichte fie barftellen, mar teineswegs bie Lage Frang bes 3weiten nach bem Ungludetage bei Aufterlit; mol aber mar es eine gang verzweifelte Situation, einen Allierten zu befigen, fich völlig in Die Gewalt eines Allierten gegeben zu feben, von bem man feinen Sag ficher mar, baf er fich nicht in ben Berbundeten bes bieberigen Begnere verwandeln, ae-

<sup>45)</sup> Loffan a. a. D. II., 144. Auch ein ruffifcher Bericht im ans gef. polit. Journal, 1806, S. 57. gibt bas zu.

<sup>46)</sup> Bauffer II., 689.

meinschaftlich mit biefem uber ben feitherigen Bunbesfreund ber- fallen werbe.

Denn furz bor und nach ber Schlacht bei Aufterlit batte fic Allerlei begeben, mas nur zu geeignet erschien. Deftreich mit Miftrauen gegen Rufland gang zu erfullen, die Ueberzeugung zu begrunden, bag zwischen Napoleon und Alexander I. schon in ben Tagen von Aufterlig bas angebabnt wurde, was in Tilfit nachmale jur Ausführung fam. Der oben ermabnte ichnobe Uebermuth, mit welchem bie Deftreicher feit Dade Rapitulation von ben Dostowitern bebanbelt wurden, erftredte fich auch auf Die Berfon ibres Monarchen; biefer mußte es inmitten bes aufgeblafenen militarifden Bofes, ber feinen Berbunbeten Alexander I. umaab. bitter genug empfinden 47), bag man in ihm nur einen Schiffbruchigen erblide, ber fich gludlich ichagen muffe, fo großmuthige Retter und Beschüber ju besiten, und bes fculbigen Dantes gegen biefelben fich vor Allem baburch ju entledigen babe, bag er auf jebe eigene Meinung verzichte, die Beschluffe jener als willenloses Werkzeug, fo viel er noch vermoge, mit vollftreden belfe. Welche Demuthigung fur ein herrifches Gemuth, fo voll autofratifchen Stolzes, wie bas Frang bes 3weiten, ber von feinem droit divin einen fo hohen Begriff hatte, "baß er zwifchen fich und bem ewigen Bater im himmel, trop aller Scheinheiligkeit, bochftens einen Unterfcbied jugab, etwa wie ber Bunbestag zwifden Erlaucht und Durchlaucht" 48)! 3hr Stachel wurde nicht wenig gefcharft burch ben febr freundlichen Berkehr, ber in ben nachften Tagen vor bem enticheibenben Treffen gwifden Rapoleon und bem Baren Statt fand. Babrend die öftreichischen Unterhandler Giulab und Stabion. Die Frang H. an fenen gesendet, um wenn irgend möglich por ber blutigen Enticheibung auf bem Schlachtfelbe ju einem erträglichen Frieden zu gelangen, von ihm taum gehört, an Talleprand nach Wien verwiesen murben, mußte ber habsburger Savary, ben Bertraueten Rapoleons, zweimal im Sauptquartier bes ruffifchen Autokraten eintreffen, von ibm ungemein bulbreich aufgenommen

<sup>47)</sup> Thiers VI, 220.

<sup>48)</sup> Worte Bormayrs, Raifer Franz und Metternich, S. 30. (Leipz. 1848.)

und beffen Sendung burch bie bes Fürften Dolgoruki erwibert feben.

Diefe gegenseitigen Befdidungen bes Frangofen- und bes Ruffentaifere furz vor ber Enticheibungeichlacht mußten fur grang II. etwas ungemein Beunruhigenbes haben. Er fonute bamals nicht wiffen, daß Rapoleon die Initiative bazu nur in der Absicht ergriffen, die Reinde grundlich irre zu führen, fie in bem Babne gu bestärken, bag er ein Treffen ju vermeiben muniche; wol aber mar fener bebeutsame, gang ungweifelhaft vom großen Imperator felbit berrührende 49), Artikel im Moniteur vom 18. Juli b. 3. (1805) bem Sabsburger noch unvergeffen, in welchem nachzuweisen verfucht murbe, baf es von Frankreich wie von Rufland febr thoricht fei, fich zu bekampfen, ba beibe Staaten, außer aller gegenseitigen Berührung, einander nicht gefährlich, vielmehr fich wechfelfeitig febr nunlich werben konnten. Wer burgte Frang bem 3weiten bafur, bag zwischen biefem Moniteur-Borlaufer ber tilfiter Bereinbarungen und ben berührten Miffionen nicht ein urfächlicher Busammenbang Statt fand? Wer burgte ibm bafur, baf Alexander I. nach ber Schlacht bei Aufterlit ben Lehren bes Moniteurs nicht noch weit zuganglicher fein murbe ale vorber? Schlof ber plotsliche Uebergang feines Baters Baul I. von ber grimmigften Reinbichaft gegen Rapoleon gur intimften Freundschaft mit bemfelben, unter ben obmaltenben Berbaltniffen, nicht eine gar ernfte Warnung in sich?

Aber auch aus manchen Borgängen unmittelbar nach ber Schlacht refultirte eine solche, die tristigste Besorgniß einer zwischen Rapoleon und dem Zaren schon angebahnten oder sich anbahnenden Berständigung. So äußerte sener z. B. in der zweistündigen denkwürdigen Unterredung, die Franz II. (4. Decbr.) mit ihm bei dem Odrschen Nasedlowis hatte: die russische Armee besinde sich ganz in seiner Gewalt; wenn er wolle, könne nicht ein Mann von ihr entwischen, aber er lasse es zu, weil er dem Zaren etwas Angenehmes zu erzeigen wünsche. Da durste der Habsburger sich wol mit Recht fragen: Warum? Auch ist jene

<sup>49)</sup> Alison, Gesch. Europas V., 187 (b. beutsch. Uebers.).

Aeukerung ungleich mabrer gewesen, als man gemeinhin angunehmen pflegt, wie baraus erhellt, bag Alexanders I. fo bodmutbige und boch fo fcmablich beftanbene Rrieger wirklich nur burch beffen perfonliche Berburgung, bag ein Baffenftillftanb auf bem Buntte ftebe, abgefcbloffen zu werben, bem nachfebenben Davouft zu entrinnen vermochten 50). Erwog man baneben bie bochft leibenschaftliche Beife, in ber bie vornehmften und einflußreichften Ruffen unmittelbar nach ber Schlacht bei Aufterlig ihrem tiefen Grolle gegen Deftreich Luft machten, Die, wie wir oben gefeben, felbft Friedrich von Beng voll ber ernfteften Befurchtungen in bie Butunft bliden ließ; ferner, bag Frang II. fein Land weit mehr unter ber Anwesenbeit feiner Freunde als feiner Reinde leiden fab, fo wird man nicht bezweifeln konnen, daß bas tief empfundene und nur ju febr begrundete Bedurfnig, vor Allem jene, Die Mostowiter, aus feinem Gebiete zu entfernen, bas eigent= liche, bas überwiegend bestimmenbe Motiv bes ichleunigen Friedensfoluffes zwifden Deftreich und Frankreich gemefen.

Bekanntlich wurden die Bedingungen besselben in der Hauptsache schon in der erwähnten persönlichen Besprechung der beiden Monarchen sestgestellt, ausgemacht, daß die Russen unverzüglich, in vorgeschriebenen Etappen, die östreichischen Staaten räumen müßten, und nachdem Alexander I. diese demüthigende Condition bereitwillig acceptirt und auch sogleich aussührte, ein Wassenstillstand (6. Dechr.) abgeschlossen, und sosort die Unterhandlungen über den Desinitivsrieden eröffnet. Das zu Presburg 51) (27. Dechr. 1805) unterzeichnete Instrument desselben verurtheilte Franz II. zum Verluste eines Gebietes von 1140 Quadratmeilen mit 2,800,000 Einwohnern, zur Anerkennung der Rechtsgültigkeit aller Uebergriffe Napoleons seit dem Vertrage von Luneville, zur Zahlung von 40 Millionen Francs Kriegskosten, und vernichtete völlig, was die Hauptsache war, seinen Einstuß auf Deutschland, die Schweiz und

<sup>50)</sup> Lefebvre II., 223. Alijon V., 285.

<sup>51)</sup> Napoleon an seinen Bruber Joseph, 27. Decbr. 1805 in bes Legtern Mémoires et Correspond. I., 350: — la paix a été signée à Presbourg ce matin, à quatre heures,

Italien. Daß Deftreich fo fomabliche Stipulationen fich gefallen lief, barauf bat beffen machfenbe Rurcht vor einer, es zumeift gefährbenben, Berftanbigung gwifden Ravoleon und Alexander I. ohne Zweifel fehr erheblich eingewirkt. Denn in ben brei Bochen, bie zwischen bem Abschluffe bes Waffenftillftanbes und bes befinitiven Friedens verftrichen, mehrten fich bie Anzeichen einer folden. 3mar nahm ber Bar an ben Friebensverhandlungen zwischen ben beiben anderen Raifern nicht ben minbeften Antheil, und bie Miene an, ale ob er nur aus purer Grofmuth feinen Berbunbeten aller weiteren Berpflichtungen entlaffe, mabrend er im Grunde bie feinigen gegen ibn brach. Denn ba er aller Belt verfunbet. bag er nur jum Beile Guropas und fpeciell jur Rettung Deftreiche bas Schwert ergriffen, mare er wol auch gehalten gewesen, fein Möglichftes zu versuchen, ihm milbere Bebingungen vom Sieger ju erwirken. Die Urfache biefer befremblichen Unterlaffung mochte man in Wien in ber, bort wol nicht unbekannt gebliebenen, Meußerung Napoleons gegen ben Furften Dolgoruti, einen ber Bertrauten Alexanders I., gleich nach ber Schlacht bei Aufterlig gewahren: er habe nichts bagegen, wenn ber Bar auf Roften feiner Nachbarn fein Gebiet erweitern, von beren Provingen fo viele an fich reife, ale ihm behage! Auch mußte es gerechtes Befremben erregen, bag ber frangofifche Imperator eine faft beifpiellofe 52) Grofmuth gegen die ruffifchen Rriegsgefangenen bethätigte. feste nämlich fogleich (10. Decbr.) ben Furften Repnin und noch mehrere andere vornehme Ruffen, fo wie alle in feine Banbe ge= fallenen Barbe-Solbaten bes Bare ohne Auswechselung in Freiheit. Die übrigen ruffifden Rriegegefangenen ließ er gwar nach Frantreich bringen, fandte fie aber fpater ebenfalls, und zwar neu gefleibet, gratis in ihre Beimath gurud 53).

Und man glaube nicht, daß Alexander I. es unterlaffen batte, fur fold' bestechenbe und lodenbe Aufmertfamteiten fich ertenntlich ju beweifen. Die einzige hoffnung, bie Frang II. bamals befag, ber bittern Nothwendigkeit ber Unterzeichnung bes pregburger

<sup>53)</sup> Aufzeichnungen der Generakieut, Graf. v. Bismark S. 85,



<sup>52)</sup> Loffau, Charafteristit ber Artes Repoleons II., 188.

Bertrages zu entrinnen, berubete befanntlich barauf, bag Breugen ber im Traftate vom 3. Nov. übernommenen Berpflichtung tren bleiben, noch jest fich bereit zeigen werbe, bas volle Bewicht feiner gang intatten Rraft in Die Bagichale ju werfen, um Deftreich wenigstens einen erträglichen Frieben ju erringen. Der Sabsburger lief Friedrich Wilhelm III. burch ben an ihn abgefandten General Stutterbeim bringend um ben Liebesbienft einer, Diefe Abficht betunbenben, friegerischen Demonstration bitten, und ber Selbfiberrichet aller Reugen bemfelben gleichzeitig officiell entbieten, bag er bie Gemabrung fothanen Anfuchens als einen perfonlichen Freundschaftebeweis betrachten werbe. Bugleich ftellte er officiell bas in Soleffen eingerudte etwa 30,000 Mann farte ruffifche Truppencorps, - beilaufig bemertt, recht unbequeme Bafte, beren "boch= trabende Windbeuteleien" ben Preugen bald eben fo läftig wurden. als tury vorber ben Deftreichern 54) -, fo wie auch feine im Sannover'iden befindlichen Streitfrafte ju bem Bebufe jur Berfügung bes preugifden Monarchen. Aber in einem vertraulichen eigenbandigen Schreiben, beffen Ueberbringer ber eben ermahnte gurft Dolgorufi mar, miberrieth ber Bar feinem toniglichen Freunde . bringend jebe militarische Drobbewegung gegen Napoleon! 55) Berben wir ba noch bezweifeln burfen, bag biefe fcmabliche, bem wiener Sofe ficher nicht gang verborgen gebliebene, Doppelgungigfeit Rufflands von bem erheblichften Ginfluffe gewesen sowol auf bie Unterzeichnung bes pregburger Friedens, wie auf bie ber beruchtigten iconbrunner Ronvention Saugwigens vom 15. Decem= ber 1805?

Diefer prensische Minister war, in Gemäßheit bes beregten Rovember-Bertrages, an ben Franzosenkaiser gesendet worden, um ihm die vermittelnden Borschläge Friedrich Wilhelms III. zu über-bringen, und im Falle der Verwerfung derselben deffen Zutritt zur Coalition seiner Feinde zu verkunden. Man weiß, seine Mission führte, unter dem überwältigenden Einflusse der Schacht von Anster-

<sup>54)</sup> Häuffer II., 700 aus einem Schreiben Rleifts v. 31. Decbr. 1805.

<sup>55)</sup> Höhfner, ber Krieg v. 1806 und 1807, I., 25. Geng, Mémoires et Lettres incd. p. 237. Aufland und die Gegenwart IL, 99. (Letps. 1851.)

lis, ju bem gang entaegengeseten Resultate, nämlich jum Abschluffe ber ermabnten Ronvention mifchen ibm und bem frangofifcben Monarchen, fraft welcher biefer bem Breugenkönige erlaubte, bas Rurfürftenthum Sannover feinen Staaten einzuverleiben, mogegen berfelbe bie Markgrafichaft Ansbach an Baiern, biefes bas Bergogthum Berg an Frankreich abtreten, und letteres noch bas Furftenthum Neuenburg, ben Reft bee Bergogthume Cleve und bie Feftung Befel von Friedrich Wilhelm III. erhalten follte. Der von biefem gemachte Berluch, von fotbanem, allerbinge febr nachtbeiligem, Bertrage logzufommen, (ber alte, legitime Befibungen ber Sobengollern fur eine Erwerbung bingab, beren Moralitat eben fo zweifelbaft war als ihre Sicherheit,) ohne ihn gerabezu zu verwerfen, fullte bekanntlich in Napoleone Augen bas Gunbenmag ber fich pfiffig buntenben und boch bochft einfaltigen 56) preugifchen Bolitit. Es ift nicht zu zweifeln, bag icon im Febr. 1806 fein Entichlug feftstand, mit einer Dacht rafch zu enben, Die feit einem Decennium wie keine andere die Runft verftanden, bei Freund und Feind fich baburch gleich verächtlich zu machen, baß fie eben fo viel Raubluft wie Unzuverlässfafeit, Doppelzungigkeit und Reigheit, fich als eine ungemein frefluftige Dogge bethätigt, die aber boch bochftens ben Muth hatte, zu bellen. Bas ber große Imperator Alles that, um ben preußischen Monarchen zu bem verhängnigvollen Diggriffe ju verleiten, mit Frankreich in bem übelft gemablten, in bem Momente namlich zu brechen, wo alle Bortheile auf beffen, und alle Rachtheile auf Breugens Seite maren - bies zu ichilbern gebort nicht in ben Bereich unferer Aufgabe. Uns liegt vielmehr nur ob, Ruglande Saltung gegen Preugen in biefer Beit gu betrachten; eine um fo lebrreichere Betrachtung, ba fie zu gang überraschenben Entbedungen führen wirb.

Buvorberft zu ber, daß Friedrich Wilhelm III. faft mehr noch als von bem Raifer ber Frangosen von bem aller Reußen, seinem Bufenfreunde, ber ihm vor kaum einem Jahre am Sarge

<sup>56) —</sup> cette cour de Prusse est bien fausse et bien bête. Rapoleon an seinen Bruber Joseph, 7. Febr. 1806; Mémoires et Correspond. de Jos. II., 56.



Friedrichs bes Großen ewige Trene gefdworen, gezwungen warb, gerabe bamale, im ungunftigften Momente von ber Belt, in ben Rampf gegen ben Sieger von Aufterlit fich ju fturgen. Bon febr guter Banb 57) tommt une namlich bie Machricht, bag ber vreufifde Monard im Frubling 1806 in tieffter Beimlichfeit, hinter bem Ruden Saugwipens und feiner fammtlichen Minifter, mit bem Baren einen Bertrag abichlof, burd welchen er fich gum Rampfe gegen Frankreich verbindlich machte, und bag bie Uebernahme "diefer Berpflichtung allein es verbinberte, baf Breufen nicht fogleich von Rugland angegriffen murbe." Sieraus folat, daß Alexander I. feinem tonigliden Freunde fo lange mit Rriegebrobungen gufeste, bie biefer fich feinem Willen fügte, und baf es nur gefcab, weil ibm teine andere Babl gelaffen war, als die zwischen Rampf gegen Frankreich ober Rufland. Und ba letterer feinem Bergen zumeift wiberftrebte, entichieb er fich ungludlicherweife fur jenen; welch' einbringliche Warnung vor perfonlichen Sympathien ober Antipathien in ber Bolitit, Die feinen anderen Regulator als bie Staatsraifon haben barf!

Beshalb brängte aber Rußland gerade in diesen Tagen ben Preußenkönig so ungestum, so gebieterisch zum Bruche mit Frank-reich? Weil es die Zeit gekommen wähnte zur Ausführung seiner alten Pläne hinsichtlich des ottomanischen Reich es, und daher dringender denn je das Bedürfniß empfand, die Aufmerksamkeit der einzigen Macht, die auch damals die Fähigkeit und Unbefangenheit des Urtheils genug besaß, der Türken Schüger gegen die schlimmen Anschläge ihres alten Todseindes zu werden, von den Borgängen in den Staaten des Padischah dadurch abzulenken,

<sup>57)</sup> Ramlich von bem Kammerherrn und treuen Begleiter Friedrich Wilhelms III. in jenen schweren Schickfalstagen, dem unlängst (Aug. 1845) verstorbenen Grafen von Schladen (vergl. Blätter f. literar. Unterhaltung 1846 Aro. 155 und Uebersicht d. Arbeiten d. schlessisch Gesellsch. f. vaterl. Kultur, 1846, S. 256) in seiner ungemein gehaltvollen, zu den wichtigsten Quellen der Geschichte der hier in Rebe stehenden Zeit zählenden, Schrift: Prenhen in den 33. 1806 und 1807; ein Tagebuch, S. 176. (Mainz 1845)-Schladen erhielt die Rachricht vom Grafen Golz, dem damaligen preußischen Gesandten in Betersburg.

bag man berfelben andermarts ausreichenbe und, wie man hoffte, anbaltenbe Beichäftigung ausmittelte. Wie befremblich es auch flingen mag, fo unbeftreitbar ift's boch : ber Schluffel zu ben Ereigniffen im norböftlichen Deutschlaub im Berbfte 1806 ift in ben gleichzeitigen in ber Turfei ju fuchen, und wie Friedrich Bilbelm ber 3weite von Ratharinen II. in ben ungludfeligen Rampf gegen Die frangofifche Republik gebest warb, bamit fie inzwischen ihre Blane gegen Bolen gang unbebinbert vollführen tonne, fo wurde auch Friedrich Wilhelm ber Dritte von ihrem Entel, feinem "ewig treuen " Freunde und ben verratherifchen, weil beffer ruffifch als preugifch gefinnten, Ruffentnechten in Berlin mehr gezwungen als überrebet, gerabe in bem Momente gegen Napoleon bas Schwert gu gieben, wo Alles rieth, felbft ben, wenn auch noch fo unvermeiblichen Rampf zu verschieben, weil Rugland einer folden Diverfon eben bamale mehr benn je bedurfte gur Berwirklichung feiner alten Entwurfe bezüglich bes Reiches ber Domanli. Wie Breugen im 3. 1792 um Polens willen fur Rufland fich in bie Schange ichlagen mußte, fo auch im 3. 1806 wegen ber Turfei; welch' glangenden Dant es bafur von feinem "emig treuen" Freunde erntete, werden wir im Folgenben erfahren. Dag- die fragliche Diverfion jedoch von fo überaus furger Dauer fein, daß die ftolge, aber innerlich langft bochft wurmftichige, weil von eben fo nieberträchtigen als aufgeblafenen Legitimitäterittern und Frommlern regierte, ober vielmehr fpftematifch ju Grunde gerichtete, Monarchie Briedrichs bes Großen bei bem erften Anlaufe ber Reinbe wie ein Rartenhaus zusammenfturgen werbe, bas tonnte man freilich in Betereburg nicht vorausseben und machte einen gewaltigen Querftrich burd bie ichlauen Berechnungen ber Lenter bes Rnutenftagtes.

## Fünftes Rapitel.

Bie auch immer die Devise lauten möge, welche diese bem Baniere ihrer auswärtigen Bolitit, befonbers jur Taufdung ber beutiden Solibaritate- und Legitimitatepinfel, anguheften zwedmäßig erachten, Rufland wird, fo lange es bleibt, was es feit anderthalb Jahrhunderten ift - ein unerfattlicher Raubstaat, auf - ben haupigegenftand feiner raftlofen Sehnsucht nach Bolens Ginverleibung, auf Konftantinopel und bas Reich bes Großherrn in Bahrheit nie verzichten, ihn nie auch nur zeitweilig aus bem Auge verlieren, nie einen anbern Regulator feiner auswärtigen Beziehungen fennen, ale bie vermehrte ober verminderte Bahrfceinlichkeit ber endlichen Realisation feines fraglichen alten Lieblingewuniches. Fur welche bobere Ibee, fur meldes Brincip Rufland auch immer begeiftert ich einen will, fur feinen beil. Glauben, für bie behre Sache ber Civilisation, für die Solidaritat ber tonfervativen, ber legitimen Intereffen, in Bahrheit entquillt feine Begeifterung unter allen Berbaltniffen nur bem betannten tur= tifchen Bronnen; beffen Erwerbung ift fein oberftes Brincip, fein bochfter und beiligfter Glaubensartitel. Ber ihm die Ausficht erfchließt, fein glubenbes Berlangen nach bem Befite biefes Borns unermeglicher Machterweiterung, ber Weltherrichaft; endlich zu befriedigen, ober es auch nur geschickt bamit zu tobern weiß, fei es nun eine fromme driftlich=germanifche Ginfalt, ein gefühlvoller Belenenschmarmer, ein Entel bes beil. Ludwig, ein Rorfe, ein hochrother ober ein freibeweißer Republikaner ober ber Teufel und feine Großmutter - ber ift ihm allezeit ein hochwillkommener

und hochebler Bundgenof und Bergensfreund gewesen, und wird es immerbar fein.

Raum burfte fich eine schlagenbere Begrundung biefer, vom bentichen Michel zumal nie genug zu beberzigenden, Wahrheit nachweisen laffen, als aus ben betarenhaften Wandlungen ber rusifichen Alliangen, ber rusifichen Reinds und Freundschaften in ben Tagen Bauls I. und Alexanders I. Aus bem Borbergebenben wiffen wir, bag jener, obwol ein ichwarmerischer Berehrer ber Legitimitat und abgefagter Reind ber frangofifchen Republit, bem Rampfe ber Monarchen Guropas gegen biefe boch faft zwei Sahre lang mit ber größten Gemutherube gufab, und fich bann erft in ben leibenschaftlichften Frangofenfreffer verwandelte, als Bonaparte fo gottlos mar, ibm Malta, bas Giland por ber Rafe meggufifchen. nach beffen Befit Rugland, im Intereffe feiner Unschläge gegen bie Türkei, fcon fo lange gierte. Ferner erinnern wir uns. baß Baul L, ber begeifterte Streiter fur bas gottliche Recht ber Befalbten, Deftreichs und Britanniens hingebungevoller Bundgenog gegen Galliens ruchlofe Sohne, in feiner Opferfreudigkeit fur bie gute Sache" ploblich ungeheuer erfaltete, ale er bie unliebsame Entbedung machte, bag man in Wien nicht gang fo einfältig mar, wie er, und nicht ohne Grund, voraussette, bag man bort bas eigentliche Motiv feines grimmigen Frangofenhaffes witterte; bag Baul I. gulebt gar in ben marmften Berehrer bes erften Confuls und ben fanatischften Reind Englands umschlug, weil auch biefes, trop ber nicht verkannten großen Bichtigfeit ber ruffifchen Alliang, nicht fo einfaltig gewesen, bas eroberte Malta ben Ganben bes Baren ju überliefern. Auch ift uns noch erinnerlich, bag Paul für bas fragliche ibm entgangene wichtige Giland einen gang annehmbaren Erfat im faktifchen Befine ber jonifchen Infeln fich zu verschaffen wußte.

Bon Niemanden ift die große Bedeutung dieser, den griehischen Provinzen des osmanischen Reiches so nahe gelegenen, Eilande für Rußland schneller und richtiger gewürdigt worden, als von Napoleon I.; ste spielten darum auch in den diplomatischen Berhandlungen zwischen ihm und dem petersburger hose vor dem dritten Coalitionskriege eine weit größere Rolle, als man glauben

follte. Der oben (G. 186) erwähnte Bertrag vom 21. Merz 1800 verpflichtete 1) fowol ben Baren wie ben Grofherrn, nach Beendigung bes bamals noch mogenben Rampfes zwischen ber frangofischen Republit und ben gegen fie verbundeten Dachten ibre Truppen aus bem , burch jenen neugeschaffenen , Freiftaat ber fieben Infeln ju entfernen, und ber neunte Artitel bes zwifchen Rufland und Franfreich am 11. Oftbr. 1801 unterzeichneten berüchtigten gebeimen Traftates gewährleiftete bie Unabhängigkeit ber jungen Republit, bestimmte, bag fie von allen fremben Truppen unverzüglich geräumt werben folle. Aber trop bem, und trop ber balb nachber zu Amiene vollenbeten allgemeinen Bacifi= tation bes Belttheils jog Alexander I. Die feinigen aus ben jonifchen Infeln nicht nur nicht jurud, fonbern er vermehrte fie auch noch, und um bagu einen fchidlichen Bormand gu erhalten, maren ruffifche Agenten ungemein geschäftig, innere Unruben auf jenen Gilanben anzugetteln, mas ihnen auch nur ju fehr gludte; über zwei Jahre litten bie armen Jonier unfäglich unter bem völlig anardifden Buftanbe, in ben fie hierburch gefturgt worben. endete nicht eber, bis fle fich endlich bagu bequemten, ihre freie Berfaffung in einer ben Bunichen Ruglands gang entsprechenden Beife (6, Decbr. 1803) umzuanbern; Die griechifch-fatholifche marb gur berrichenben Religion und ber Bevollmächtigte bes Bare gum thatfächlichen Brafibenten und Regenten ber Republit erhoben 2).

Noch ehe bies geschehen, hatte ber erfte Consul die Borgange auf den fraglichen Eilanden mit gespannter Ausmerksamkeit verfolgt, wie Sebastianis Sendung dorthin im herbste 1802 und die steigende Entschiedenheit zeigten, mit welcher er von Rufland deren Raumung begehrte. Und als dieses, statt der billigen Forderung zu entsprechen, in der Mitte des J. 1804 seine Besahungstruppen in der nur noch nominellen Republik dis auf 10,000 Mann ershöhete und Korfu zumal ganz außerordentlich besestigen ließ, Alles angeblich zum erbetenen Schutze der beregten neuen Berfassung, errieth Napoleon alsbald die eigentliche Quelle der beharrlichen

<sup>1)</sup> Martens, Supplém. II., 279.

<sup>2)</sup> Brebow, Chronif b. XIX. Jahrhbis. I., 703. II., 340.

Beigerung bes Baren. Er errieth, bag fie ber Abficht beffelben entfloß, bie bamaligen trofflosen inneren Buftanbe ber Turfei und ben neuerdings entbrannten Rrieg zwischen Frankreich und beffen alten Beinden gur Wieberaufnahme ber Brojette Ratharinens II., ju einem großen Schlage gegen bie ottomanifche Monarchie zu benüten, wozu bie jonischen Inseln allerdings einen gang portrefflichen Ausgangs- und Stuppunkt boten. eben barum fpielten biefe Gilande eine fo hervorragende Rolle 3) in ben biplomatifchen Berhandlungen zwischen Bonaparte und Alexander I. vor bem Ausbruche bes britten Coalitionstrieges, weil bes Erftern bestimmte Weigerung, jene in ben Sanben ber Ruffen zu laffen, bem Beberricher berfelben als untruglicher Brufftein galt, bag er fich nicht bagu verfteben werbe, ben oben (S. 210) angebeuteten einzigen Breis zu gablen, um beffentwillen bie mostowitifche Ariftotratie bem Baren erlaubt haben murbe, neutral ju bleiben in bem erneueten Rampfe zwischen Frankreich und beffen Begnern. Dag Mapoleon nämlich feineswege gefonnen mar, bie Turfei bem Anutenftaate zu opfern, theilnahmlofer Buschauer gu bleiben bei ber Ausführung ber ichlimmen Unfchlage, mit welchen biefer bamale gegen jene fcwanger ging.

Wenn es neben bem aus ben gleich zu erwähnenden Thatsachen resultirenden überzeugenden Beweise, daß Alexander I. in
ber hier in Rede stehenden Zeit mit dem berührten Borhaben
sich sehr ernstlich trug, noch eines weitern bedürfen sollte, wir
würden ihn sinden in den sehr merkwürdigen Eröffnungen, die Nowosilhow im Januar 1805 dem britischen Premier Pitt
machte. Wir gedachten schon (S. 212) der Sendung des genannten Diplomaten nach London, und irren wol nicht, wenn wir
ihr vor Allem die Absicht unterstellen, Gewisseit darüber zu erhalten, wessen der Zar sich von England zu versehen habe, falls

<sup>3)</sup> Auch einer ber geheimen Artifel bes oben (S. 220) erwähnten potsbamer Bertrages v. 3. Nov. 1805 gibt Zeugniß bavon. Er verpflichtete Rußland nämlich zur Räumung ber jonischen Inseln, falls Frankreich bies selbe, bei Annahme ber übrigen preußischen Friedensbedingungen, zur conditio sine qua non machen sollte. Höpfner I., 22.



er, mabrend ber Sturm eines neuen Beltfrieges über ben Beften babinbrausete, binten in ber Turfei ein Erntefeft zu feiern fuchen Die bortigen Umtriebe Ruflands batten auch bie Aufmertfamteit bes Rabinets von St. James erregt, und daffelbe in einer furg vorber an bas petersburger gerichteten Dote erklart, bağ es bie Erhaltung ber Unabbangigfeit und Integrität bes osmanischen Reiches als einen feiner Fundamental - Grundfage betrachte. "Das ift," augerte Nomofilpow gegen Bitt, "eine gar fchlechte Ginleitung jur gewünschten innigen Alliang Ruflands mit Großbritannien. Mein erhabener Bebieter ift ber ebelfte, ehrlichfte und großmuthigfte Menfc von ber Belt, ber wol berechtigt ift, blindes Butrauen in feine unerfcutterliche Redlichfeit zu erwarten, und fich tief verlett zu fublen, wenn man burch Drohungen, ober auch nur burch miftrauifche Anbeutungenibn auf seinem Wege zu beirren versuchen wollte, mas leicht zur Folge haben konnte, ihn zu benjenigen Schritten erft recht zu reizen, von benen man ihn abzuhalten municht. Uebrigens, welchen Nachtheil tann es England bringen, wenn Ronftantinopel nicht mehr ben barbarifchen Turten, fonbern einem Rulturvolte4), wie ben Ruffen, unterthan ift? Wird ber britifche Sanbel auf bem fcwarzen Meere bierburch nicht ungemein gewinnen? Ja! wenn es fich barum banbelte, ben Orient ber Bothmäßigkeit bes unerfattlichen, ewig um fich greifenben Frankreich zu unterwerfen, bann murbe fur Albion allerdings eine febr ernftliche Gefahr vorbanden fein, aber in ber treuen Sand bes (fo magvollen und genugfamen!) Baren fann jener vernünftigerweife fein Gegenftand ber Beunruhigung fur England abgeben"!! Bitt, ber bamale tein bringenberes Bedurfnig fannte, ale Ruglands Bundgenoffenschaft gegen Napoleon zu erwerben, entgegnete, bag er perfonlich in bem Betreff gang unbefangen fei und barum auch in ber That gar feine große Gefahr barin gewahre, wenn Ronftantinopel einmal bem Selbstherricher aller Reugen zu Theil werben wurde; bag bie entgegengefette Anficht jeboch ein tiefein-

<sup>4) —</sup> peuple civilisateur. Thiers V., 266, ber sich das Berbienst erworben, diese merkwurdige Berhandlung querft ans Licht gestellt qu haben.

gewurzeltes Borurtheil bes britischen Bolfes sei, welches zu schonen er sich genöthigt sehe. Siernach durfte Nowosiltow London mit der Ueberzeugung verlassen, daß sein Gebieter vom Kabinet von St. James keine ernstliche Opposition gegen sein Vorhaben wider das Reich des Großherrn zu befürchten hatte.

Bemerken wir, daß der Allianztraktat zwischen England und dem Knutenstaate erst fast ein Vierteljahr später (11. April 1805) unterzeichnet wurde, und daß der Kaiser der Franzosen schon mehrere Monden vor Nowosiltzows Mission über die hier in Rede stehende Frage im Moniteur in einer den Aeußerungen Bitt's ganz entgegengesetten Weise sich öffentlich ausgesprochen hatte. Das genannte pariser Blatt brachte nämlich schon im August und Septbr. 1804 einige Artikel<sup>5</sup>), in welchen vor Rußlands Machtund Ländergier gewarnt und ganz rückhaltlos ausgesprochen wurde, wie es immer mehr das Ansehen gewinne, als ob man in Petersburg die Zeit zur Vertreibung der Osmanli nach Assen, die Zeit zur Kealisation von Entwürsen gekommen glaube, deren Ausssührung der Sturm der französsischen Revolution weisand vereitelt habe; in der Moldau und Wallachei scheine Rußland sene eröffnen zu wollen.

Wie trefslich Napoleon unterrichtet war, wie richtig er die Intentionen des Zaren errieth, erhellt einmal aus der Thatsache, daß dieser schon gegen Ende des J. 1802 (24. Decbr.) an die Pforte das, durch nichts provocirte und durch nichts begründete absonderliche Ansinnen richtete 6), ohne Russands Zustimmung keinerlei Beränderungen in den genannten Donaufürstenthümern vorzunehmen. Um dies Begehren gebührend zu würdigen, muß man wissen, daß der russische Generalconsul in Jass sich damals als deren faktischer Mitregent gebährdete, die Zahl der unmittelsbaren und mittelbaren Schücklinge seines Monarchen unter allen Schichten der Bevölkerung fortwährend, in jedmöglicher Weise, zu vermehren sich ungemein angelegen sein ließ 7). Dann resultirt

<sup>5)</sup> Im Auszuge bei Bredow, Chronik II., 336-341.

<sup>6)</sup> Mémoires d'un homme d'état VIII., 281.

<sup>7)</sup> Bredow a. a. D. S. 342,

jenes aus bem bochft verbachtigen gleichzeitigen Ausbruche von Emporungen faft in allen Theilen bes osmanischen Reiches, meldes barum bereits im 3. 1805 von völliger Auflösung febr ernftlich Babrend in feinen außereuropaifden Brovingen bebrobt erschien. Ruflande Miturbeberfchaft und gefliffentliches Schuren berfelben fich zwar mit großer Bahrscheinlichkeit vorausseten, aber nicht erweifen laffen, find fie bezüglich ber europäischen gang unbestreitbar, indem Aftenftude porliegen 8), Die bas außer 3meifel feten, ber petereburger Sof mit ben baffgen Rebellen auch ohne alle Scheu Berbindungen anknupfte, öffentlich ale beren Befdirmer auftrat. Co mit jenem mertwurdigen Baswan Dglou, ber nach langerem Rampfe ber Pforte feine Beftatigung im angemagten Bafchalit von Wibbin (1802) abgetropt, fortwährend mit ibr weit mehr auf bem Rriege= ale auf bem Friedensfuße lebte, und thatfacilich fich gang unabhangig gemacht hatte. Schon im Jahr 1804 beglaubigte Alexander I. bei ibm einen Generalconful, mas felbft in ruffifchem Solbe ftebenbe Blatter nicht gerabezu in Abrebe gu ftellen wagten, und ihn nur in einen einfachen Conful verman= belten 9). Nicht mit Unrecht bemerkte ber Moniteur, bag ber febr auffallende Schritt bes Baren obne Breifel in Berbindung ftebe mit bem bamale im benachbarten Gerbien ausgebrochenen Aufftanbe.

Diefer, ber bebeutenbste und folgenschwerste von allen, die zu ber Zeit bas Reich bes Großherrn an ben Rand bes Abgrundes brachten, hat gleich in seinem Beginne von Rußland die offenstundigste Unterstützung empfangen. Raum vier Monden, nachdem (15. Febr. 1804) die Schilberhebung bes eben so tapfern, als klugen und umsichtigen Borstenviehhandlers Czerni Georg bas Signal zur allgemeinen Empörung ber, allerdings schwer gedrückten und mißhandelten, serbischen Christen gegen ihre turkischen Thrannen

<sup>8)</sup> Wie 3. B. das merkwardige Memoire des russischen Ministers Ezartoriski v. Ansang d. S. 1806 dei D'Allonville Mémoires secrets V., 149. Darin heißt es unter andern, man musse redoubler nos soins pour attacher à la Russie, tous les peuples d'une mème origine et d'une mème religion, sujets de la Porte; leur sour main des secours pécuniaires et des munitions.

<sup>9)</sup> Bredow a, a. D. S. 343.

gegeben, erschien (8. Juni 1804) 10) im Lager jener ein vornehmer Ruffe, por bem fie manovrirten und von ihm reich beschenkt murben, und bie glanzenben Erfolge, welche bie Infurgenten gleich in ber erften Beit errangen, verbankten fle gutentheils ben, von ruffifden Agenten ihnen vermittelten, belangreichen Bugugen aus Bosnien, Bulgarien, Albanien und Montenegro, und bem Unterrichte ruffifder Offiziere, beren viele in ihren Reiben bienten 11). Auch murben bie Gerben, auf welche bie materiellen, ihnen bie empfindlichften. Nachtheile ihrer Rebellion mit fleigender Bucht brudten 12), ohne 3meifel jum Gehorfam gegen bie Bforte febr balb gurudaetebrt fein, wenn die Gewißbeit ber machtigen Unterftugung Ruflands ihren öfters mantenden Muth nicht fort und fort neu geftablt batte. Den biesfälligen Buficherungen, bie eine von ihnen (1805) nach Betereburg abgeordnete Gefandtichaft von bort mitgebracht, ließ ber Bar bie promptefte Erfullung folgen. Babrend fein Bertreter in Ronftantinopel bie Forberungen ber Serben mit ungemeiner Barme befürmortete, führte eine, aus 24 Segeln bestehende, ruffifche Donau-Flottilie ihnen (Nov. 1805) Ranonen und eine Menge anderer Rriegsbedurfniffe gu, mas allein fie gur Fortfetung bes Rampfes befähigte 13).

Im presburger Friedensvertrage hatte sich Deftreich unter andern auch zur Abtretung von Dalmatien an den Raiser der Franzosen verstehen muffen. Die Berle sothaner neuen Erwerbung war für diesen Cattaro, von den Benetianern, des Landes ehes maligen Bestzern, mit ungeheueren Geldopfern zu einer sehr besdeutenden, über den dauernden Besitz der ganzen Provinz entscheidenden Festung erhoben. Ein hier tief ins Land hinein tretender Arm des adriatischen Meeres bildet dreizehn der schönsten Buchten mit dem vortrefslichsen Ankergrund für handels- und Kriegsschiffe jeder Art und zu jeder Jahreszeit; daher auch für diesen ganzen Landstrich der Name Boche, d. h. Mündungen, Buchten di

<sup>10)</sup> Brebow a. a. D. S. 346 nach einem öftreichischen Berichte.

<sup>11)</sup> Brebow S. 680. Deftreich. militar. Zeitschrift 1821, I., 145. 165.

<sup>12)</sup> Deftreich. militar. Beitichr. 1821, I., 138.

<sup>18)</sup> Robert, die Slaven ber Türkei. I., 203. (Stuttg. 1844. 2 Bbe.) Angef. milit. Zeitschr. 1821, I., 143—154.

Cattaro; nicht mit Unrecht find fie ber Schluffel bes abriatifchen Meeres und bes größten Theiles feiner Ruften genannt worden 14). Begen ber Leichtigkeit, mit ber von bier, auch ihrem Sauptmarkte aus, bie angrenzenden Montenegriner, feit lange Ruflands vorgeschobener Boften und bienftbefliffenfte Banblanger, fo wie bie benachbarten aufftanbifden Brovingen bes turfifden Reiches im Baume gehalten, im Ruden gefaßt werben fonnten, mar gerabe unter ben bamaligen Berbaltniffen ber Befit Cattaros und feiner Buchten von besonderer Bichtigkeit fur Napoleon. Aber von noch größerer fur bie Ruffen, welche von bier aus nicht nur bie fraglichen Rebellen ungemein mirtfam unterftuben, fonbern auch obne allgu große Schwierigkeiten felbft einem an ber molbauifden Granze ftebenben Beere bes Bare bie Sand bieten konnten 15). war ein von Rorfu abgefandtes ruffifches Gefdmaber mit Bulfe ber Montenegriner ben Frangofen (4. Marg 1806) in ber Befitnahme biefer Fefte zuvorgekommen, mas freilich nur burch bas verratberifche Einverftanbnif bes öftreichischen Rommanbanten Braby und, bes von Raifer Frang II. mit ber Uebergabe betraueten, Marchefe Ghifilieri mit ben Mostowitern möglich mar. Db bie Beiben hierin nur nach ben gebeimen Weisungen ihres Bofes, ber Cattaro lieber in ben Sanben bes Bars als in benen Navoleons feben mochte, banbelten, ober, von ruffifchen und englifden Golbfuchfen verlodt, auf eigene Fauft, ift mit Bestimmtheit nicht zu ermitteln; bas Erftere inbeffen 16) bochft mahrscheinlich. falls erhielt Deftreich große Urfache, fothane Berfibie eben fo bitter ju bereuen, ale bie Bewohner biefer Gegenben, indem ber frangofifche Imperator bavon ben febr willkommnen Anlag nahm, bie Raumung ber faiferlichen Staaten zu fiftiren, im fublichen Deutschland ein fclagfertiges heer von 160,000 Mann fieben zu laffen. Und

<sup>14)</sup> Roblich, Stiggen Dalmatiens u. ber Buchten von Cattaro. SS. 42. 53 f.

<sup>15)</sup> Fr. v. Beng, Schriften IV., 211.

<sup>16)</sup> Nach Bignons Auseinanderfegung und dem detaillirten Berichte bes von Napoleon mit der Uebernahme beauftragten Generals Dumas: Souvenirs de 1770 à 1836. publ. p. son fils III, 278 sq. (Paris 1839. 3. voll.); übrigens war schon Bredow, Chronik III., (1806) 217 dieser Weinung

bie Dalmatier hatten von bem Kampfe zwischen Franzosen und Ruffen um Cattaro ganz entsetzlich zu leiben; zwar wurden diese und ihre Berbündeten, die Montenegriner, von jenen wiederholt (29. Mai, 6. Juli und 29. Sept. 1806) geschlagen, behaupteten sich aber bennoch im Besthe bes fraglichen Plates.

Da Raifer Alexander I. bamale zu offenem Bruche mit ber Pforte fich fehr ernftlich anschidte, was er burch bas an lettere (Mai 1806) 17) gerichtete Begehren unverzüglicher Ginftellung aller Feinbfeligkeiten gegen bie rebellifchen Gerben beutlich genug verrieth, und bie in Dalmatien flebenben bebeutenben frangofischen Streitfrafte burch eine Diverfion ju Bunften bes Großheren ibm ungemein binberlich werben konnten, fühlte er fich ploblich von großer Sehnfucht nach Frieden mit Napoleon ergriffen. allein ift bas entscheibenbe, bas wesentlich bestimmenbe Motiv ber unerwarteten friedlichen Umftimmung bes Baren zu erbliden; und weber in bem Umftanbe, bag nach Bitte Ableben (23. Jan. 1806) For, beffen Nachfolger am Staateruber Groffbritanniene, Die Beendigung bes Arieges mit Frankreich ebenfalls angelegentlich erfrebte, noch in bem Buniche Alexanders, Breugen vor ben ichlimmen Unschlägen bes großen Imperators zu bemahren. einmal aus uns überkommenen Geftanbniffen eines ber vertrauteften Rathe 18) bes ruffifchen Autofraten, bann aus ber Thatfache, bag biefer icon vier Wochen vor Forens Sintritt (13. Sept. 1806) Die Ratififation bes von feinem Bevollmachtigten in Baris unterzeichneten Traftates gang bestimmt verfagte, und biefe Beigerung

<sup>17)</sup> Deftreich. militar. Beifchr. 1821, I., 163.

<sup>18)</sup> Ramlich Czartoriskis in seinem erwähnten Memoire bei D'Allonville V., 142 sq. Bonaparte, heißt es in bemselben unter andern, étant parvenu à arracher à l'Autriche la Dalmatie vénitienne et les bouckes du Cattaro, acquiert un surcroît de moyens maritimes et des facilités infinies pour éxecuter les plans qu'il médite depuis longtemps sur l'Empire oftoman (b. h. zum Durchfreuzen der Entwürfe Außlands), et qui jusqu'ici avaient été entravés par l'éloigement qui le séparait de ce pays. Man entuimmt hieraus, wie noch aus vielen andern Stellen dieser Denkschift, daß es damals zur Politik Alexanders 1. gehörte, dem Kaiser der Franzosen die Anschäge gegen daß Reich der Osmanli anzudichten, mit welchen ex selbst sich gegen dasselbe trug.

mit vieler Oftentation (15. Aug.) allen Sofen verkundete, und endlich aus feinem oben geschilberten Gebahren gegen Friedrich Wilhelm III. in jenen Tagen und den nachftfolgenden.

Bum Abichluffe eines Friedesvertrages zwifchen Rugland unb Frankreich hatte ber Bar ben Staaterath Beter Dubril, einen Frangofen von nieberer Bertunft 19), ber in Betersburg fein Blud gemacht und nachmale Difolaus bes Superfrommen langjahriger Bertreter beim beutschen Bunbestage gewesen ift, mit ben ausgebehnten Bollmachten (v. 30. April/12. Mai 1806) nach Paris gefendet, und bemfelben in bem mabrend feines bortigen Aufenthaltes mit ihm gepflogenen eigenhandigen Briefwechfel julet befohlen : "Unterzeichnen Sie ben Frieben, es fofte mas es wolle" 20). Dubril felbft hat, wie er fpater ju feiner Rechtfertigung geltenb machte, nicht gewußt, mas feinen Bebieter eigentlich beftimmte, fo fcbleunigen Frieden mit Napoleon zu munichen. Es mar unftreitig ber Umftanb, bag jener bamale feine Beere gegen bie Molbau in Bewegung zu feten anfing, und nicht zweifelte 21), bag Bonaparte, wenn er ibm in allen Sauptsachen nachaebe, ohne fonderliche Mube zu bewegen fein werbe, in einigen Bunkten von icheinbar untergeordneter Bebeutung fich willfährig gegen Rufland gu be-Allein bas Unerwartete gefchab; Rapoleon bewies fich nachgiebig in all' ben Fragen, um berentwillen bas petersburger Rabinet ber Welt vorlog, ihm gram zu fein; nur in ber einen Frage, ber bes Baren Feinbichaft in Bahrheit entfloß, in ber turfifchen, wollte er von feinem Bugeftanbniffe wiffen. in bem mit Dubril (20, Juli) abgeschloffenen Bertrage willigte er zwar ein, bag 4,000 Ruffen auf unbestimmte Beit bie jonifchen Infeln befett halten burften, bagegen verpflichtete ber fechfte Artitel bes fraglichen Trattates ben ruffifchen wie ben frangofischen Raifer, die Unabhängigkeit und Territorial=Integritat des

<sup>19)</sup> Mémoires d'un homme d'état IX. 205.

<sup>20) (</sup>Schlaben), Preußen in ben 33. 1806 unb 1807 S. 177.

<sup>21)</sup> Czartoristi bei D'Allonville gibt hierüber ganz unverblümte Anbeutungen, so namentlich V., 145: Peut-être que Bonaparte, pour gagner l'amitié de la Russie, consentira à lui procurer des avantages qui pourraient être mis en balance avec ceux qu'il a lui-même obtenus,

vsmanischen Reiches zu respektiren und aufrecht zu erhalten.

Unleidliche Stivulation in einem Momente, wo ber Anutenftaat fich eben anschickte, über bie Turfen bergufallen. in Betersburg gleichzeitig bie fichere Runde erhielt, bag es ben Ruffenfreunden in Berlin gelungen, Friedrich Wilhelm bem Dritten ben Entschluß abzuringen, seinem faiferlichen Freunde an ber Nema ben unichagbaren Liebesbienft zu erweifen, in nachfter Bufunft Rrieg gegen Frankreich zu beginnen, - am 9. August erging wirklich ber Befehl bes Ronigs, bie gange preugifche Urmee auf ben Rriegofuß zu feten -, verfundete 22) bie ruffifche Gof= zeitung (17/29. Aug.), daß ber Bar ben von Dubril in Paris . unterzeichneten Bertrag mit feiner Burbe, ben Berbindlichkeiten gegen feine Allirten, mit ber Sicherheit feiner Staaten und ber Rube Europas unvereinbar erachte, und beshalb nicht beftätigen könne; Dubril babe feine Bollmachten überschritten. Der konnte amar feinem Bebieter leicht beweisen, baf er beffen mit Unrecht beschuldigt werbe, war jedoch flug genug, fich jum Scheine opfern gu laffen; Alexander I. entschäbigte ibn fur bie Entsetung von feiner Stelle im Ministerium bes Auswärtigen und Berbannung vom Sofe burch eine bebeutenbe Buter-Donation 23).

Friedrich Wilhelm III. hatte ben Jaren noch an bem namlichen Tage (9. Aug.), an welchem er ben Befehl zur Mobilmachung seiner Armee erlassen, eigenhändig von seinem Borhaben in Kenntniß gesetzt, und letzterer nicht versehlt, ben königlichen Herzensfreund in dieser rasenden Entschließung noch mehr durch die Bersicherung zu bestärken, daß er nicht nur sein ganzes Heer und seinen ganzen Schatz zur unbeschränkten Disposition besselben stelle, sondern auch persönlich an der Spitze seiner unüberwindlichen Truppen zu dessen Unterstützung herbeieilen werde. Demungeachtet hatte noch nicht ein knutenstaatlicher Krieger den preußischen Boden betreten, als sich Ansangs Oktober Napoleons Geersäulen gegen den Staat 24) Friedrichs des Großen heranwälzten, bei

<sup>22)</sup> Politisch. Journal 1806, S. 941 f.

<sup>23)</sup> Schlaben a. a. D. S. 178.

<sup>24)</sup> Wie richtig Napoleon die gewaltige Faulniß beffelben, die innere

Jena und Auerstädt an einem einzigen Tage (14. Oft. 1806) ben vom verblenbeten Duntel und Sodmuth ber bamaligen berliner Frangofenfreffer fur unüberwindlich gehaltenen 25), wie ein Rartenbaus über ben Saufen warfen. Diefe von bem ruffifchen Raifer nachmals bamit entschulbigte Berfaumnif, Die preufifden Gulfebitten feien weber rechtzeitig noch in bestimmter officieller Form nach Betereburg gelangt, rubrte gang einfach baber, bag jener feine Truppen gu ber Beit viel nunlicher in ber Turtei ale jur Unterftungung Friedrich Wilhelme III. verwenden zu konnen glaubte, und von ber Wiberftandefraft bee Lettern auch eine gang irrige, viel zu bobe Deinung begte. Denn nicht fobalb batte Alexander I. Die Gewißheit eines bevorftehenden Rampfes zwischen Breufen und Frankreich. fo wie die fichere Aussicht erlangt, die ibm febr unbequemen, unter Marmont in Dalmatien ftebenben 25.000 Frangofen bemnachft größtentheils nach bem beutichen Rriegeichauplate abmarichiren gu feben (mas auch Anfangs Nophr. 1806 gefchab), als er große Beeresmaffen in Gifmarichen nach ber turfifchen Grange birigirte. Den benöthigten Bormand zum Bruche mit bem Großheren bot bie von bemfelben (30. Aug. 1806), allerdinge vertragewibrig, verfügte Entfetung Dofflantis und Morufis, ber Sospodare ber Donaufürstenthumer, ber Creaturen Ruglands, weil fie, und na-

Hohlheit seiner Bieberstandskraft beurtheilte, ersieht man besonders aus des Kaisers Briefwechsel mit seinem Bruder Joseph. Si l'on ne s'arrange pas, schrieb er diesem am 18. Sept. 1806, les Prussiens soient tellement battus aux premières affaires, que tout soit sini en peu de jours. Mémoires et Correspond. du roi Joseph III., 208.

<sup>25)</sup> Ganz merkwürdig sind in der Hinsicht die Bekenntnisse Marwigens, eines markischen Krautjunkers vom reinsten Bollblut: "Ich hatte," gesteht dieser unter andern, "einen solchen hohen Begriff von der preußischen Armee, daß es mir nicht einsiel, das Elend, melches Südbeutschland, Holland u. s. w. traf, könne auch über uns hereindrechen, und unsere Armee könne geschlagen werden, wie die Destreicher. Ich glaubte vielmehr, und daß ganze Land (schwerlich!) theilte meinen Irr=thum, daß wenn es einmal so weit käme, die Franzosen laufen müßten, wie dei Roßbach, oder wenigstens wie dei Kirmaschen und Kaiserslautern." Aus dem Nachlasse Fr. Aug. Ludw. v. d. Marwig I., 117. (herausg. v. Riebuhr. Berl. 1852. 2 Bbe.)

mentlich Dofflanti, Regent ber Ballachei, mit ben rebellifchen Serben und anderen aufftanbifden Untertbanen ber Bforte feit langer Beit verratberifche Ginverftanbniffe gepflogen, beren Berbindung mit Betereburg vermittelt und fie felbft vielfach unterftust hatten 26). 3mar murbe ber Sultan burch bie Energie, mit welcher ber britifche Gefandte Arbuthnot Die bezügliche Forberung feines ruffifchen Rollegen Italineti unterftutte, und vor Allem burch bas Auftreten à la Menschifow feines jungen Setretars William Belleslen Bole 27) fo eingeschuchtert, bag er icon nach feche Bochen (12. Oft. 1806) jum Wiberrufe jener Entfesung ber beiben hospodare fich bequemte, aber bennoch marb ber erwunfchte scheinbare Borwand zum Rriege vom petereburger Rabinet mit beiben Sanden feftgebalten, und ber General Michelfon angewiesen, mit ben von ihm befehligten achtzigtaufend Mann unverzüglich die Donaufürftenthumer zu befegen. Diefer Gewaltichritt, ber felbft bem Bertreter Alexanders I. in Konftantinovel als gang unglaublich vorfam 28) bezwectte freilich bloß, wie ruffifch gefinnte beutiche Blatter verficherten 29), ber Pforte ein Gulfebeer gur

<sup>28)</sup> Brebow, Chronif II., 680 f. Juchereau de St. Denys, Révolutions de Constantinople en 1807 et 1808 II., 35 sq. (Paris 1819. 2 voll. Hauptwerk über die damaligen Borgange in der Karkei, die der Berkaffer, ber einen sehr bedeutenden Antheil an der Bertheibigung der Dardanellen gegen die Englander hatte, als Augenzeuge schildert.)

<sup>27)</sup> Ce jeune homme — se rendit à franc étrier à Constantinople, se présenta, le fouet à la main et tout couvert de boue, devant les ministres et conseilles d'Etat réunis pour cette délibération importante, regarda flèrement l'assemblée, répéta en peu de mots les demandes de snn ambassadeur, et — annonça hautement qu'une flotte anglaise, déjà partie de Gibraltar, allait passer les Dardanelles, et qu'elle viendrait dans peu de jour dicter la loi devant Constantinople, si le Grand Turc ne consentait pas de suite à rétablir les vaivodes destitués. Juchereau de St. Denys II., 40.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Mémoires inédits de l'Amiral Tchitchagoff p. 11 (Berlin 1855): Or, le ministre russe, M. Italinski, venait d'obtenir du Divan une entière satisfaction lorsqu'il apprit l'invasion des Principautés par une armée russe. Il déclara que le fait était impossible, et il ne fut désabusé qu'aprés avoir reçu officiellement la nouvelle.

<sup>29)</sup> Brebow, Chronif III., 563,

Berfügung zu stellen, bessen sie bamals inbessen boch nur gegen die serbischen Rebellen zu bedürfen, in den Fall kommen konnte, weshalb mit der fraglichen Behauptung die Thatsache nicht gut in Einklang zu bringen war, daß der Letzteren Oberhaupt, Czerni Georg, unmittelbar nach dem Einrücken der Moskowiter, das Patent als russischer General empsing. Die ohne vorherige Ariegserklärung so schändlich überfallenen Türken versuchten umssonst Widerfand gegen die Uebermacht; innerhalb einer einzigen Woche (22.—29. Nov. 1806) sielen Jass und die beiden Fürstensthümer saft gänzlich in Michelsons hände, der noch vor Ende des Jahres (23. Decbr.) die Osmanli bei Grodau entscheidend auf's haupt schlug und auch aus Bukarest (27. Decbr.) vertrieb.

Man flebt, biefer Rrieg gegen bie Bforte murbe von Alexander I. ohne allen flichhaltigen Grund ju einer Beit begonnen, wo er von bem foweren Unglude Friedrich Wilhelms III. unterrichtet, überzeugt fein mußte, daß er ber Truppen, die er gur volkerrechtsmibrigften Diffbandlung und Beraubung ber Bforte verwendete. fcon in Rurge gur Rettung beffen febr benothigt fein werbe, ber boch nur im thorichten Bertrauen auf feine "emige Freundschaft" und feine bundigen wieberholten Buficherungen gu bem tollbreiften Bagniffe fich entschloffen, bas Schwert zu ziehen gegen ben übermachtigen Gelben bes Jahrhunderts. Da biefer gleich in ben erften Tagen nach feinem entscheibenben Siege (23. Oft.) erklart hatte 30), bag er bie Bebingungen, unter welchen er bamale bem preußischen Monarchen Frieden bewilligen wollte, mit jedem neuen Erfolge fteigern werbe, ba lettern Tag fur Tag neue Biobepoften ereilten und fich noch immer nicht ein Ruffe zu feiner Unterftubung bliden ließ, fo lag es auf flacher Sand, bag Friedrich Bilbelm nichts Rlugeres thun tonnte, als bie von Napoleon gleich Unfange, ebe er noch bie unbeschreibliche Erbarmlichkeit ber bamaligen preugifden Buftanbe, bie beifpiellofe Niebertrachtigfeit ber regierenben Rrautjunker und Bopfmenschen in ihrem gangen Umfange fennen gelernt, gestellten Forberungen, wie brudent fie auch immer waren, zu acceptiren. Ronnte er boch mit Bestimmtheit voraus-

<sup>30)</sup> Bopfner, ber Krieg von 1806 und 1807, II, 385.

sehen, daß unter den obwaltenden Umständen nicht die mindeste Hoffnung vorhanden sei, eine Milberung derselben zu erlangen! Darum waren auch alle einflußreichen Bersonen in der Umgebung des Königs "ohne irgend eine Ausnahme" 31) damals, d. h. in den zwei ersten Wochen nach der Unglucksschlacht, der Weinung, man musse selbst den hartesten Conditionen sich fügen, und nur möglichst schnell Frieden mit Frankreich zu erlangen suchen.

Nichts Wiberwärtigeres konnte aber bem Zaren begegnen, ber, wenn Preußen aus bem Kampfe gegen Bonaparte schied, diesen such ber, wenn Preußen aus bem Kampfe gegen Bonaparte schied, diesen furchtbaren und jest gegen ihn besonders erbitterten, Feind allein auf dem Nacken hatte, und sich hierdurch genothigt sah, die Ausstührung seiner Anschläge gegen das Reich der Osmanli, wer konnte bestimmen auf wie lange?, zu vertagen. Damit er dieser, ihm peinlichsten Nothwendigkeit entgehe, spannte Alexander I. alle Segel auf, um seinem königlichen Freunde den unseligen Enschluß zur Fortsetzung des Krieges abzuringen. Er beschwor ihn, sich durch die erlittenen Unsälle nicht abschrecken zu lassen, versprach ihm hoch und heilig, daß schon in der nächten Zeit 180,000 Russen zu seiner Unterstützung herbeieilen sollten, und versicherte ihn, daß gegründete Aussschlat vorhanden sei, auch Oestreich in Bälbe die Wassen gegen Napoleon neuerdings ergreisen zu sehen.

Diese Mittheilungen bes russischen Kaisers tamen bem Preußenkönige gerade in bem Momente (18. Nov.) zu, wo ihm noch einmal, wenn auch um ungleich höhern Breis, sich die Aussicht öffnete, Frieden zu schließen mit seinem, unaushaltsam wie eine Bindsbraut vordringenden, Besteger; der selber die Leichtigkeit
nicht begriff, mit welcher er den Staat Friedrichs des Großen
zerbröckelte. Es war nämlich (16. Nov.) von preußischen und
französischen Bevollmächtigten ein Waffenstillstandsvertrag endlich
unterzeichnet, und Friedrich Wilhelm III. zur Genehmigung vorgelegt worden. Aber ermuthigt durch die erwähnten Zusicherungen
bes Zaren, bearbeitet von den zahlreichen Anhängern desselben in
seiner Umgebung, bestochen von seiner eigenen unglückseligen Bor-

<sup>31)</sup> Borte Schlabens in seinem angef. Tagebuche S. 20 &. 24. Ott. 1806, bem auch (S. 51) bas Rächstfolgenbe entnommen ift.



liebe für Rußland und allzu fehr Monarch, um aus ber Geschichte etwas zu lernen, baber ganz unbekannt mit ber eigentlichen Effenz ber russischen Politik, verwarf Briedrich Wilhelm (21. Nov.) ben fraglichen Wassenstilltand, und beschloß Sand in Sand mit seinem hochherzigen kaiserlichen Freunde des Kampfes Fortsetzung.

Bir fürchten nicht, biefem bochberzigen taiferlichen Freunde Friedrich Bilbelme III. burch bie Bebauptung Unrecht ju thun. bag berfelbe fcon bamale ber ganglichen Bernichtung Breugens Bewehr im Arm ruhig zugesehen haben murbe 32), wenn er irgend welche Burgichaft bafur befeffen, bag bie noch vor einigen Monben Dubril in Baris vorgespiegelte Geneigtheit Napoleons 33), bem Anutenstaate fernere Gebietserweiterungen im ehemaligen Bolen (alfo auf Roften Breugens und Deftreichs) ju geftatten, aufrichtig gemeint, ober bag ber große Frangofentaifer bereite bamale geneigt gemefen mare, ihm gegen bie Turfei freie Sand ju laffen. bem letterer aber in feiner mit Friedrich Wilhelm gepflogenen, und burch bie vielen biefen umgebenden Ruffentnechte bem Baren alebald bekannt geworbenen, Berbandlungen burch bie Forberung (30. Oft.): Preugen folle fich, falls bie Ruffen in bie Donaufürftenthumer einbrachen, anheischig machen, feine Baffen mit ben frangofifchen zur Wiedervertreibung berfelben zu vereinen 34), ben feften Entschluß verrathen, bas Reich ber Demanli nicht Alexanders I. Beute werben zu laffen, nachdem er ben Rrieg in Begenben gefpielt hatte, wo biefer fich felbft febr ernftlich bedrobt fab, mußte ber Bar feine Armeen zu ben Trummern ber preugifchen ftogen laffen, nicht um ben toniglichen Freund zu retten , um bas euroväische Bleichgewicht, sonbern um Ruflands theuerfte Intereffen ju mahren.

<sup>32)</sup> Sintemalen Anfangs Dechr. 1806, ehe bie schlimmen Zeitungen aus Polen zu Alezanders I. Kenntniß gelangt, diese Besorgniß in der Umsgebung des preußischen Monarchen selbst vielfach laut wurde, wie man aus Schladens Tagebuch S. 68 erfährt.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>) Dans le cours des conférences avec Oubril, les négociateurs français avaient constamment fait entendreque, si l'Empereur de Russie désirait de s'entendre en Pologne, on y consentirait sans difficulté. Gentz, Mémoires et Lettres inéd. p. 253.

<sup>34)</sup> Sopfner II., 387.

In bem ebeln Bolte ber Bolen batte nämlich Mapoleons rafches Borbringen bis in bas Berg ihres ungludlichen Baterlanbes eine ungebeuere Begeifterung und Bewegung entzundet. wurdig, bag von allen Provinzen bes ehemaligen Sarmatenreiches gerabe bie Breugens Beute geworbenen fich am wenigften mit ihrem nunmehrigen Beberricher zu befreunden vermochten, bag in ber Bruft ber bem Scepter ber hobenzollern unterworfenen Bolen ber grimmigfte Bag gegen biefe fort loberte! Und boch hatte fich eben ibr Loos um vieles freundlicher gestaltet 35), als bas ihrer von Wien und Betersburg aus regierten Bruder! So mächtig wirfte bie Erinnerung an ben oben (G. 128 f.) gefchilberten niebertrachtigen Berrath Friedrich Wilhelms II. unter ben Sarmaten fort! Man bente fich nun ben Jubel biefer, ale bie Beitungen von bem furchtbaren Berichte, welches bie Nemefis über ben Sohn und Erben ihres Berberbers eben hielt, unter ihnen erschollen, als furz nachber bie Frangofen an ber Warthe erschienen, und rafchen Schrittes fich ber Beichfel naberten! Gin von Dombrowsti, bem tapfern Subrer jener Emigranten, Die unter Franfreichs Fahnen ein neues Baterland gefunden, (3. Nov. 1806) erlaffener Aufruf gur Abichuttelung bes verhaften Joches fiel wie eine Bombe unter bie preufifch geworbenen Bolen. Bereits in ben nachftfolgenben Wochen befanden fie fich in völliger Emporung; Die fdmachen foniglichen Truppenabtheilungen murben von ihnen überfallen und abgeschnitten; Die kleine Fefte Lenczyk mar bereits am 16. Nov., brei Tage fpater maren auch Ralifch und Czenftochau mit ansehnlichen Borrathen in ben Ganben ber Infurgenten, aus welchen Dombrowefi fcon 14 Tage nach bem Ginruden ber Frangofen in Bofen (7. Nov.) vier Regimenter bilben und mit biefen vereinen fonnte. Rebft ihnen ftanben in überrafcher furger Frift über 12,000 Litthauer und Bobibpnier unter Napoleons Fahnen, beffen flegreiche Rrieger nicht fobalb (28. Nov.) in ber, bamals preußischen, hauptstadt Warichau eingezogen maren, als fein Schmager Murat auch alfogleich (3. Decbr.) aus ebelen Bolen eine nationale Re-

<sup>35)</sup> Wie felbft Lelewel, Gefc. Bolens S. 400 (Leipg. 1847) eins raumt.

gierung bilbete, bie alle Sohne bes zerriffenen Baterlanbes unter bie Baffen rief 36).

Welch' ungeheuere Gefahr fur Rufland, wenn Napoleon, seinen Bortheil, wie er zu thun pflegte aber hier leiber! nicht that, umsichtig benützend, sich dem angeschlossen, wenn er den Sarmaten die Wiederherstellung ihres alten Reiches verbürgt, wenn er den Niemen überschritten hatte! Rein Zweifel, ganz Polen wurde dann wie ein Mann sich erhoben haben.

Diefe Befürchtung, nicht Theilnahme am traurigen Gefchide feines koniglichen Freundes Friedrich Wilhelm III. mar es, mas bem Baren verwehrte, icon jest bie hoffnungen ju taufden, Die biefer auf ibn feste; mas ibn nothigte, feine Baffen gegen Repoleon ju einer Beit zu kehren, wo er fie viel lieber bagu benütt batte, hinten in ber Turkei Ernte zu halten. Obwol mithin bie Ruffen lediglich von bem gebieterischften eigenen Intereffe auf ben Rampfplat getrieben murben, beanspruchten fle bennoch von ben Preugen Die Bewunderung und Die Dankbarkeit, die hochherzigen Berbunbeten gebühren, die mit edler Gelbstaufopferung gur Rettung fcmer bebrobeter Bunbesfreunde fich ben Feinden entgegenwerfen. Obwol König Friedrich Bilhelm III., beffen und feines ganzen Landes Beil nunmehr allein auf ber ruffifchen Freundschaft berubete, nebft feinen Rriegern, um fich folche ju erhalten, jur Bewunderung wie gur Dankbarkeit gleich febr geneigt waren, fo ward es benfelben von ben Felbherren und ben Truppen Alexanders I. boch gleich febr erschwert, ihnen die eine wie die andere zu zollen. Denn bie Belbenthaten ber ruffifchen Beerführer Raminetoi, Bennigfen und Burhowben beschränkten fich geraume Zeit auf anhaltendes Retiriren ber ruffischen Grange gu, um biefe zu beden, womit felbftver= ftanblich bie lette Broving bes preufischen Staates, ju beren Rettung jene angeblich berbeigeeilt maren, ben Frangofen preisgegeben murbe. Aber noch unendlich fdmerer murbe es bem preußischen Monarchen und feinen armen Unterthanen, fich ben Ruffen gu

<sup>36)</sup> Malte-Brun, Tableau de la Pologne ancienne et moderne II., 166 sq. (ber neuen Ausg. v. Chobsto. Paris 1830. 2 voll.) Colson, de la Pologne et des Cabinets du Nord I., 209. (Paris 1841. 3 voll.)

Danke verpflichtet zu fuhlen, sintemalen nur zu balb bie Erfahrung gemacht war, baß in biefen Gelfern und Freunden noch weit schlimmere Gafte ins Land gekommen, als in ben Feinden.

Es ift nicht zu sagen, was Preußen damals von den verbundeten Ruffen zu leiden hatte; wohin diese kamen, verwandelte sich das Land in eine Einöde. Der, in das Hauptquartier des Generals Bennigsen kommandirte, preußische Oberstlientenant Anesebeck berichtete hierüber (Decbr. 1806) wörtlich: "Was das arme Land leidet, wie es ausgeplündert, mitgenommen, verödet ist, läßt sich gar nicht beschreiben; unmöglich, daß es der Feind ärger machen könnte." Und bald war es dahin gekommen, daß man die unglücklichen Einwohner auf den Anien vom himmel die Ankunst der Franzosen erstehen sah! 37)

Also dieselbe Erfahrung, welche, wie oben (S. 225) erwähnt, die Destreicher im vorhergegangenen Jahre hatten machen muffen. Woher rührte doch dieser gewöhnliche, hocht bittere Beigeschmack der russischen Allianzen, der russischen Hülfe? Zwei ausgezeichnete, den Ereigniffen jener Tage nahe stehende preußische militärische Berichterstatter mögen es dem freundlichen Leser erklären. "Bon Magazine," erzählt der Eine 38), "wiffen sie (die Russen) eigentlich nichts, sondern sie nehmen mit der größten Unordnung vor, neben und hinter sich, was sie auftreiben können. Da sie nun dabei noch Alles, was sie augenblicklich nicht brauchen, verwüsten, so können sie an Berfolgung eines gehabten Bortheils gar nicht denken, und auch niemals einen Fleck lange behaupten, indem es

<sup>38)</sup> Graf Sendel v. Donnersmard (preuß. Generallieutenant), Grinnerungen aus meinem Leben S. 394 (Zerbst 1846. Anefboten u. Bemerkf. aus seinem Taschenbuche v. 1806 und 1807).



<sup>37)</sup> Höpfner III., 18. 127. — Alte Lanbleute charafterisiten in ber Schilberung ihrer Erlebnisse im J. 1807 ben Unterschieb in bem Gebahren ber Franzosen und Russen kurz und treffend folgenbermaßen: "Die Franzosen nahmen, brateten und kochten, sagten aber boch: ""Bauer hast Hunger, komm, iß!" Der Russe fraß aber wie ein Wolf Alles auf, gab uns Nichts, sonbern warf ben Rest auf bie Höse und Mischaufen." Hagen, Neue preußische Provinzial-Blätter Bb. IV., (1847) S. 276.

ihnen gleich an ber Subfiftent feblt. Die Generale baben eine gang eigene Art fich zu verpflegen : unter bem' Bormanbe, ber Armee nicht zur Laft fallen zu wollen, verpflichten fie fic, fich felbft gu verpflegen, und nehmen ihre Rationen und Portionen in Gelbe. Mun aber muffen bie Rofaten, bie fie bei fich haben, mit Bewalt alles Nothwendige berbeischaffen." ber andere, Die bamaligen Berbaltniffe und Berfonen ebenfalls aus ber unmittelbarften Anschauung febr genau fennende, preußische Militar 39) ermahnt, die ruffifche Armee babe mabrend bes Feldjuges von 1806-1807 großen Mangel gelitten, weniger weil es ihr überhaupt an Borrathen gefehlt, ale beehalb "weil es im Bauptquartier bochgeftellte Berfonen gab, die mit bem Sauptlieferanten Mayerowitich gemeinschaftlich um bie Bette ftablen." Diefen unter allen Rlaffen ber Bevolkerung bes Barenreiches fo febr verbreiteten, fo tief murgelnden und fo ausgebildeten Diebs= finn hat übrigens, beiläufig bemerkt, Diemand beffer gekannt, als Raifer Alexander I. felbft. Dag er fich der Bertule8-Aufgabe ber Ausreutung ober auch nur Beschränkung biefer Nationalleibenschaft mit fo menig Glud untergog und ihrer beshalb balb fatt murbe, pflegte er im vertraulichen Scherz bamit zu erklaren, feine lieben Ruffen maren folch' ausgemachte, folch' paffionirte Diebsgenies, baß fie ohne Zweifel "meine Linienschiffe ftehlen murben, wenn fie nur mußten, wo fie fie verfteden follten. Ronnten fie mir bie Babne im Schlafe ausziehen, ohne mich zu weden, fle murben es thun." 40)

Sonach ware für Friedrich Wilhelm III. schon behufs möglichft baldiger Erlösung seiner armen Unterthanen von diesen sie so furchtbar heimsuchenden "Rettern" die gebieterischste Aufforderung vorhanden gewesen, der Berbindung mit Rußland zu entsagen, mit Begierbe die Sand zu ergreisen, die ihm Napoleon nach der Schlacht bei Eilau (7—8. Febr. 1807) zu einem Separat-

<sup>39)</sup> Freih. von Bolgogen, General ber Infanterie, Memoiren, S. 42. (Leipg. 1851.)

<sup>40)</sup> Das enthülte Außland. nach b. Engl. v. Heller I., 113. (Grimma u. Lpzg. 1850. 2 Bbe.)

frieben bot. Benniasen, wie wir uns erinnern 41), einer ber Morber Baule I. und feit Mitte Januar mit bem Oberbefeble betleibet, ben er burch bie nichtswürdigften Rabalen erlangt und weiblich ju feiner Bereicherung ausbeutete 42), war nur burch eine aufgefangene Depefche bes frangofischen Raifers an Bernadotte einem zweiten Aufterlit in Oftvreußen entronnen 43), und fehr gegen feinen Willen von jenem genothigt worden, bei Eilau endlich die Schlacht anzunehmen, welcher er fo lange angelegentlich ausgewichen. Doch führte fie. trot bem fle weit morberifder mar ale bie von Aufterlit 44), bie von Mapoleon erftrebte rafche Entscheidung nicht berbei. Denn in bem Momente, wo es nur noch eines fraftigen Stofes von Seiten ber Frangofen bedurfte 45), um ben ermatteten, icon in Unordnung gerathenden linken Flugel ber Ruffen total aufzureiben, wo bie Roth unter biefen aufs Sochfte geftiegen, mar ein tleines, nur aus

<sup>41)</sup> Bergl. oben S. 195.

<sup>42)</sup> Marwis, Rachlaß I., 215 f.

<sup>43)</sup> Rach ber treffenben Bemerfung Gottichalts: bie Schlacht v. Breug.s Gilau in Richtere preufifchen Bropingial-Blattern Bb. XXI., (1839) S. 227 ein fleiner, aber febr lehrreicher und lichtvoller, mit großer Terrainfenninis (ber Berfaffer lebt in Gilau) und Unbefangenheit geschriebener Auffan, ber auch burch Borfners umfangliches Wert nicht entbehrlich, von Bauffer aber eben fo wenig benütt worben, wie bie übrigen gehaltvollen Beitrage, welche bie ermahnte, unter Bagens Rebattion bis gur Begenwart fortgefeste, treffliche Beitfchrift gur Gefchichte ber von ibm bebanbelten Beriobe enthalt. Ueberhaupt bilben bie fast burchgangige Bemachlaffigung bes vielen gebiegenen, gum Theil urtunblichen Stoffes, ben altere und neuere beutsche wie auslanbifche biftorifche und namentlich Brovingial-Reitschriften für feinen Begenftanb enthalten, fo wie bie verfaumte Benutung einer gang erflectlichen Angahl wichtiger Quellenwerte (von welchen wir nur Maffenas Memoiren und Relfons Depefchen ermahnen wollen) und werthvoller Monographien, neben feiner ermubenben Breite und Gintonigfeit febr erhebliche Schattenfeiten bes Bauffer's iden, eines Buches, welches bie beutsche Beid. v. 1786-1815 in vier biden, gu formlichen Bibeln angeschwollnen, Banben mit ber Ausführlichfeit eines Bafchweibes behandelt.

<sup>44)</sup> Rach ben Geftanbniffen ruffifcher Offigiere, bie beiben Schlachten beigewohnt. Lebebur, Grlebniffe a. b. Rriegsjahren 1806 und 1807 S. 366. (Berl. 1855.)

<sup>45)</sup> Gottschalt fest bas a. a. D. S. 231 weit fürzer und boch viel flarer auseinander als Bobfner.

Sugenbeim, Ruglande Ginflug 20. 11.

5584 Mann mit zwei Batterien beftebenbes, von bem tapfern Beneral Leftocg fommanbirtes preugifches Corps ihr Retter aus ber gefahrvollften Lage und bes iconen Ruhmes theilhaftig gemorben, gang allein es bewirkt zu baben, bag ber furchtbar blutige achte Rebruar obne entideibenbes Refultat enbete. Die Ruffen tonnten fic Glud munichen, bag Bennigfen ber Meinung Anorrings, bes Chefs feines Generalftabes, Die Schlacht am folgenben Tage zu erneuern, nicht beiftimmte. Es unterliegt namlich bei bem ungebeuern Berlufte ber Ruffen, - fie felbft geben in ihren Rapporten unmittelbar nach ber Schlacht eine eigene Ginbufe von 19.000 Ropfen gu, fie betrug mithin fonder 3weifel eber über als unter 30,000 Mann, - bei ber in ihrem Beere berrichenben Auflofung, Mangel an Munition und Lebensmitteln, und besonders in Erwagung ber Thatfache, baf fie nicht ein Bataillon befagen, bas nicht alle Anftrengungen bes gräßlichen Rampfes ertragen batte, während Napoleon ichon am nächften Tage in bem Corps Reps und ber Garbe-Infanterie über eine bebeutenbe Angahl frifder, noch wenig angegriffener Truppen verfügen konnte 46), kaum einem 3weifel, bag jenes Bagnig nur jur totalen Nieberlage ber Armee bes Bars geführt baben murbe.

Aber auch die Napoleons hatten in jener furchtbaren Schlacht entsehlich gelitten; um so natürlicher baher sein Wunsch, burch Trennung der Preußen von den Russen, einen entscheidenden Sieg über die Letzteren sich wesentlich zu erleichtern, zumal nach der eben gemachten Erfahrung, daß die Krieger Friedrich Wilhelms III. unter tüchtigen Führern auch damals die Berachtung nicht verdienten, die ihnen weit mehr noch von den befreundeten Kussen als von den seindlichen Franzosen bewiesen wurde. Deshalb entssandte Bonaparte fünf Tage nach der mörderischen eilauer Schlacht (13. Februar) seinen Abjutanten Bertrand an den preußischen Wonarchen, um ihm Frieden auf ungleich annehmbarere Bedingungen zu bieten, als er noch vor wenigen Wochen selbst für möglich geshalten, nämlich gegen Wiedereinsehung in sämmtliche verlorne

<sup>44)</sup> Höpfner III., 255. Gottschalt S. 234. Berliner Militar-Wochenblatt 1827, S. 3714.

Bestyungen und fogar gegen Rudtehr ber Bolen unter seine Gerrschaft. Diese kaum noch gehoffte Gunst Fortunens wurde von Friedrich Wilhelm III., trot bem sein ganzes Land "nach Frieden lechzte" 47), ziemlich kurz abgelehnt; "er hätte ja," wie seine Gesmahlin schrieb, "einen treuen Alliirten verlassen muffen!"

Er ift ob bee Entichluffes, mit ber Schmach folch' untonialicher Defertion fich nicht zu befubeln, viel gepriefen morben, und wie ehrenwerth jener auch erscheint, fo ift boch nicht zu verkennen, baß er betiggenewertben Quellen entflog. Ginmal, bem leibigen Umftanbe, baf Friedrich Bilbelm III. feinen perfonlichen Sompathien und Antivathien auch in ber Politik allgu großen Spielraum geftattete, bag er ber Ginficht entbebrte, wie ber Boberricher eines Staates, eines großen Bangen nur von ben Intereffen bes Lentern, nicht von feinen eigenen verfonlichen Befühlen fic leiten laffen burfe, bag noble Empfindfamteit nirgends übler angebracht ift, mehr Unbeil anrichtet, ale in ber Bolitit, biefem ewigen Spiele meift febr unnobler Leidenschaften, bag barum bie lobenswertheften Tugenben eines burgerlichen Sansvaters gar leicht die folgenschwersten Gunden eines Monarchen werden konnen. Bleich ber großen Majoritat feiner toniglichen Bruder war auch Briedrich Wilhelm III. voll bittern Neides und Saffes gegen ben gludlichen Barvenu Napoleon, ben Saman bes alten legitimen Berricherthumes, und voll blinder Buneigung ju Raifer Alexander I., in welchem er mehr noch bes Lettern ftartften Gort, als feinen verfonlichen Freund ichatte. Darum fab er in Navoleon unter allen Umftanben nur einen falfden, treulofen Rorfen, einen verruchten Ufurpator, nie ben flug berechnenben Staatsmann, und eben fo im Baren nur ben ebeln Bortampfer ber guten Sache obne allen Trug und Kalich, in beffen supponirte Gochbergigkeit er barum auch bas blinbefte Bertrauen feste, bei ihm nicht einmal Die Möglich teit von Sintergebanken guließ. Mun folgerte Friedrich Wilhelm III. aus bem berührten Entgegenkommen bes frangofifchen Imperators, ber ibn noch vor wenigen Monden fo bochmuthig behandelt, daß beffen Lage nach ber eilauer Schlacht viel folimmer

<sup>47)</sup> Worte Marwigens. (Nachlaß I., 227.)

fei, als fle es in ber That war, und wiegte fich barum icon in ben fugen Traum ein, bag ber Tag nicht mehr allzu fern fein werbe, mo er in Berbinbung mit feinem bochbergigen faiferlichen Freunde an ber Newa bem Töbtlichgehaften bas Befet bes Siegers werbe biktiren konnen. Dann litt Friedrich Wilhelm III. in hohem Grabe an bem gewöhnlichen Erbubel beutscher Botentaten, namlich ben kläglichften Mangel an politifchem Berftanbe, an politifcher Bilbung, ihm waren bie eigentliche Effeng ber ruffifchen Bolitit, bas ruffifche Staatswefen mit feinen eigenthumlichen Berhaltniffen fo unbekannt wie die Morgentraume bes Raifer von Japan. hatte barum auch teine Ahnung bavon, bag es febr zweifelhaft fei, ob Alexander I., felbft wenn er wirklich fo feft entschloffen gewefen ware, wie er ibm vorgaufelte, im beschwornen Bunbe unter allen Umftanben treu ausharren zu wollen, in ihm werbe ausbarren tonnen. Er bachte beshalb eben fo wenig an bie gebieterifche Rudfichtnahme, Die bas oben (S. 194) ermabnte ruffiche Berbunnungsmittel bes Despotismus jedem Baren aufnothigt, wie an die aus bem Umftande: bag biefer in bem Momente, wo er bas Unglud feines toniglichen Freundes ichon tannte, binten in ber Turtei ohne jeben gegrundeten Anlag Rrieg begonnen, fliegenbe boch fo naturliche Folgerung, bag fur Rugland bie Ausführung feiner alten Unichlage gegen bas ottomanische Reich, feineswegs aber Breugens Rettung, Die Sauptfache und beshalb febr ju beforgen fei, es werbe tein allzugroßes Bebenten tragen, in einem Separatfrieben bie Rebenfache zu opfern, wenn Napoleon bagegen in ber hauptsache ibm belangreiche Concessionen mache.

Allein die ganze Größe ber politischen Einfalt Friedrich Wilhelms III. lernt man erft aus der Thatsache kennen, daß er brei Wochen vor den erwähnten Eröffnungen Frankreichs von seinem kaiserlichen Freunde an der Newa selbst einen sehr verständlichen Wink erhalten, daß es wol so wie hier angedeutet kommen könne. Ihm war nämlich (25. Jan. 1807) durch den von seiner Sendung nach Betersburg zurückkerenden Oberstelieutenant Krusemark das wiederholte Versprechen, Preußen nicht zu verlassen, zugleich aber auch die Versicherung Alexanders I. übermittelt worden, es werde sich derselbe nicht widerseten, wenn

es seinem königlichen Berbunbeten gelingen sollte, mit Napoleon einig zu werden <sup>48</sup>). Was hieß das für einen mit nur etwas politischem Berstand ausgerüsteten Staatenlenker anders als: da ich nicht ganz sicher bin, ob ich meine Zusage unter allen Umsständen werde halten können, so will ich dich schon seht zu dem ermächtigen, wozu ich mich später vielleicht selbst gedrungen sehen möchte, um alsdann zur Rettung meiner persönlichen Chrenhaftigkeit dir gegenüber, mich darauf berusen zu dürsen, daß ich nur das gethan, worin mir zuvorzukommen ich dir längst freigestellt hatte?

Und benfelben politischen Blodfinn, ben Breufens Ronig bierin bethätigte, offenbarte er auch in ber Gartnadigfeit, mit welcher er bie hoffnung, Die ibn ju ber fraglichen Ablehnung ber napoleonischen Antrage auch mit bestimmen mochte, festbielt, es werbe am Enbe boch noch gelingen, Deftreich zu bewegen, fein Schwert gegen Napoleon zu zieben, daß er die boch flar zu Tage liegende Babrbeit fo völlig verkennen tonnte, wie biefer Entidlug bem wiener Bofe burch nichts mehr erschwert, ja geradezu fo gebieterifc verwehrt murbe, ale eben burch Ruglande bamaliges Borgeben gegen bie Turfei. Denn in biefem ift unftreitig 49) bas Sauptmotiv ber paffiven Saltung Deftreichs ber Rataftrophe Breugens gegenüber ju fuchen. Benes befand fich bamals wieber in einer abnlichen Lage, wie im Sommer 1799, als Sumarow in Italien von Sieg zu Sieg fturmte. Wieber mußte es fich fragen, was es wol mehr zu fürchten habe, Napoleons Triumphe über Friedrich Wilhelm III., ober die Anschläge bes Baren gegen ben Großherrn? Bu ber Schläfrigkeit und bem continuirlichen Retiriren ber Ruffen in Oftpreußen bilbete nämlich ihre ungemeine Rubrigfeit und ihre rafche Ausbreitung in bes Sultans Brovingen einen eben fo bezeichnenben, wie beunrubigenben Begenfas. General

<sup>48)</sup> Schlaben, Tagebuch S. 109.

<sup>49)</sup> Das ift viel schärfer und besser, als von Sausier, schon von Roppel (aus Adairs Depeschen) hervorgehoben und nachgewiesen worden in der Uebersicht der Arbeiten und Berand. der schlessischen Gesellsch. f. vatersländ. Kultur, Jahrg. 1846, S. 252 f., einem hier überhaupt mehrfach besnütten Aussaue.

Mintlion errung iden in ben nachften Monben nach ber oben erwähnten Groberung ber Dongufürftenthamer neue bebeutenbe Bei Giurgewo schlug er (17. Merz 1807) bie Bortbeile. Domanli wieberbolt aufs baubt und mabm, nach zwei mislungenen Stürmen beim britten auch biefe wichtige gefte, mabrenb Die rebellischen Serben Belgrad (31, Jan.) und Schabac (8. Febr.) eroberten, fich ben Ruffen offen anfoloffen, und fich eben anfchitten, in Berbinbung mit 10.000 berfelben ben Rrieg auch und Bosnien und beffen Nachbarprovingen zu verpflangen, als eine burd Maricall Marmont von Dalmatien aus bewerkftelligte Diverfion in ihrem Ruden fie an weiterm Borgeben vorläufig verbinderte 50). Auch jur See erlitten Die Turten febr empfindliche Schlappen; ber ruffische Admiral Siniavin schlug bei Tenebos (4. April 1807) ibre Rlotte und eroberte biefe wichtige Infel, ben Schluffel jur Darbanellenftrafe 51). Die Monarchie ber Domanli ichwebte bamale offenbar in einer immenfen Gefahr; und Deftreich follte burch Bereinigung feiner Baffen mit benen Breugens und Ruglands bem Beberricher bes Lettern ben furgfichtigen Liebesbienft erzeigen, ihm ben jest bochft ungelegenen und wiederwillig geführten Rrieg mit Napoleon balb vom Balfe zu ichaffen, und bamit feine Rabigfeit noch in ber bebentlichften Beise zu fleigern. in ber nachften Bufunft bas Reich bes Großberen ju gertrummern? So einfaltig mar man in Wien 52) benn boch nicht.

<sup>50)</sup> Destreich, militär. Zeitschrift, 1821, Bb. II., S. 6 f. Groß, historisch-milit. Handbuch f. b. Kriegsgesch. b. II. 1792—1808. S. 426. (Amsterb. 1808).

<sup>51) &</sup>quot;Ift ber Feind einmal Meister von Tenedos und kann in See bleiben, so ist er leicht im Stande, von biefer Rhebe aus Ronstantinopel zu blotiren, und alle Zusuhr von hier aus abzuschneiden". Kinsbergen, Beschreib. v. Archipelagus, beutsch v. Sprengel S. 87. (Rost. u. Lyn. 1792).

<sup>82)</sup> Auch in London scheint man im Frühjahr 1807 wegen Auflands Borgeben gegen die Pforte ernste Besprenisse gebegt zu haben, da Alexander I. notihig erachtete, bort beschwichtigende Erklärungen abgeben zu lassen, wete man and Schladens Tagebuch S. 173 erfährt. Jene Besorgnisse mögen auch die eigentliche Ursache gewesen sein, daß England während des ganzen Feldzuges von 1807 den Zaren so lau unterstützte.

Auch waren bie fugen Fruchte, Die Breugen von ber ruffilchen Miliang zu ernten fortfuhr, nicht banach angethan, Defreich nach Erneuerung berfelben fo gar luftern zu machen. Boren wir, mie ber, oben fcon ermabnte, im ruffifden Sauptquartier bamale in amtlicher Stellung weilende preufifche Dberftlieutenant Rnefebed bas Gebahren ber Dostowiter in bem befreundeten, von ihnen befchusten Breugen in ber Beit zwifden ben Schlachten bei Gilau und Friedland ichilbert. "Das Glend", ichrieb ber Benannte feinem Freunde Scharnborft (10. Merz 1807), "ift jest auf einen Grab geftiegen, bag es nicht arger fteigen tann, und nichts als bie mostowitischen Graufamteiten geben noch barüber; ja, Sie fonnen es mir glauben, man bentt jest an nichts Unberes, ale bas Land ju vermuften, und burd biefe Bufte fich zu beden . . . . Um bes himmels willen, machen Sie, bag ber Friebe, wenn er nur unter irgend ertraglichen Bebingungen geboten wird, nicht ausgeschlagen werbe. werben burch biefe Menfchen boch nicht befreit von bem Soche. bas wir zu tragen unvermeiblich bestimmt icheinen. Gefest felbft. baß ein anderer Feldberr als ber jegige mit befferm Willen nach feinen Siegen ebenfo pormarts marfcbirt, als biefer rudmarts. fo murben wir boch fein Sand burch ibn wieber befommen, fondern eine Bufte. Gie felbft, mein wurdigfter Freund, fonnen biefe ruffifche Birthichaft und biefe Politit, fo wie ich fle jest burch meinen langen Aufenthalt bei biefer Armee fenne. unmöglich gang fo glauben! Aber was ich Ihnen fage, ift bie reinfte Babrbeit! Diese Menfchen wollen, fo wie fie ba find, fie wollen nichts thun, ale unfer Land vermuften und ausfaugen, um fich felbft burch biefe Bufte gu beden 53). Der eble Alexander mag befehlen ba binten, mas er will, es wird boch nichts geschehen!" Und einige Tage fpater fcrieb Anefebed an Scharnborft: "Die Noth und ber Drud bes Landmannes

<sup>53)</sup> In ben Briefen aller preußischen Offiziere, bie bamals zu ben verschiebenen rufsischen Generalen kommanbirt waren, wird bieselbe Meinung ausgesprochen. Sagen, Neue preußische Provinzial-Blätter Bb. IV. (1847), S. 275.



unter bem Kantichu überschreitet alle Granzen. Die Leute in ben mehrsten Odrfern find so rein ausgeplundert, daß sie sich das Wenige, wovon sie leben, von den Kofaken erbetteln muffen. Biele sterben dabei vor Hunger und man hat in mehreren Odrfern, wo Aruppen eingerückt sind, unbegrabene Leichen in den Haufern gefunden. Rein Dorf eristirt mehr, wo nicht mehrere Haufer rein abgetragen worden waren, und manche hat das Schicksal ganz getroffen" 54).

<sup>54)</sup> Bauffer III., 112 f. Den Erlebniffen Lebeburs (bamals Rittmeifter + 1852 als preuß. General b. Ravallerie) a. b. Rriegsjahren 1806 und 1807 S. 363-367 entnehmen wir noch folgende bestätigende Details (v. Rebr. 1807): - "icon am nachften Tage erhielten wir wieber Befehl, ftarte Batrouillen ju 15 und 20 Bferben auf bie benachbarten Dorfer gu fciden, um ben Blunberungen ber umberftreifenben Auffen zu wehren. Die entfetlichften Rlagen liefen ein über bie Grauel, welche verübt worben, und wir hatten Befehl, icharf zu ichießen und einzuhauen, fobalb gelindere Mittel nicht fruchten wollten ; . . . faum war biefe Magregel ben Lanbleuten befannt geworben, als auch teine Biertelftunbe mehr poruberging , ohne bag Abgeordnete von allen Seiten eintrafen, mit bem inftanbigften Bitten um Schut und Gulfe gegen bie wilben Borben, welche bei ihnen eingebrochen, und nicht nur Alles nahmen und gerftorten, fonbern auch noch bie Menfchen auf bas Furchtbarfte mighanbelten .... Roch aber hatte ich bas nachfte Dorf nicht erreicht, als mir bie Bewohner icon heulend und ichreiend um Bulfe und Schut flebend entgegenfturaten. Die Weiber halb nacht, mit fliegenben Baaren, bie ichreienben Rinber auf ben Armen und an ben Banben. Die Manner blutrunftig, meift ebenfalls faft unbefleibet, voll Buth, Schred und Furcht, bestürmten mich Alle mit einem Dal, mich ihrer und ihres Gigenthums gegen bie Ruffen angunehmen, bie geftern Abend bier eingeruct, wie Barbaren mit ihnen berführen. Es war eine Graufen erregenbe Scene, bie ich nicht zu beschreiben vermag . . . Da bei ben Ruffen bie bofe Bewohnheit herfcht, die Borfpann-Bauern nie wieber los ju laffen, fonbern 15 bis 20 Meilen mitzunehmen, und fo lange auf Pferbe und Bauern loszuschlagen, bis biefe es endlich vorgieben, bavon zu laufen und Schlitten und Pferbe lieber in Stich zu laffen, fo hatten wir ftrengen Befehl, ben Ruffen nie ben Durchmarich zu gestatten, ohne Umspannung zu bewirten, fügten fie fich nicht im Buten, felbft mit Bewalt. Dies gab fortwahrend Beranlaffung gu Streitigkeiten und Thatlichkeiten, beren Opfer meift bie armen, icon fo geplagten und faft auf immer ungludlich gemachten Bauern wurben. So fab ich es mit eigenen Augen, bag mabrent eines folchen Streites, ebe man fich's verfah und es zu hindern vermochte, einem Bauern auf bem Fled ber Arm abgehauen wurde".

Beld' bittere Rritik ber politifden Stupibitat Friedrich Milbelme III.! In feinem verbangnifvollen blinden Bertrauen auf ben "treuen Allirten" murbe biefer übrigens felbft burch ben Rall bes hochwichtigen Dangig (25. Mai 1807) nicht erschüttert, trot bem im preugifden Beere nur eine Stimme barüber bertichte. befagtes "Basquill auf bie Rriegskunft" fei nicht fowol ber Unfäbigfeit, ale bem bofen Willen Bennigfene zuzuschreiben. rührte berfelbe vornehmlich baber, bag biefer ber febr bebeutenben und machtigen Fraftion ber ruffifchen Großen angehörte 55), bie um feben Breis Frieben mit Frankreich wollte, einmal um ber brobenben Insurrektion bes ruffifchen Bolens vorzubeugen, bann und vornehmlich, um Ruflands ungetheilte Rraft an Die Ausführung ber Blane Beters I. und Ratharinens II. bezüglich bes Reiches ber Demanli feben ju tonnen. Auch maren biefen gegenüber friegerische Loorbeeren leichter ju gewinnen, als im Rampfe mit Napoleon, beffen ihm nicht verborgenes überlegenes Benie Bennigsen bas Schlimmfte fur ben eignen Felbherrnruf fürchten ließ. Darum bemübete er fich auch 56), ber eigenen Friedensfehnsucht immer größere Berbreitung in bem von ibm befehligten Beere, und namentlich unter ben Barben ju berschaffen, und mit fo vielem Erfolge, bag man bamals icon im ruffifchen Lager oft genug bie migmuthige Frage borte: "Warum follen wir uns fur die perfonliche Freundschaft unferes Raifers mit bem Ronig von Breugen noch langer ichlagen ?"

Das geschah bereits vor ber Schlacht bei Friedlanb (14. Juni 1807), in welcher Bennigsen folch' unbegreifliche Fehler 57) machte, baß fast nicht zu zweifeln ift, er wurde nur geschlagen, weil er aus ben angeführten Gründen geschlagen werden wollte, um des ersehnten Friedens Abschluß zu beschleunigen. Des russischen Obergenerals ganzes Gebahren unmittelbar nach dem Ungludstage ift nur zu sehr danach angethan, diesen Berdacht zu bestätigen.

<sup>55)</sup> Schlaben, Tagebuch SS. 224. 238 ff.

<sup>56)</sup> Bolgogen, Memoiren S. 42.

<sup>57)</sup> Kurzer und lichtvoller als von Sopfner nachgewiesen von Gottichalt, die Schlacht von Friedland in Richters preußisch. Provinzial-Blättern Bb. XXI., S. 342 f. und von Berenhorst, Rachlaß I., 196,

3mar hatte er aber 16,000 58) feiner Rrieger eingebuft, aber bennoch war feine Lage burchaus nicht fo verzweifelt 59), wie et fle in feinem Berichte an ben Bar foilberte, beffen Goluffolgerung: baf nur ein Baffenftillftand bie Armee retten tonne, Die eigentliche Abiicht fotbaner Uebertreibung bentlich genug perrietb. Bennigfen, ber fich gur Unterfichung feines Antrages auch trant ftellte und ben aröften Theil bes Tages im Bette gubrachte, hierin nur in vollfommenfter Uebereinstimmung mit ber ermabnten madtigen Bartei bes ruffifchen Abels und als beren Organ banbelte. erhellt am fprechendften aus ber Thatfache, bag ber mit zu ihren Sauptern gablenbe Groffurft Ronftantin zwei Tage por ber Bataille von Friedland feinem Bruber, bem Raifer, ben Abichlus eines Baffenftillftanbes formlich abzutrogen versucht batte. war beshalb zu einer außerft beftigen Scene zwischen ben Brubern getommen, "worin von nach Sibirien fdiden, vom Throne ftogen u. f. w. bie Rebe mar, fo bag ber mit gegenwärtige General-Abjutant Graf von Lieven, um öffentlichen Scanbal gu vermeiben, bie Schildmachen vor ben faiferlichen Gemachern gurudgieben mufte. " 60)

Wir find nicht gewillt, Alexander I. ob feines schmachvollen Abfalles von Preußen irgend wie zu vertheidigen, doch erheischt die historische Gerechtigkeit das aus Borstehendem resultirende Anerkenntniß, daß ihm berselbe offenbar weit mehr abgezwungen worden, als seiner eigenen freien Entschließung Frucht gewesen. Der Kaiser, der noch vor wenigen Wonden dem Preußenkönige versicherte 61), er werde sich eher der Gefahr aussehen, die eigene

<sup>58)</sup> Da bie Ruffen felbst einen Berluft von 8,000 Mann jugeben, (Sopfner III, 670) so wird diese Angabe Gottschalts a. a. D. jebenfalls nicht zu hoch gegriffen sein.

<sup>59)</sup> Wie ber, offenbar fehr tundige, Augenzeuge bei Bran, Minerba, 1842, Bb. IV., S. 88 nachweift.

<sup>\*\*</sup>O) Börtlich aus Wolzogens Memoiren S. 43. Warum erwähnt Häusser III., 130, trop bem er Wolzogen oft genug citirt, bieser Specialien mit keiner Silbe? Sind sie zur richtigen Würdigung der Entschlüsse Alexansbers I. in jenen Lagen so unbedeutend, um, zumal bei solch' basenhafter Weitschweisigkeit im Geringfügigken, verschwiegen werden zu bürsen?

<sup>61)</sup> Schlaben, Lagebuch S. 180.

Arone ju verlieren, ale bulben, bag fein toniglicher Freund uns ein Canbtorn feiner Staaten einbufe, ber noch gang neulich burd ben bartenfteiner Bertrag (26. April 1807) fic verpflichtet, mit aller Macht bie Bieberberftellung ber preufifden Monarcie in ibrer vollen Integritat ju ermuben, murbe wol jur Rettung feiner perfonlichen Chrenhaftigfeit, es nicht verfdumt haben, bas blinbe Bertrauen Friedrich Bilbelms III. wenigftens einigermaßen baburd gu rechtfertigen, bag er ibm von Mapoleon einen ertraalidert Arieben auswirkte, ber Rache beffelben nicht völlig preisgab, wenn er ben eigenen Gingebungen allein batte folgen burfen. eine bittere, aber unbeftreitbare Babrheit : Friedrich Bilbelm III. wurde gumeift bas Opfer feiner eigenen Ginfalt, feines gewaltigen Mangels an politischem Berftande, feiner betlagenswerthen Untenntnig ber besonderen, ber eigenthumlichen Berhaltniffe be & Staates, von beffen Lopalitat und gutem Billen er fein und feines Landes Gefchick fo ganglich abhangig machte. Darum batte er auch feine Abnung bavon, wie felbft bie gröfte verfonliche Bieberteit, bas größte perfonliche Wohlwollen eines ruffifchen Raifers nicht bie minbefte Burgichaft bafur bieten, bag von Rugland gulest nicht boch bas Gegentheil von bem gefchebe, wogu jener fich, wenn auch noch fo feierlich verpflichtet, fintemalen bie Rudfichtnahme, ju ber bas befannte mehrermannte ruffifche Berbunnungemittel bes Despotismus zwingt, viel gebieterifcher ift, als Die auf die fulminanteften beutschen Rammerreben. Go ber Ge schichte ernfte Mahnung; boch wo ift man noch fo taub gegen ihre Lehren, gegen ihre Warnungen, als in Dentschland, wo Groß und Rlein es fo febr lieben, por Allem über fremben Berrath au getern, wenn fie vor Allem über bie eigene Binfelei getern follten?

Die bitteren Früchte ber von Friedrich Wilhelm III. barin am kläglichften bethätigten, daß er im thörichten Bertrauen auf Rufland Rapoleons Anträge zu einem Separatfrieden nach ber eilauer Schlacht so entschieden ablehnte, gediehen schon wenige Tage nach der Niederlage von Friedland zur Reife. Dem Abschlusse eines Wassenstillstandes (21. Juni) folgte auf dem Fuße jene verhängnisvolle Zusammenkunft der beiden Kaiser, von welcher der Ansang einer neuen Politik in Europa batirt. Zwar wird

es nie möglich fein, ben Inhalt ber awifden Rapoleon und Alexander I. auf bem Rloffe auf ber Memel bei Tilfit (25. Juni) unter vier Augen gepflogenen Unterredung mit urkundlicher Treue wieberzugeben, boch unterliegt es teinem Bweifel, bag in biefen wenigen Mittageftunden beibe Monarden fich volltommen und mit großer Leichtigkeit einigten. Es rubrte lettere hauptfachlich baber, bag ber frangoffiche Imperator langft mußte, mas feinem taiferlichen Bruber von Rufland bie Sauptfache, und bag biefer feiner Seits ju jeber Concession bereit mar, fobalb ibm nur in jener willfahrt wurde. Die bestand nun gang einfach barin, bag Mapoleon bie Turtei bem Baren endlich preiszugeben, fich bagu entschloß, am Großberen, ber nur im Bertrauen auf ben ibm felerlich jugeficherten Beiftanb Frantreichs ben Rampf mit bem übermächtigen Nachbar aufgenommen, ibm (30. Decbr. 1806) ben Rrieg erklart batte, eben fo ritterlich und ehrlich ju banbeln, wie Alexander an Friedrich Wilhelm III. bandelte, Sobald ber Selbftberricher aller Reufen aus bem Munbe bes bisberigen Feindes vernahm, welches Beilpflafter er feinem von bes toniglichen Freundes Diggefdid fo fdwer betroffenen Bergen gu appliciren bereit fei, floffen icon um vieles milber feine Thranen. Und als Bonaparte gar noch bie Berficherung bingufügte: er febe nichts Uebles, nichts Unrechtes baran, wenn Ruflands bochbergiger Donarch bem Konige Guftav Abolph IV. von Schweben, ber zwar fein Schwager 62) und feitheriger treuer Allierter mar, Finnlanb entreiße, bamit auch im Morben feinem Reiche eine langft erftrebte bodwichtige beffere Abrundung zuwende, jog in bes befagten bochbergigen Monarchen Bergen triumphirend bie Uebergeugung ein. baß es bie größte Thorheit fein murbe, langer ju tampfen mit bem bewundernswerthen Gelben bes Jahrhunderts, mit fold' bochverftanbigem Botentaten, ber Saupt- und Nebenfachen fo trefflich au fonbern, bes Bubels Rern fo unbefangen berauszufinden mußte.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Des schwebischen Monarchen Gemahlin, Friederike von Baben, war die jungere Schwester ber Lebensgefährtin Alexanders I. Interessante Aufschlusse über ihr von schweren Prüfungen erfülltes Erdenwallen gibt die so eben erschienene Schrift: Königin Friederike von Schweden, Memoiren aus ihrem Leben und ihrer Beit, aufgezeichnet p. einer Hofdame (Frankft, 1856.)

Sold' überaus generbfer Freigebigkeit auf Roften Dritter war natürlich auch bas von Napoleon bafür verlangte Aequivalent Es bestand in ber Aufopferung Breugens, in ber Berpflichtung, England nothigenfalls mit Baffengewalt gur Annabme ber frangbilichen Friedensbedingungen ju gwingen, ber berufenen Continentalfperre beigutreten, und Alles anguerkennen, mas ber flegreiche Imperator auf bem europäischen Festlande bisber porgenommen babe und noch vornehmen werde; ibm alfo im Beften, im Guben und im Bergen bes Belttheils, in Deutschland, bie gleiche unbeschränkte Diktatur zu gonnen, Die er Alexander I. im Morben und Often beffelben und im Reiche ber Osmanli ju geftatten fich bereit erklarte. Gang wollte Dopoleon letteres freilich felbft um biefen Breis nicht einmal auf bem Bapiere Ruflands Beute werben laffen, wie aus bem Theilungsvertrage erhellt, ben er bezüglich feiner europäischen Brovingen bereits bamals mit bem Baren verabrebete. 36m zufolge follte biefer bie beiben Donaufürftenthumer. Beffarabien und Bulgarien bis gum Balfan erhalten, mit Gerbien und Bosnien Deftreichs Buftimmung ertauft werben, die Ruftenprovingen aber, wie Albanien, Theffalien und Morea nebft ber Infel Canbia bem frangofifchen Imperator anbeimfallen, ber fich indeffen weislich butete, über bie Berle ber turfifchen Beute, über Konftantinopel, irgend eine Bufage gu geben. Sie follte nebft gang Rumelien, vorläufig noch ben Demanen Dafür, bag beren Reich, fo wie bier 63) angegeben, gerftudelt werben follte, fpricht befonbers noch bie Thatfache, bag Alexander I. einwilligte, Cattaro fo wie bie fonischen Infeln Frankreich zu überlaffen, wozu er fich schwerlich bequemt haben wurde, wenn er nicht vor ber Sand barauf verzichtet batte, bie genannten, bem Frangofentaifer jum Beuteantheil überwiefenen, griechischen Brovingen zu erwerben.

Das war in ber Sauptsache ber Inhalt bes frangbifichrussischen Friedens von Tilfit (7. Juli 1807), zu welchem ber,

<sup>63)</sup> Rach ber im Wesentlichen übereinstimmenben Relation von Lefebrre III., 113 und Thiers VII., 517, die beibe wol 'aus benfelben, von letterm VII., 500 genannten, Quellen schöpften.



es nie möglich sein, den Indal' Alexander I. auf dem Flose auf unter vier Augen gepstogenen diederzugeben, doch unterliegt werdigen Mittagsstunden de mit großer Leichtigkeit ein daher, daß der französst kaiserlichen Bruder vor seiner Seits zu jede diener willsahrt wur; Papoleon die Toentschloß, am seiterlich zugest übermächtiger getrennt Alexande er forderte jeht

depreußische eine überaus Schande brandmarkenbe, ich ift nicht Alexanders I. itef beklagenswerther boch nur die gif auf knutenfle Verhandlunuß hier

gerufen hat. \_\_\_\_\_\_ gein.

. , jebes beffere Gefühl emporen. geiner Bertrages follte meber ber Bar getreunt mit Rapoleon unterbanbeln Ler forberte jest 64) von feinem faiferlichen Ber-Erfullung biefer Stipulation. Umfonft! 3a! ber berrich ue Freund" fand fich nicht einmal bemußigt, bem Allirten perno namen feiner Bevollmachtigten und beren (zeigbare) Suftruftionen miezutheilen, viel weniger noch, ihn über ben Bang und bie gortfctitte ber Unterhandlung mit Rapoleon zu unterrichten. gewandt wie ein Mal wich ber ruffifche Minifter Bubberg allen niesfälligen Anfragen aus, und verweigerte unter allerlei Bormanben felbft eine Bufammentunft mit feinem preugischen Rollegen Barbenberg, weil biefer bei bem Frangofentaifer eine versona ingraia mar! Alexander I., auf beffen ausbrudlichen Bunfc ber preufifche Monarch ben genannten madern Batrioten erft furglich (April 1807) an bie Spipe ber Staatsgeschafte geftellt batte, that nichts, um in folch' fdwerer Beit biefen treueften und fabiaften Diener bem ungludlichen Allierten zu erhalten, als Bonavarte gebieterifc bie Entfernung bes ihm Berhaften begebrte. Es batte wol nur einiger Unterftubung von Seiten bes Baren bedurft, um bem preugifchen Monarchen wenigstens bie herbe Demuthiauna au erfparen, auf bes Siegers Rommando ben ebeln Garbenbera

<sup>64)</sup> Schlaben, Tagebuch S. 249.

perabschieben 3u muffer Napoleons Liebenswür Napoleons Ausstcht ar eröffneten daß er ber namentlich b. namentlich b. r Entgeç r ihr

Dem Papiere zurückgab, von seinen 1!) besett! Selbstverständlich mußten Provinzen ernährt werden, die um die Wette ausgesogen, und üste verwandelt worden! Wir welchen Preis es Friedrich chsten Jahres glückte, mit treffen, diese Lücke der

auf Alexander I. wirkte, erheu.

auf Alexander I. wirkte, erheu.

ber tister Berhandlungen, die de.

Mlianz beider Kaiser endeten, von sein.

Machten Geständnisse, "daß wenn jest auch L.

Krieg erktären sollte, so würden die Russen na.

dennoch verbunden, und zur Unterdrückung des w.

beitragen" 65).

at, mit einem Stude
Lande bessen "ewig
eschenkt. Es war
439,000 Seelen
und späteren
n, für dieses
nonirte jeen n. elchem er
g bes w. Lug.
7 des

Das Empörendste, das Niederträchtigste war aber, daß die selbe Macht, die sich noch unlängst so feierlich verpstichtet, zu stehen und zu fallen mit Preußen, auch noch mit einem Stück aus den Spolien des geopferten Bundesfreundes sich beschenken ließ, daß sie diesem nicht einmal die bittere Demüthigung ersparte, es öffentslich ausgesprochen zu sehen, wie der Berrathene der Freundsschaft des Verräthers ganz allein seine Forteristenz, es zu danken habe, daß er degnadigt, ihm überhaupt noch etwas gelassen wurde! Denn "nur aus Achtung für den Kaiser aller Reußen und zur Bethätigung des aufrichtigen Wunsches, beide Nationen durch unausschiede Bande der Freundschaft und des Vertrauens zu verbinden," hieß es im vierten Artikel des französsischerussstätates, habe Rapoleon eingewilligt, den König von Preußen mit dem Verluste bloß der Hälfte seiner Länder und

<sup>65)</sup> Schlaben, Tagebuch S. 255-262.

gwei Tage fpater unterzeichnete, frangofich-preugifche eine überaus bafiliche, Rufland mit unauslofdlicher Schande brandmartenbe, Rehrseite bilbete. Wie verlegend und abscheulich ift nicht Alexanders I. und feiner Ruffen Benehmen gegen ben tief betlagenswerthen Preugentonig, beffen ganges immenfes Unglud boch nur bie giftige Frucht feines einfältigen blinden Bertrauens auf Inutenftaatliche Chrlichfeit mar, icon mabrend ber tilfiter Berbandlungen gewefen! Kaft mehr noch als ber Friede felbft, muß bie Art und Beife, in welcher bei feinem Abichluffe berfelbe Monarch ju Berte aing, ber noch vor wenigen Monben, Rriedrich Bilbelm III. unter Abranen umarment, vor vielen Beugen ausgerufen batte: "Dict mabr, teiner von uns Beiben fallt allein? Entweber Beibe gufammen ober teiner von Beiben!", jebes beffere Gefühl emporen. Rraft bes ermabnten bartenfteiner Bertrages follte weber ber Bar noch Preugens König getreunt mit Napoleon unterhandeln barfen, und letterer forberte jeht 64) von feinem faiferlichen Berbunbeten bie Erfullung biefer Stipulation. Umfonft! 3g! ber Lewig treue Freund" fand fich nicht einmal bemußigt, bem Allirten bie Ramen feiner Bevollmächtigten und beren (zeigbare) Infruttionen mitzutheilen, viel weniger noch, ibn über ben Bang und Die Fortschritte ber Unterhandlung mit Rapoleon zu unterrichten. Bewandt wie ein Mal wich ber ruffifche Minifter Bubberg allen biebfälligen Anfragen aus, und verweigerte unter allerlei Bormanben felbft eine Bufammentunft mit feinem preufifchen Rollegen Barbenberg, weil biefer bei bem Frangofentaifer eine persona ingrata war! Alexander I., auf beffen ausbrudlichen Bunich ber preugifche Monarch ben genannten wacern Batrioten erft furglich (April 1807) an Die Spite ber Staatsgeschafte gestellt hatte, that nichte, um in folch' fcmerer Beit biefen treueften und fabigften Diener bem ungludlichen Allierten ju erhalten, als Bonaparte gebieterifd bie Entfernung bes ibm Berbaften begebrte. Es batte wol nur einiger Unterftubung von Geiten bes Baren bedurft, um bem breugifchen Monarchen wenigftens bie berbe Demuthigung ju ersparen, auf bes Siegers Rommando ben ebeln Barbenberg

<sup>64)</sup> Schlaben, Tagebuch S. 249.

verabicieben ju muffen. Allein ber Ruffentaifer mar, nicht von Napoleone Liebensmurbigfeit, fonbern von ber burch benfelben ibm eröffneten Aussicht auf reiche Ernte binten in ber Turtei fo begaubert, bag er bem Uebermuthigen in ber unwurdigften Beife, und namentlich burch Unterftusung feiner in Rebe flebenben Forberung ichmeichelte. Auch borte er es rubig und ohne ein Bort ber Entgegnung mit an, ale biefer obne Umfdweife erklarte: ba Preugen ibm jest nicht mehr ichaben tonne, habe er auch feinen Grund, es ju foonen; er werbe barum auch von Allem, was er bem Baren beguglich beffelben fruber (obne 3meifel bei ihrer erften perfonlichen Bufammentunft) verfprochen babe, nichts balten! Wie übermaltigend Die fragliche verführerifche Ausficht auf Alexander I. wirkte, erhellt am flarlichften aus bem mabrend ber tiffter Berhandlungen, bie befanntlich mit einer formlichen Miang beiber Raifer enbeten, von feinem Minifter Bubberg gemachten Geftanbniffe, "bag wenn jest auch Deftreich ben Frangofen Rrieg erklaren follte, fo wurden bie Ruffen mit Dapoleon fic bennoch verbunben, und gur Unterbrudung bes wiener Gofes beitragen\* 65).

Das Empörenbste, bas Nieberträchtigste war aber, baß biesselbe Macht, die sich noch unlängst so seierlich verpstichtet, zu stehen und zu fallen mit Breußen, auch noch mit einem Stud aus den Spolien des geopferten Bundesfreundes sich beschenken ließ, daß ste diesem nicht einmal die bittere Demuthigung ersparte, es öffentslich ausgesprochen zu sehen, wie der Berrathene der Freundschaft des Berräthers ganz allein seine Forteristenz, es zu danken habe, daß er begnadigt, ihm überhaupt noch etwas gelassen wurde! Denn "nur aus Achtung für den Kaiser aller Reußen und zur Bethätigung des aufrichtigen Bunsches, beide Nationen durch unausschiede Bande der Freundschaft und des Bertrauens zu verbinden," hieß es im vierten Artikel des französisch=russischen Briedenstraktates, habe Napoleon eingewilligt, den König von Preußen mit dem Verluste bloß der Hälfte seiner Länder und Unterthanen zu bestrasen! Und einige Wochen später (16. Aug.

<sup>65)</sup> Schlaben, Tagebuch S. 255-262.

1807) ertlatte ber Frangofentaifer in ber an ben gefengebenben Rorper in Baris gerichteten Eröffnungerebe, bas Saus Branbenburg babe es nur ber aufrichtigen Freundschaft, bie er bem Baren solle. zu banten, baf es überhaupt noch regiere 66). Rein 3meifel, es batte letterem nur ein Bort gefoftet, bem Breugentonige wenigftens biefe Schmach ju erfparen; allein er fprach es nicht, ober vielmebr er burfte es nicht fprechen, weil es ja fo gang bem ruffifden Intereffe gemäß mar, aus fo gewichtigem Munbe bie ruffifche Baffallenhaftigfeit Breugens proclamirt, ber Belt bie Luge aufgebunden zu feben, daß biefes bem verratherifden Nachbar auch noch zu Dante verpflichtet mare! Scharffichtigen preußischen Batrioten fiel bamale unwillführlich bas in einem frühern Abfonitte (Bb. I., S. 259) ermähnte ruffifche Senats-Conclusum vom 15. Mai 1753 bezüglich Preugens ein. Sie meinten, man babe auf indirekten Wegen von ruffischer Seite Diefen fo lange projektirten 3med jest ausgeführt," 67) und Alexanders I. befannte bamalige Meugerung gegen feinen Minifter Bubberg: bag ein von Frantreich gufammengepreßtes Preugen für Rugland viel nuglicher fein werbe, als bas Preugen von 1806, ift eben nicht banach angethan, fle Lugen zu ftrafen.

Also mit ber Salfte seines Gebietes 68) mußte Friedrich Wilhelm III. die arge Dummheit bußen, an russische Redlichkeit geglaubt und in diesem kindischen Bertrauen Napoleons Borschläge zu einem Separatfrieden so beharrlich abgelehnt zu haben. Das war aber bei weitem noch nicht Alles. Denn bis zur Abzahlung der Kontribution, die der französische Imperator noch obendrein forderte und deren Größe lediglich von seiner Willtühr abhing, da die tilster Berträge hierüber gar keine Bestimmung enthielten, blieben auch die Länder, die er dem hause hohen-

<sup>66)</sup> Lefebvre III., 122.

<sup>47)</sup> Bendel v. Donnersmard, Erinnerungen aus meinem Leben, S. 390.

<sup>\*\*</sup> Bon ben 5570 Quabratmeilen mit 9,743,000 Einwohnern, bie Friedrich Wilhelm III. vor dem tilsiter Frieden besaß, verlor er durch diesen 2693 Quadratmeilen mit 4,805,000 Seelen nach ber betaillirten Berechnung im hamburg. polit. Journal 1807, S. 820.

zollern aus Gnabe — auf bem Papiere zurückgab, von seinen Truppen (über 150,000 Mann!) besetzt! Selbstwerständlich mußten biese bis dahin von jenen, von Provinzen ernährt werben, die seither von Franzosen und Russen um die Wette ausgesogen, und von letzteren zum Theil in eine Wüste verwandelt worden! Wir werden im Folgenden erfahren, um welchen Preis es Friedrich Wilhelm III. erst gegen Ende des nächsten Jahres glückte, mit Napoleon ein diessfälliges Abkommen zu tressen, diese Lücke der tilster Traktate zu ergänzen.

Bermöge berfelben wurde, wie erwähnt, mit einem Stude der dem ungludlichen Preußenkönige entrissenen Lande dessen "ewig treuer Freund" Alexander I. von Bonaparte beschenkt. Es war die, 480 Quadratmeilen mit einer Bevölkerung von 439,000 Seelen umfassende, Provinz Bialpstod, wie die damaligen und späteren Berehrer und Bortsührer des heil. Rußland versicherten, für dieses eine gar nicht neunenswerthe Erwerdung. Damit harmonirte jedoch schlecht, daß der Zar selbst in dem Maniseste, in welchem er seinen Unterthanen das glückliche tilster Ereigniß (9/21. Aug. 1807) verkündete, es hervorhob, wie "durch die Feststellung des gegenwärtigen Friedens nicht nur die bisherigen Gränzen Rußlands in ihrer ganzen Unverleylichkeit gesichert, sondern auch durch die Vereinigung (von Bialpstod) einer vortheilhaften und natürlichen Gränzlinie vervollkommt worden."

<sup>69)</sup> Hamburg. polit. Journal 1807. S. 994.

## Sechstes Kapitel.

Man weiß, wie angelegentlich gewiffe biplomatifche Scribenten und fanatische Ruffenverebrer fich bemuben, ben beutschen Michael von ber Bieberkeit, Rudhaltlofigkeit, Uneigennütigkeit und Erhabenheit ber ruffifchen Politit zu überzeugen, mit welcher unübertroffenen Frechheit fie alle bagegen fprechenben Fatten furg wegläugnen, ober ben Glauben baran als traurigen Sieg ber Weltverberbtheit über knutenftaatliche Tugend abschildern. Darum wird es nicht unfürträglich fein, befagten Dichael freundlichft eingulaben, an biefem Rubepuntte einen gebachtnifftartenben Rudblick auf die Saltung bes beil. Ruflands in ben brei Luftren vom Beginne ber frangofischen Revolutionetriege bis zum tilfiter Frieden Wir erinnern uns, es war Ratharina II., die in ber hinterliftigften Abficht von ber Welt Breugen wie Deftreich, und mit ihnen Gefammt-Deutschland verlocte, fich in ben Rampf gegen Frankreich zu fturgen, und biefes bierburch zu berechtigen, fur folch' tappifche Einmischung in bie, fle eigentlich gar nichts angehenben, inneren Angelegenheiten eines fremben Staates bie empfinblichfte Rache zu üben, sobald es fich ftart genug bagu fühlte. erinnern wir une, bag bie genannte Selbftberricherin aller Reugen Die ruchlofen frangofischen Republikaner mit fulminanten Manifeftern und fonftiger papierner Artillerie gwar fleißig genug bombarbirte, fich aber weislich butete, einen einzigen veritablen Ranonenfcus gegen fle abbrennen zu laffen, fintemalen fle in ber That febr weit entfernt mar von ber bittern Feinbschaft gegen jene, ihre Nachtreter in mehr ale einer Sinfict, Die fie ben leichtglaubigen

Binfeln in Wien und Berlin vorgautelte; auch wiffen wir, bag Die niemals nothigere Gintracht zwischen Deftreich und Breufen vornehmlich burch Ratharinens II. infame Bolitit in bas Gegentheil verfebrt murbe. Mit berfelben Gemutherube wie fie felbft fab ihr Nachfolger Baul bem ungludlichen Rampfe Deutschlands gegen ben berausgeforberten, ichwergereigten gallifden Rachbar gu, bis bie felbfifuchtigften Sonbergmede ibn bewogen, im Beiligengewande eines begeifterten Rampfers fur bas aute alte Recht und bie behre Sache aller legitimen Berrichaft bas Schwert ju gieben gegen Frankreichs ruchlofe Gobne. Er ftedte es aber ftrads wieber in bie Scheibe, fobalb er bie unliebsame Entbedung machen mußte bağ man in Wien boch nicht gang fo bumm fei, wie er geglaubt bağ bie fraglichen Sonbergwede berohalben auf erhebliche Sinberniffe fliegen, und verwandelte fich furz barauf in ben biden guten Freund Bonapartes und feiner gottlofen Frangofen, megen ber Ausfichten, welche bie neuen Freunde fothanen Sonbergweden eröffneten. Und bag es auch nur folche maren, bie Alexander I. gegen Napoleon maffneten, wie rafch er in beffen Freund und Allirten fich umwandelte, wie ichnell er bie feierlichken Schwure und Berficherungen vergag, wie fonobe er bie Beiligkeit ber Bertrage mit gugen trat, wie fcmachvoll ber "ewig treue Freund" gegen ben pertrauensfeligen Dreugentonig banbelte, fobalb ibm bie Boffnung auf profitablere Gefchafte mit bem neuen Umi als mit bem alten mintte, haben wir fo eben gefeben. Das Refultat ber fo feierlich und häufig proclamirten Begeifterung bes beil. Ruglands fur bie Erhaltung bes Beftebenben, fur bie bebre Sache ber Legitimitat, all' ber erhabenen Gefinnungen und tonenben Rebensarten, mit welchen man bie Welt, und zumal ben beutschen Dichael regalirt, bas Ende vom Liebe mar alfo, bag bas beil. Rugland über ben blutrunftigen Leibern berjenigen, bie von ibm gum Rampfe gegen bie berechtigte Reform verlodt, getrieben worben. ber rabitalften Revolution bie Sand gur vollständigften Unterjochung eben jener glaubensseligen Thoren reichte!

Wir gedachten vorbin ber für Preußen so verhängnifvoll gewordenen Lude ber tilster Traktate, nämlich bes Mangels jeder Bestimmung über die Größe ber von ihm an Frankreich zu ent-

richtenben Rontribution. Nichts murbe irriger fein, als bie Deinung, biefe Unterlaffung mare eine jufällige gewesen, wie fcon aus ber Thatfache erhellt, bag ber Bar, trop ber wieberholten bringenben Bitten Friedrich Wilhelms III., nichts Ernftliches that, um beren uble Folgen von ihm und feinem Lande abzuwenden. obwol es ibn, bei feiner bamaligen biden Freundschaft mit Rapoleon, ficherlich teine allzu große Mube getoftet hatte, benfelben in bem Betreff zu einiger Rudfichtnahme zu vermögen. Sothane Omission ift vielmehr gang augenfällig eine absichtliche und gar fein berech-Da Ruffland nämlich bie einzige Macht mar, bie nete gemefen. fich in ber Lage befand, fur Preugen in ber Sinficht etwas thun zu konnen, fo follte erft beffen Aufführung in ber nachften Folgezeit, es follte abgewartet werben, ob es fich, wie weiland Bolen in bie ibm fortan zugebachte Rolle eines Bafallen und Schutlings bes Rnutenftaates, eines geborfamen Bollftreders petersburger Befehle, mit ber gewünschten Demuth ichiden und bierburch erft Anspruche auf die fragliche Gunft erwerben merbe!

Da gefchab aber, meffen man in Betereburg fich am meniaften Die eben empfangene bittere Lektion mar boch zu einfcneibend, um felbft an einem geiftig fo befcheiben ausgeftatteten Botentaten wie Friedrich Wilhelm III. verloren zu geben. fam gur Erfenninif ber falfchen Wege, auf welchen er bislang in feiner auswärtigen wie in feiner innern Bolitit gewandelt, und in ber Schule bes entfeslichen Berhaugniffes, unter welchem er Jahre lang ichmachtete, - ein Lehrmeifter, ber auch bie barttopfigften und verftodteften Großen ber Erbe ber Bernunft guganglich macht -, zu bem Entschluffe, Die inneren Schaben feines Reiches, ba bas bezüglich ber außeren vorläufig nicht in feiner Macht ftand, grundlich ju beilen, Die Schranken niebergureißen, die altherkommlicher Unverftand zwischen ihm und feinem Bolke aufgethurmt, Sand in Sand mit biefem aus ben Trummern bes alten verrotteten und verfaulten Staates Friedrichs bes Großen ein neues, mit all' ben wohlthätigen Errungenschaften ber frangofischen Ummalzung von 1789 bereichertes Breugen zu erichaffen. Und bes himmels Bunft gewährte ibm in Stein, Scharnborft, Barbenberg und einigen anderen ebeln Patrioten bie rechten

Manner zur Ausführung folch' großen und ichwierigen Bertes, bie turz nach bem tilftter Frieben begann.

Bum großen Berbruffe Ruglands, bem mit einem auf folden Grundlagen reorganifirten Breufen burchaus nicht gebient mar. Beil nun eben nichts geeigneter erschien, beffen organische Festigung von Innen beraus zu erfcmeren, ben Reugeftaltungen ftorenb und bemmend entgegenzutreten, bie Erzielung einer national-politischen Selbftandigfeit ju bintertreiben, ale bie fortbauernbe, bes armen Landes lettes Mart verzehrende, Unwefenheit übermuthiger frember Occupationstruppen, tam es ber ruffifchen Bolitit gang ermunfct, bag aus ber unerledigten Rontributionsfrage bem Abzuge berfelben ftete neue Sinberniffe ermuchfen. Darum gefcah von Betereburg aus thatfachlich fo gar nichts jur Unterftugung ber verzweifelten Unftrengungen Breugens, ju einem biesfälligen Abtommen mit Napoleon zu gelangen. Erft ale biefer, wegen ber bekannten Ereigniffe auf ber phrenaifchen Salbinfel und feiner machfenben Spannung mit Deftreich, immer gebieterifcher bas Bedurfniß empfand, feine in Preugen ftebenben 157,000 Rrieger von bort ju ander= weitiger Bermenbung gurudgugieben, fonnte bie leibige Rontributionefrage zum befinitiven Abichluffe gebracht werben. Aber um welchen Preis! Rraft ber biesfälligen, vom Bruber bes Ronigs, bem Pringen Wilhelm, in Paris (8. Sept. 1808) unterzeichneten Uebereinkunft mußten fur bes Landes Raumung innerhalb 40 Tagen 140 Millionen France entrichtet, bis ju beren völliger Bezahlung Die Festungen Glogau, Kuftrin und Stettin ben Frangofen als Bfanber überlaffen, Die aus 10,000 berfelben beftebenden Befagungetruppen jener auf tonigliche Roften unterhalten und ben herren Frankreichs fieben Militar- und Etappenftragen bewilligt werben. Ferner mußte Breugen noch ein Stud Lanbes am rechten Elbufer bei Magbeburg abtreten und in einem geheimen Artifel fich verpflichten, binnen ber nachften gebn Jahre, vom 1. Jan. 1809 ab, feine Beeresmacht auf 42,000 Mann einzuschränken. weder Landwehr noch Boltsbewaffnung irgendwie zu bilben und fur ben brobenden Rrieg mit Deftreich Napoleon ein Gulfecorps von 12,000 Mann zu ftellen. Daß biefer an ber genannten ungeheuern Rriegsfteuer 20 Millionen France nachließ und langere

Bablungefriften bewilligte, ift Alles gewesen, was ber Bar bei ibm für Breugen auswirkte , um 1), wie er febr gart auferte, befreit ju merben von ben läftigen Bitten Ungludlicher, bie ibn ibren Ungludefdmieb nannten. Aber auch Diefer targe Liebesbienft war nur ein Rettung bes Scheins bezwedenber, bei bem Breugen noch, mertwurbig genug!, arg übervortheilt murbe. Gin gebeimer Artitel bes tilfiter Friebens ficherte ibm namlich fur ben Rall ber Bereinigung hannovers mit ber Monarchie Bonapartes eine Gebietspermehrung an ber Elbe mit 400,000 Seelen gu. Mun vergalt Alexander I. Die ermabnte Freundlichkeit Ravoleons mit ber Erklärung, er lege keinen Berth auf bie Bollziehung biefes Artikels - fur ben Imperator felbftverftanblich ber ermunichtefte Bormanb. ibn unvollzogen zu laffen 2)! Man fieht, ber "ewig treue Freund" Friedrich Wilhelms III. erachtete zwar nicht angemeffen, ben übeln Schein auf fich zu laben, bag er gar nichts gethan zur Linberung ber fcmeren Drungfale Breugens, allein bas, mas er that, gereichte nicht biefem gum Bortbeile, fonbern nur bem neuen faiferlichen Freunde an ber Seine!

Es geschah das auf jenem benkwürdigen Kongresse zwischen biesem und bem Selbstherrscher aller Reußen zu Erfurt im herbste 1808. Wenn es lettern drängte, die "großen Ideen von Tilsti", wie er die ihm dort ertheilten Jusagen Bonapartes zu nennen pflegte, baldigst verwirklicht, also vor Allem das alze Gelüste Rußlands nach dem Besitze der europäischen Kürkei, oder boch wenigstens ihrer besten Stücke befriedigt zu sehen, so empfand auch Bonaparte, Angesichts des immer bedenklichen saldigen wiederspalischen Aufstandes und eines voraussichtlichen baldigen wiedersholten Bruches mit Destreich, ein lebhaftes Bedürsniß, seinen Veinden durch einen recht augenfälligen Beweis von der Innigskeit der französisch-russischen Allianz zu imponiren. Darum griff er den von Alerander zuerst ausgesprochenen Gedanken einer abermaligen persönlichen Jusammenkunft begierig auf. Von der in

<sup>1) —</sup> pour être délivré des importunités de gens malheureux qui lui reprochaient leur malheur. Thiers IX., 209.

<sup>2)</sup> Bopfner III., 711. Bauffer III., 231. 247,

Thuringens alter Sauptftabt, unter ungeheuerem Schaugepränge und ben glanzendften Festlichkeiten, britthalb Wochen (27. Sept.— 14. Okt.) dauernden schieden beibe Autokraten anscheinend sehr, aber in der That gar wenig von einander erbaut.

Es ift namlich nicht zu zweifeln, Napoleon wie Alexander spielten fcon feit ben Tagen von Tilfit biefelbe Rolle, Die ameier ehrlichen Manner, beren jeder benfelben Gintergebanten, benfelben frommen Borfat begt - ben Anbern grundlich zu betrügen. Um ben Baren jur Aufopferung Breufens, jur Billigung feiner bisberigen und ferner projektirten Eroberungen im Abendlande gu vermogen, batte ber Raifer ber Rrangofen bem aller Reufen in Tilfit bie verführerische Aussicht eröffnet, bag ber bochfte und beiligfte Glaubensartitel ber ruffifden Bolitit endlich eine Babrbeit werbe, und Stipulationen unterzeichnet, welche bie Annahme gu rechtfertigen ichienen, bag er biefe fuße Befriedigung bem Baren wirklich gonnen wolle. Davon mar er aber in ber That weit entfernt, es ibm vielmehr nur barum zu thun, biefen burch foone Berheißungen fo lange in Unthatigfeit, beffen Freundicaft fo lange fich zu erhalten, bis er England zum Frieden gezwungen und alle feine Schafchen ins Trodene gebracht, Alles ausgeführt baben murbe, womit er gur Beit bes tilfiter Friedens noch ichwanger ging, nicht zweifelnb, bag es ihm alsbann ohne fonderliche Unffrengung gelingen werbe, auch Rufland bauernd zu Baaren zu treiben. Und eben fo ehrlich bachte bes Lettern Beberricher. 36m lag por Allem am Bergen, in einem Momente, wo überaus gunftige Sterne ber Berwirklichung bes alten ruffifchen Lieblingewumiches ju leuchten ichienen, ben ungemein hinberlichen Rampf gegen Frankreich fich vom Galfe ju ichaffen, bem Großherrn beffen Unterftugung zu entziehen, und bamit vollig freie Sand gegen benfelben zu erhalten. Satte er nur einmal, wonach er mit fo beißem Berlangen gierte, bann borte Napoleon nach feiner Deinung auf, ibm furchtbar ju fein, bann mochte ber Rampf mit biefem von Reuem beginnen.

Mithin handelte es fich ursprunglich schon um einen Wettftreit zwischen zwei Betrugern, beren jeder hoffte, seine Beute früher als ber andere in Sicherheit zu bringen; ber ganze biplomatifche Bertehr zwischen Paris und Betersburg in ber Beit vom tilfiter Frieden bis zum erfurter Kongreffe bestätigt biese Bahrbeit, bie fich indeffen klärlicher noch auf lesterm felbst enthulte.

Der unbefangenfte und ehrlichfte frangofifche Befdichtsichreiber3) und einer ber icarffichtigften britifden Diplomaten 4) jener Tage baben nachgewiesen, daß Napoleon gleich anfänglich ohne Bertrauen ju Rufland, weit entfernt mar von bem thorichten Glauben an bie Aufrichtigkeit und Dauer ber tilfiter Alliang, ben man ibm gemeinbin beimift. Wenn er in ber erften Beit nach bem Abichluffe biefer fur bie von Alexander I. geforberte Abichlagezablung, nämlich fur feine formliche Buftimmung gur Incorporation ber Moldau und Wallachei in ben Anutenftaat, Die bes Baren begehrte, bem ungludlichen Breugentonige auch noch Schleffen entreißen zu burfen, fo gefcah es eben nur, weil er vorausfah, baf jener minbeftens eben fo viel Anftand nehmen werbe, bie genannte Grangproving feiner Staaten Frankreich ju überlaffen , als es ibm wiberftrebte, Die Donaufürftenthumer ruffifch werben gu feben, und beffen biesfällige Weigerung fomit ben fchicklichften Anlag bieten murbe, bie Realisation bes fraglichen tilfiter Bugeftanbniffes in ziemlich weite Ferne binauszuruden. Wie groß Die Begierbe Alexanders mar, biefe zu beschleunigen, erhellt einmal aus bem absonderlichen Borfchlage, ben er (Febr. 1808) Rapoleon machte, ftatt Schleffens Bohmen ju nehmen, - man fieht, gleich bem frangofischen betrachtete auch ber ruffische Autofrat Europa bamale gleichsam nur ale eine Anbaufung bieponiblen "fchatbaren Materials," von welchem jeber von ihnen fich aneignen burfe, mas ihm gefalle -, bann aus ber merkwurdigen Thatfache, bag er fcon im Begriffe fant, feinem Allirten an ber Seine eine neue Bebietserweiterung auf Roften Breufens ju geftatten, vorausgesett, bag es nur nicht Schleffen fei, als bie Er-

<sup>4)</sup> Robert Abair in seiner benkwürdigen am 11. Oktor. 1808 an die Pforte gerichteten Note: The Negotiations for the peace of the Dardanelles in 1808—1809, I., 37 sq. (Lond. 1845. 2 voll.)



<sup>3)</sup> Lefebbre III., 365 f. beffen ben frangofischen Archiven entnommene Angaben, so wie bie bekannten Berke von Bignon und Thiers bem Folgenben burchweg zu Grunbe liegen.

eigniffe auf ber pprenaischen Salbinfel ibm ein moblfeileres Mittel boten, Rapoleon von feinem folau berechneten Starrfinn binfictlich ber in Rebe ftebenben Proving gurudzubringen. Der Frangofen burch nichts provocirten Einmarich in Spanien, Die Occupation Mabribe, die Entführung ber fpanischen Bourbone nach Bayonne und beren erzwungene Bergichtleiftung auf ben Thron ihrer Bater, fo wie Joseph Bonaparte's Erhebung auf benfelben - bas Alles fand Raifer Alexander naturlich, rechtmäßig, felbft nothwendig gur Befeftigung bes europaifden Friebens. "Gie feben," - außerte er wieberholt gegen Caulaincourt, ben frangofischen Befandten an feinem Bofe, "ich bin nicht eifersuchtig auf ben neuen Dacht= zuwachs Ihres Gebieters; ift es aber nicht billig, bag biefer auch gegen mich biefelbe Befinnung bethatige, mir ebenfalls einige Erwerbungen gonne, bie meinem Reiche nicht minber nothwendig find, und ficherlich (welch' feine Ironie!) eben fo leicht zu rechtfertigen fein burften, ale bie jungften Ihree Monarchen ?"

Mapoleon, bem bas nachfte Beburfnig: Ruglande Anertennung feiner Gewaltschritte in Spanien und beffen Neutralität mahrenb bes bevorftebenden abermaligen Rampfes mit Deftreich auch bas gebieterifchfte mar, begriff unschwer, bag er ben Wint verfteben, bag er Schleffen fallen laffen und wenigstens zu ber berührten Abichlagsjahlung fich verfteben muffe, wenn er bes Zaren Freundschaft fich erhalten wolle. Mit biefem Borfate tam er nach Erfurt. Alexander aber 5) mit ber hoffnung, die wirkliche und balbige Bollziehung bes in Tilfit verabrebeten Theilungsplanes ber Turkei als reife Frucht von bort mitzunehmen; fie bilbete ben Inbalt feiner erften Befprechungen mit bem Frangofentaifer. ju balb konnte ber Bar herausfühlen, bag letterer von ber Ausführung ber "großen Ibeen von Tilfit" nichts mehr wiffen wollte, baß er zur Zeit bes Friebensschluffes von ibm bamit eben nur gefobert worden. Und von auter Sand 6) erhalten wir bie Berficerung, bag ber Gelbftherricher aller Reugen gang richtig errieth,

<sup>5)</sup> Wie aus ber Schlufftelle ber von Thiers VIII., 357 f. veröffentlichten bentwurbigen Rote Romanzows flarlich hervorgeht,

<sup>6)</sup> Bon Thiers IX., 243.

baf Bonaparte, wenn es ibm überbaupt je Ernft gewesen mit bem turfifden Theilungebrojett, ale er fic nach Erfurt verfügte, vollig bavon jurudgetommen mar, weil er mittlerweile bie, auch wohl begrundete, Ueberzeugung gewonnen, bag wie viel er Rugland vom osmanischen Reiche auch immer bewilligen moge, er ibm auf bie Dauer ohne Konftantinopel und bie Darbanellen bod nichts aebe. mit biefen Berlen aber weit mehr, als bie ruffifche Freundschaft und Allians werth waren; weil er ferner erkannt, bag bie im tilfiter Theilungevertrage Frankreich jugefprochenen griechifden Bropingen boch über furz ober lang ber Ruffen Beute merben murben. Da es aber aus ben beregten Grunden unerläglich mar, biefe porlaufig gufriebenguftellen, entichlof fich Rapoleon um fo leichter, bie Molbau und Ballachei zu opfern, ba biefe Ginraumung bas frangbfifche Intereffe nicht eben allguviel, am empfindlichften aber Deftreich verlette, und beshalb am geeignetften erschien, es auf lange hinaus mit Alexander I. grundlich zu entzweien.

Diefer mar fein genug, keinerlei Empfindlichkeit zu verrathen über bie in Erfurt ibm geworbene Enttauschung, er zeigte fich vielmehr bereit, auf Die Erfullung feiner tubneren Bunfche borlanfig ju verzichten, wenn nur bie fragliche bescheibenere Beute ibm obne Ganmen ju Theil werbe. Dag bies ber Sauptounkt wurde, um ben bie erfurter Berhandlungen fich brebeten; bag Alexander I. mit fieberhafter Ungebuld auf die fofortige Incorporation ber Donaufürftentbamer brang, mabrent Ravoleon in ihrem erneuerten Bunbesvertrage burchaus eine Beftimmung aufgenommen wiffen wollte, die jene anscheinend nur um einige Moden verzögerte, es ibm in ber That aber ermbalichte, fle Sabre lang binaus gufdieben 7), zeugt fprechend genug fur bie Richtig= feit ber oben ausgesprochenen Anficht von ihrem gegenfeitigen Streben, einander ju betrugen. Es bauerte zwei volle Bochen, bis es endlich gelang, eine Redaktion bet fraglichen Stipufation anszuklugeln, die beibe Theile befriedigte ober vielmehr zu befriedigen fcien. Bon ben Feftstellungen bes endlich (12. Oft.) unterzeichneten Bertrages, ber ihre Alliang, ber bie frangofifch=

<sup>7)</sup> Thiers IX., 259,

ruffische Diktatur über Europa von Reuem bestegelte, ober richtiger zu bestegeln schien, heben wir nur zwei charakteristische hervor Die eine, welche besagte, daß fernere Unternehmungen gegen das ottomanische Reich nur nach vorheriger gegenseitiger Verständigung statischen dürften, und die andere, welche strenges Geheimhalten des gegenwärtigen Vertrages für die nächsten zehn Jahre bedingte. Aus. der ersten entnimmt man, daß Rapoleon, obwol sest entesschen, in eine weitere Zerstückelung der Türkei nicht zu willigen, dem Zaren diesen Köber doch noch sortwährend, wenn schon in weiter Entsernung, hinhielt, und aus der zweiten, daß die beiden ehrlichen Leute nach Versauf eines Decenniums ihre Schäschen ins Trockene gebracht zu haben, einander entbehren zu können hossten.

In welcher Stimmung, mit welchen hintergebanken ber Selbstherrscher aller Reußen von Erfurt schied, erhellt klarlich aus folgender Herzensergießung besselben gegen seiner Mutter Bruder, Ronig Friedrich von Würtemberg. "Napoleon", außerte er gegen biesen, "ist gegenwärtig zu mächtig, um ihn mit Erfolg bekriegen zu konnen. Man muß ihn erft sich abschwächen lassen; Spanien wird in der hinscht gute Dienste leisten. Sein Ehrgeiz, der ihn von einer Unternehmung zur andern fortreißt, thut das Uebrige. Die Zeit wird dann kommen wo ich wegen der Rolle, die ich jest hier in Erfurt spiele, Revanche nehmen werde 8)".

Sprechender als Alles, beweist eben diese, wie genau Alexander I. von benjenigen gekannt, wie richtig er von benen beurtheilt wurde, die ) ihn als unübertroffenen Meister in der Berstellungskunft abschildern. Uebrigens war Niemand weniger berechtigt, sich über Napoleon zu beklagen, als eben er. Grollte er diesem wegen der ziemlich bedeutenden Kluft, die zwischen dem gähnte, was ihm von demselben in Tilst zugesichert und jest in Ersutt bewilligt worden, so wurde Napoleon von ihm doch noch

<sup>8)</sup> Bismart, Aufzeichnungen G. 45.

<sup>9)</sup> Wie namentlich Bismark und Martens. "Nie hat", sagt letterer: Denkwarbigk. (vergl. oben S. 37, Anm. 73.) S. 109, "ein menschliches Wesen bie Lerstellungskunft in solchem Maße beseffen, wie Alexander".

ärger betrogen. Denn jur felben Beit, mo ber Gelbftberricher aller Reugen ben zu Tilfit eingegangenen Berpflichtungen außerlich nachkam, wiber bie Englander megen ihres Raubzuges gegen Ropenhagen die beftigften Manifefte foleuberte, in welchen er fich zu ben Grundsähen ber von Katharina II. proclamirten bewaffneten Reutralität fo wie ber frangbilichen Continentaliverre bekannte. wo er offentlich mit Großbritannien auf bem Rriegsfuße fand und bas baltifche Deer fur feine Schiffe gefchloffen erklarte, im Berbfte 1807, batte er beimlich einen feiner Bertrauten nach London gefandt, um bas bortige Minifterium ju benachrichtigen, bag bas Alles nicht fo bofe gemeint fei! Er lieg ben britifchen Staatelenkern fogar feine große Befriedigung über bie baburch ju Tage gelegte Geschidlichkeit ausbruden, bag fie mittelft ber fraglichen Expedition gegen Ropenhagen ben Frangofen zuvorgekommen, und fle einlaben, bas bisherige Ginverftandnig mit ibm auch furber ju pflegen, ba er, obwol er bem Drange ber Berhaltniffe fich gefügt, barum boch nicht minder eifrig wie vorbem auf Napoleons Sturg finne! 10).

Alexanders I. ganges Gebahren in ber nachsten Folgezeit und ber benkwurbige Proces Michel 11) geben sprechendes Zeugniß

<sup>10)</sup> Die Richtigkeit bieser Angaben Walter Scotts wird burch Castlerreagh's Denkschriften, Depeschen u. s. w. III., 67 (ber beutsch. Bearb. von Frankenberg, Hamburg 1853, 5 Bbe, wie immer im Folgenden), durch die Bekenntnisse des Russen Buturlin, durch die Mémoiros d'un homme d'état X, 49, XI, 60 und durch manche Notizen in Malmesbury's Tagebücher und Brieswechsel III, 303 f. außer Zweisel gesetzt. Bergl. noch Schlosser VII, 343, 724 und Thibaudeau, le Consulat et l'Empire VI., 216.

<sup>11)</sup> Diefer und einige andere Officianten bes französischen Kriegsministeriums, (freilich nicht die Hauptschuldigen, die weit höher zu suchen
waren), wurden im Anfange bes J. 1812 vor den Asserten bochverrätherische
Departements angeklagt und überwiesen, russischen Agenten hochverrätherische
Mittheilungen über die Organisation, Stärke und Bertheilung der französischen
Truppen schon seit mehreren Jahren gemacht zu haben. Die historische Bebeutung dieses Processes besteht nun vornehmlich barin, daß man aus demselben die authentische Kunde erhält, wie auch in der ersten Zeit nach
bem til siter Friedenund in den Tagen des erfurter Kongresses
bie russischen Geschäftsträger Oubril und Graf Tolstop in Paris, so wie des
Lettern Legationsrath Resselvobe (ber noch sehnde spätere langjährig

bavon, bag er biesmal, mas ihm eben nicht baufig begegnete, ben englischen Tories gegenüber bie Babrbeit fprach, bag ber mißlungene Berfuch, im ehrlichen, offenen Baffentampfe ben Belben bes Jahrbunderis ju Boben ju merfen, und die feblgeschlagene hoffnung, biefer werbe um ben Breis ber Aufopferung bes Demanenreiches Ruflande Rreund- und Bundgenoffenschaft ertaufen, in ibm bem Entichluß gereift, auf bes Berrathes und ber Arglift Schleichwegen ben Gefürchteten unschäblich ju machen, ju fturgen. Und nichts ift ibm bagu forberlicher gewesen als eben bas in ben nachften Sabren außerlich noch fortbeftebenbe Bunbnig mit biefem. Ohne ben verhängnigvollen Irrthum, bag es ibm gelingen werbe, burch bie bloge Breisgebung ber Donaufürftenthumer ber Alliang Ruflands fich fo lange ju verfichern, als er ihrer zu bedürfen, ale er beffen Reinbichaft icheuen ju muffen glaubte, murbe Napoleon I. fich in ben verhängnigvollen fpanischen Rrieg, ber ja, wie Alexander I. icon in Erfurt richtig errieth, feines Ungludes Schmieb geworben, nimmer gefturzt und noch weniger mit fold' verblenbetem Starrfinne ibn fortgeführt haben. als es viel ju fpat mar, fab ber große Frangofenkaifer ein, bag bes Bare offene, weil zur Mäßigung im Guben ibn nothigenbe, Feinbichaft ibm Boblthat gewesen mare; bag er fic allzuviel zugetraut, ale er in ben fugen Babn fich eingewiegt, es werbe feiner frangofifch-malichen Staatstunft gelingen, über bie griechisch-flavische Lift und Schlauheit zu triumphiren. eine Erfahrung, die manch' Andere icon gemacht baben, und noch machen burften, bie nämlich, bag Rugland ftete und überall. wo es fich um's Betrugen handelt, bie Balme erringt. Im offenen Rampfe ift es weit weniger furchtbar, und nur in ehrlichen Geschäften im Nachtheil. Möchte bie Barnung von Navoleons I. Nachfolgern und Nachtretern wohl beherzigt werben!

Minister bes Auswärtigen) bie Berbindung mit Michel zu bem genannten Behuse weiblich benügten. "Als die russische Legation der berühmten Zusammenkunft in Ersurt beiwohnte, ward ein, schon zur Bost fertiges, Raquet an Nesselrobe, aus Besorgniß verrathen zu werden, von Michel in Paris verbrannt". Lüders, Frankreich und Russand I., 25 f. (Berl. u. Leipz. 1814—16. 2 Bbe.).

Rein Zweifel, bag ber Rampf auf Leben und Tob zwifchen bem Imperator bes Beftens und bem bes Oftens, - bas unvermeibliche Enbe jeber frangofifch-ruffifchen Alliang, auch ber nicht vom Intereffe bes Moments geschaffenen -, icon weit fruber entbrannt fein murbe, wenn Alexander I, nicht eben auch mit febr erbeblichen Abbaltungen ju ringen gebabt batte. Denn gleich wie Ravoleon in Spanien auf weit großere hinberniffe ftieg, als er fich hatte traumen laffen, fo mußte auch Alexander I. Die unliebsame Erfahrung machen, bag Finnland boch nicht fo leicht zu erobern, und bag ber Großbert boch wiberftanbefähiger war, wie er geglaubt. Denn als die Osmanli erfuhren, wie ichnobe fle von bem frangofischen Monarden aufgeopfert worben, und daß biefer ihnen zumuthe, Die Donaufürftenthumer ohne Schwertftreich ben Ruffen fur immer ju überlaffen, faßten fle ben einzigen einer Ration unter folden Umftanben murbigen Entschlug, ben namlich, bem beleidigenden Anfinnen mit außerfter Rraftanftrengung fich ju wiberfegen. Dit Englande Unterftugung führten bie Turten ben Rrieg gegen ibre Tobfeinde mit folder Energie und langere Beit auch mit foldem Glud, bag biefe, trop enormer Renfchenund Gelbopfer 12), bis jum Berbfte bes 3. 1811 keinen irgendwie enticheibenben Erfolg ju erringen vermochten 13). Das rübrte jum Theil auch baber, bag Alexanders I. Goffnung, Die griechischen Unterthanen ber Aforte murben wieber, wie fruber, ju Rus und Frommen bes beil. Ruglands bie Fahne ber Emporung aufpflangen, fich ale eine eitele erwies. Denn bie Briechen, gewißigt burch bie in Ratharinens II. Tagen gemachte bittere Erfahrung 14), ver-

<sup>12)</sup> Nach Berg, Steins Leben III., 62 kostete bieser Krieg mit ben Türken bem Knutenstaate 50,000 Menschen und gegen hundert Millionen Silberrubel.

<sup>18)</sup> Das so wie ber gewaltige Menschenverlust ber Mostowiter in biesem Kriege geht selbst aus ben ruffischen Berichten bei Olbesop, St. Petersburgische Zeitschrift Bb. VI., SS. 201. 241. XIII. 257 ff. ganz uns bestreitbar hervor. Bergl. noch Robert Adair, The Negotiations for the peace of the Dardanelles I., 215. 260. II., 75. 212. und Saalfelb III., 2, 561 f.

<sup>14)</sup> Bergl. B. I., S. 369.

barrien mabrent biefes gangen Rrieges zwischen Ruffen und Turfen in mufterhafter Treue gegen ben Babifchab; Die Aufwiegelungeversuche ber Emiffare bes Bare fanden nirgenbe Gingang unter ihnen 15), wozu fich zu gratuliren fle nachmals große Urfache erhielten. Denn bie Serben, Die, wie oben (S. 262) ermabnt, fich ben Ruffen gleich Anfange offen angefoloffen, mabrend biefer gangen Beit mit ber größten Aufopferung an ihrer Seite gefochten, Die alle Bermittlungeversuche Deftreiche wie Frankreiche entichieben gurudgewiesen und allen Lodungen bes Großberrn, (ber ibrem Oberhaupte Czerni Georg im 3. 1811 fogar anbot, ibn unter benfelben Bebingungen wie bie Sospodare ber Molbau und Ballachei als Serbiens Fürften anzuerkennen, um fle vom ruffifchen Bundniffe abzugieben, mit feltener Treue wiberftanben batten 16), murben, gum Lobne bafur!, im fpater ju ermabnenben butarefter Frieben ber Rache ber Turken von Alexander I, fcanblich preisgegeben. Diefer gleichzeitig auch mit Berffen in einen langwierigen Rampf (1804 - 1813) verwickelt mar, begreift es fich unschwer, wie bringend er bas Beburfnif empfinben mußte, mit Napoleon noch eine Zeitlang aut Freund zu bleiben.

Mit welcher Ungebuld er aber ben Zwang ertrug, ben bie Berhaltniffe ihm aufnöthigten, verrieth ber Zar schon während bes öftreichisch-französischen Krieges im J. 1809 ziemlich beutlich. Er hatte in Erfurt für ben Fall bes Ausbruches dieses Letzern zur Stellung eines Hulfscorps sich anheischig gemacht, und bamals noch zu viel Rücksicht auf Napoleon zu nehmen, um ben Bersuch wagen zu bürfen, dieser Berstichtung sich zu entziehen. Allein die Art, wie er sie erfüllte, bewies nur zu sehr, wie widersprebend es geschah, kennzeichnete fast mehr als klug war, seine innere Gestnung. Denn erst nachdem ber große Franzosenkaiser schon gewichtige Streiche gegen Destreich geführt, dessen Seeren bei Abensberg (20. April) und Eggmühl (22. April) verhängnisvolle Niederlagen beigebracht, Regensburg (23. April) erkürmet

<sup>15)</sup> Pouqueville Gefch. b. Wiebergeburt Griechenlands I., 188.

<sup>16)</sup> Robert, die Slaven der Türkei I, 217. Tehitehagoff, Mémoires pag. 13.

batte und faft icon vor ben Thoren Wiens ftanb, erachtete ber Selbstherricher aller Reugen angemeffen, feine Theilnahme Rriege gegen Frang II. (4. Mai) ju beclariren; mar boch ju beforgen, er murbe fonft bei ber, vorausfichtlich balb bevorftebenben, Theilung ber Beute leer ausgeben! Doch bentwurdiger aber ift, baf bie Rriegführung ber Ruffen weit mehr ihren Berbunbeten, ben Frangofen, als ben Deftreichern icabete. Dreifig Taufenb Mann 17) biefer maren (April 1809), unter Anführung bes Ergbergoge Rerbinand von Efte, in bas von Napoleon neugebilbete Bergogthum Barfchau eingefallen, einmal, um bie Bolen gegen Rapoleon aufzuwiegeln, bann, um fich mit einem ruffifchen ober preußifchen Beere fogleich vereinigen ju tonnen, falls ber Gelb bes Sahrhunderte Unglud haben und es ber wiener Diplomatie bann, wozu fle 18) große Aussicht hatte, gelingen murbe, am petersburger ober am berliner Sof einen Allitrten ju erwerben. Der helbenmuthige Biberftanb, ben bie taum halb 19) fo ftarten, vom gurften Joseph Boniatoweti befehligten, Sarmaten in bem morberischen

<sup>19)</sup> Selbst nach ber angef. direich. Militarzeitschr. S. 293, sie gibt ber Polen Anzahl auf 14,000 Streiter au; polnische Berichte (Soltyk, Relat. des operations de l'armée aux ordres du prince Joseph Poniatowski pend. la campagne de 1809 en Pologne contre les Autrichiens. Paris 1841) sprechen aber gar nur von 8,000 Mann.



<sup>17)</sup> Deftreich. militar. Zeiifcrift, 1844, Bb. I., S. 290.

<sup>18)</sup> Wie man aus den merkwürdigen Berichten des Barons den Linden, des damaligen westphälischen Gesandten in Berlin, über das, was er dort ausgekundschaftet, ersieht. Le roi (de Prusse) répéta (dem don Kranz II. an ihn abgesandten Obersten dan Steigentesch), dans la dernière conversation, qu'il enverrait un officier sans uniforme dans le camp autrichien, si on frappait encore un coup. J'espère de venir, ajouta-t-il, et j'espère même de ne pas venir seul. Cette parole est d'autant plus remarquable, que M. de Steigentesch me disait, dans un moment d'essuin, qu'il était persuadé que l'amitié de l'Empereur Alexandre était peu solide avec la France; qu'il avait raison de croire qu'il se trouvait un Russe déguisé au camp de l'empereur d'Autriche, et que, sans en avoir une certitude, il avait un grande probabilité que, quelques jours avant son départ, le Roi de Prusse avait reçu une lettre russe, dans ce sens. Correspondance inéd. ossic, et consid. de Napoleon Bonaparte VII., 401—402.

Areffen bei Raszon (19. April) ben Kaiferlichen leifteten, tonnte lettere zwar an ber Einnahme Warschaus (23. April) nicht verhindern, bewog jedoch ben Erzherzog in eine Convention (24. April) zu willigen 20), die ben wichtigen Brudentopf von Braga, und damit diese Worstadt, in der Polen Sande ließ.

Bon bem gebeimen Berratbe, ben bie Mostowiter mabrend biefes Relbzuges an ihren Berbunbeten übten, zeugt icon bie Thatfache, bag Rerbinand von Efte burd bas, nur acht Tagemariche von Barichau ftebenbe, 48,000 21) Mann gablenbe, ruffifche Obfervationecorps fich nicht abhalten lieft, bas fefte Thorn, wohin die maricauer Regierung fich gurudgezogen, nachbem ber Berfuch, es mit Sturm zu nehmen, (15. Mai) unter großem Berlufte fehlgefclagen, regelmäßig zu belagern 22). So wenig fürchtete er bie in feinem Ruden befindliche ruffifche Uebermacht; fo ficher mar er, bag ibm beren Oberbefehlsbaber, Furft Galigin, tein Leib gufugen werbe! Und ale biefer fich gegen Ausgang Mais endlich in Bewegung febte, gefcab es gang unverfennbar nur, um bie Bolen und Frangofen zu verhindern, ben Deftreichern noch meher zu thun. Die Runde von der empfindlichen Nieberlage, die eine Abtheilung Diefer bei Gora (3. Dai) erlitten, batte namlich in gang Galigien eine Insurrektion entzundet, Die, nur von einigen aus bem Bergogthume Barfchau berübergekommenen, Taufenben polnifcher Rrieger unterftust, mit reifenber Schnelle um fich griff. Bon ber Bevölkerung überall mit ungebeuerer Begeifterung empfangen und energisch unterflust 23), konnte jene Sandvoll Tapferer binnen

<sup>20)</sup> Angef. Militarzeitichr. 1844, II., 61.

<sup>21)</sup> Malte-Brun, Tableau de la Pologne ancienne et moderne II., 188. (ber neuen Ausg. von Chobato.)

<sup>22)</sup> Bernide, Gesch. Thorns II., 588. Pelet, Mémoires sur la guerre de 1809 en Allemagne IV., 50 sq. (Paris 1824, 4 voll.)

<sup>23)</sup> Les vieillards versaient des larmes à la vue des bannières nationales; la jeunesse se pressait dans les rangs de ses libérateurs et les femmes jonchaient de fleurs le chemin où passaient les vainqueurs... Tous les cercles de la Gallicie organisaient des bataillons d'infanterie et des escadrons de cavalerie; les villes formaient des gardes nationales; les magasins autrichiens fournissaient abondamment des armes aux nouvelles levées. Malte-Brun α. α. Ω. II., 185—186.

<sup>19 -</sup>Digitized by Google

Monatsfrift die Deftreicher aus ben meiften Festungen und Stabten bes Landes vertreiben, schwoll fie balb zu einer Armee an, die sich auch an Bahl mit der Ferdinands von Este meffen konnte. Dieser, allenthalben im Gedränge, mußte Barschau in größter haft 24) raumen, und nach Galizien eilen, um der meitern Ausbreitung bes Aufstandes und ben Fortschritten der Feinde zu steuern.

Bu bem Bebufe leiftete ibm nun Garft Galigin mit feinen 48.000 Mostowitern bie erfprieflichften Dienfte. Ueberall unterbrudte er bie Insurrettion ber Galigier, fcob er fich wie eine wandernbe Schummauer gwifden bie Deftreicher und beren Wegner, warb er letteren gum hemfdub in ihren Bewegungen 25), und erft als auch Rratau gur Rapitulation (13. 3uli) fich genothigt fab, entwidelten bie Ruffen größere Rubrigfeit, um namlich bie wichtige Stadt, zu beren Ginnahme ffe nicht im Entfernteften mitgewirft, gemeinschaftlich mit ben Bolen ju befegen! Man weiß jest, bağ Galizin ausbrudlich befehligt mar, fich bieranf gu beforanten und bie Beichfel ja nicht ju überfchreiten, mas ibn inbeffen nicht abbielt, bem großen Frangofentaifer wieberbolt gu fcreiben, er ftebe im Begriffe, gen Olmus aufzubrechen, um fic mit feinen flegreichen Schaaren ju vereinen 26)! Am ungweibeutigften enthullte fich aber bes petersburger Bofes mabte Befinnung einmal in ber Thatfache, bag Gortichatow, Galigins Unterfeldherr, bem ermahnten Ergherzog Ferdinand wegen feines erften gludlichen Gefechtes mit ben Bolen und Barfchaus Ginnahme brieflich gratulirte, und bamit noch vielfagenbe fromme Bunfche

<sup>24)</sup> Dans la nuit du 1er au 2 juin, ses troupes le suivirent sans le moindre bruit. Leur retraite fut tellement subite, qu'ils n'eurent pas le temps de relever leurs postes: les femmes de la halle les désarmèrent le lendemain. Malte-Brun II., 187.

<sup>25)</sup> En entrant dans la Galicie, les Russes avaient replacé partout les employés autrichieus, et comprimé de toute manière l'insurrection des habitants. Leurs proclamations, loin de l'encourager, annonçaient des intentions contraires. Les divers rapports de Poniatowski portaient: "Que le concert des Russens avec l'Autriche était tellement démontre, qu'à proprennent parler il semblait que c'étaient les troupes polonaises qu'on regardait comme ennemies. Pelet IV., 78.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Pelet III., 72. IV., 66.

E

ı

t

verband 27). Dann, in ber nicht minder verbürgten, daß ber genannte rufftiche Oberkommandant felbst ben, auf Poniatowskis Drängen, einem andern General oftensibel ertheilten Befehl, die Bolen gegen die Oestreicher zu unterstügen, fogleich heimlich widertief 28)! Gortschakows erwähntes Schreiben wurde aber von Poniatomski aufgefangen, und an Napoleon geschickt, der es bem Baren sandte, und da dieser zu der Zeit rathsam erachtete, die Freundschaft vorläusig noch aufrecht zu erhalten, konnte er jenem die Genngthuung nicht versagen, Gortschakow abzurusen.

Bon sehr glaubwürdiger hand 29) kömmt uns die Versicherung, Rapoleon habe schon damals (31. Rai 1809) in seinem gerechten Borne über die in Rede stehende saubere Entdestung ausgerufen: "Also wird es eines nochmaligen Waffentanzes mit Alexander I. bedürfen!" Fast müßte es da undegreistich erscheinen, daß er den von ihm selbst als nuvermeidlich erkannten drei volle Jahre aufschob, und nicht in dem für ihn so überaus günstigen Womente kurz nach dem Abschinste des wiener Friedens mit Kafer Franz (14. Ott. 1809) eröffnete. Won dem ganz zu Woden geworfenen todesmatten Destreich hatte Rußland eben so wenig Beistand zu hoffen, als von Preußen, wo die Eringerung

Digitized b19300gle

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) — elle (bieser Brief Gortschaftens) rensermait des voeux pour la prospérité de ses armes, et montroit l'espoir d'y coopérer assez prochainement. Pelet III., 71.

<sup>28)</sup> Poniatowski, voulant forcer les Russes à s'expliquer, avoit envoyé Pelletter à Bialystock, quatier-général de Gallitzin, pour demander au prince ce qu'il comptait faire. Celui-ci — d'après les instances du général français, lui offrit une lettre pour Suwarow, dont la division placée à Wladimir, était la plus rapprochée de Poniatowski. Cette lettre portait l'ordre de marcher de suite, et d'agir de concert avec les Polonais. Peletier courut à la division russe. Le prince qui la commandait, pressé vivement déxécuter les ordres, dit: "Je ne veux pas passer pour un lâche à vos yeux; un aide-de-camp de Gallitzin est ici depuis une demi-heure, et il m'a prescrit de regarder comme non avenue, la lettre dont vous étes porteur.» Pelet IV., 60.

<sup>2°)</sup> Pelet III, 71. — Auch aus bem, was in ben neulich von Bernharbi herausg. Denkmurbigk. aus b. Leben b. russisch. Generals Graf v. Toll I., 229 f. (Leipz. 1856, bis jest 2 Bbe.) erzählt wird, erhellt klärlich, baß Rapoleon bereits im J. 1809 nicht nur an einen abermaligen Krieg gegen, sondern selbst an einen Heereszug nach Rusland ernstlich dachte.

an ben tilfiter Frieben noch ju frifch und bas Wert ber Verjungung erft im Berben mar. Daneben batte ber Bar bamale, wie wir wiffen, nichts weniger als gludliche Rriege mit ben Turfen unb Berfern (mit meld' letteren ber frangofifche Monarch, um fich am ruffifden fur beffen berührte Tude ju rachen, im Berbfte 1809 Die zwei Jahre früher abgeschloffene Alliang erneuerte, und fich unter andern anbeifchig machte, Rufland gur Raumung Georgiens ju zwingen 307) auf bem Racen, und er murbe zweifelsohne auch jur Fortfepung bes Rampfes mit Schweben fich genothigt gefeben haben, wenn biefem nur ber geringfte hoffnungefdimmer eines balbigen Bruches zwifchen Rugland und Frankreich geleuchtet und ibm die bittere Nothwendigfeit erfpart batte, burch ben Frieden von Friedrichshamm (17. Sept. 1809) bas bodwichtige Finnland bem Anutenftaate abzutreten. Allein bas tief empfundene Bedurfniß, ben ungludfeligen Rampf auf ber phrendischen Salbinfel gu beenden, ebe er fich in einen neuen mit Alexander I. fturge, und bie leidige Taufdung, bag er in bem Bergogthume Barfdan einen allezeit wirkfamen Bugel ber folimmen Abfichten Ruflands befite, verleiteten ben großen Imperator zu jenem folgenschweren Merkwürdig, bag ber ungerechtefte, ber moralifch verwerflichfte feiner Eroberungefriege fur Napoleon auch ber verbangnifvollfte geworben; mertwurbig, in welch' flaglichen Irrthum ein Staatsmann felbft von feinem Scharfblide, ohne grundliche Renntnig 31) ber eigenthumlichen Berbaltniffe bes Barenreiches. ber Geschichte ber ruffischen Bolitit und ihres immanenten, von perfonlichen Befinnungen und Befühlen gang unabhangigen,

<sup>80)</sup> Welch' intereffante Thatsache man aus Abairs Negotiations for the peace of the Dardanelles I., 322. II., 17. 22 erfährt. Auch Raifer Alexander I. wurde burch biesen Bertreter Englands in Konstantinopel bavon unterrichtet.

<sup>31)</sup> Daß ihm diese sehste, ist schon von scharssichtigen Zeitgenossen wahrgenommen und ausgesprochen worde, so z. B. von einem ungenannten diplomatischensungenannten biplomatischensungenannten dietat XI., 74 excerpirten Briese vom 20. Dechr. 1809, in welchem es unter andern heißt: Quant à Napoléon, il ne connait la Russie ni dans ses prodigieux élémens de prépondérance, ni dans ses vices sociaux les plus réels; ces derniers, très difficiles à corriger, la rendent nécessairement agressive, comme toute nation d'ont l'administration n'est encore ni régulière ni stable.

Geiftes über bie Birtung von Garantien, und zwar nicht bloß papierner, ben Ruffen gegenüber verfallen konnte!

Denn mas bem großen Raifer eine Barantie buntte miber bie ichlimmen Anichlage biefer, mar nach ihrer Auffaffung gerabe bas Gegentheil, ein unaufhorlich reigenber Stachel, ein Bfabl in ihrem fleische, ber ben Schmerz fleigerte, je langer er barin faf. und bamit auch ben Sag ber Mostowiter gegen ben, ber ibn Wenn Napoleon eine mehr als oberflächliche binein gefenft. Renntnif ber unermeflichen, ber unnennbaren Frevel befeffen, Die Rufland feit einem balben Jahrhundert an ber unglucklichften aller Rationen bee Erbtheile verübt, er murbe eingefeben baben, baf bem bofen Gemiffen ber Ruffen jeber Berfuch partieller Biebererwedung polnifcher Selbftftanbigfeit, wenn auch im fernften Bintel bes alten Sarmatenreiches, nur als eine über ihrem Saupte fcmebenbe perpetuelle Drobung erfcheinen fonnte, bie allein foon genugte, eine aufrchtige Befreundung zwischen ihnen und bem Erzeuger fothaner Drohung unmöglich gu-machen. Darum mar bie Schopfung bes Bergogthums Barichau ein gewaltiger Diffariff Napoleons, weil fur bie Ruffen viel zu viel, und fur bie Bolen viel zu wenia.

Sie ift bekanntlich baburch bewerkstelligt worden, daß ber französische Monarch ben größten Theil der im tilster Frieden von Preußen abgetretenen, bei den drei Zerstückelungen Polens erworbenen, Provinzen des einstigen Sarmatenreiches zu einem souverainen Herzogthume, und den neuen König von Sachsen zu bessen erblichem Herzoge erhob. Der neue, 1851 Quadratmeilen mit 2,319,000 Seelen umfassende, Staat erhielt auch eine ziemlich freissnnige Berfassung, deren größte Wohlthaten in der Ausbedung der Leibeigenschaft, der Gleichstellung aller Bürger vor dem Gesetz, der Einführung des Code Napoleon und vollkommner Religionsffreiheit bestanden 32), aber in der thatsächlichen totalen, mit schweren Opfern verbundene, Abhängigkeit von Frankreich eine schlimme Zugabe, und einen beträchtlichen Zuwachs durch den vorhin erwähnten wiener Frieden. Krast desselben mußte Oestreich nämlich

 <sup>\$2)</sup> Phity, bie europ. Berfassungen seit b. J. 1789. Bb. III., S. 23.
 (b. zweit. Aust. Leipz. 1832—47. 4 Bbe.)



bem Serzogthume Warschau Weftgalizien und einen Theik von Oftgalizien mit ber Stadt Krakau, ein Gebiet von 926 Quabrats meilen mit 1,400,000 Einwohnern, abtreten. Es war ein kaum begreisticher Mißgriff Rapoleons, daß er im gedachten wiener Frieden ein beträchtliches Stud Oftgaliziens mit mehr denn 400,000 Seelen dem Zaren von Oestreich cediren ließ, oder vielmehr ihm schenkte. Wähnte er wirklich, Alexander I. dadurch zu verschnen mit der beregten, ihm überaus widerwärtigen, Bergrößerung des Herzogsthums Warschau? Hatte jener doch (April 1809) Caulaincourt, dem französischen Gesandien an seinem Hose, bestimmt genug erstlärt, er werde nicht zugeben, daß Galizien, wenn Kaiser Franz es verlieren sollte, anders als russisch werde!

Sehr naturlich mithin, bag bie, ju Tilfit gestiftete und ju Erfurt anicheinend beffegelte, Freundichaft zwischen bem Imperator bes Oftens und bem bes Weftens ichon im Spatfommer bes 3. 1809 gang augenfällig erkaltet mar 33); bereits einige Monben fpater erklarten fcarffichtige Beobachter 34) einen balbigen Bruch für unvermeiblich. Er wurde auch in ber That nur baburch vergogert, bag Napoleon eben fo lebhaft munichte, vorber enticheibenbe Schläge auf ber phrenaifchen Salbinfel ju fuhren, wie Alexander, enticheibende Erfolge über die Turken und bierburch einen portheilhaften Frieden mit ihnen zu erringen. aber bie Ginen fo wenig wie bie Anderen fich wollten vom Baume ichutteln laffen, tam es ju einem mertwurdigen Bettftreite gwifchen ber frangolifden und ruffifden Diplomatie, burd fcheinbare Bugeftandniffe einander zu überliften, die mabre Gefinnung zu verfchleiern, um ben unausweichlichen erneuerten Busammenftog auf gelegnere Beit verschieben gu konnen. Es ift nicht zu laugnen, baf auch in Diesem Rampfe bie Muffen Gieger blieben, indem es

<sup>34)</sup> Wie namentlich ber ermähnte biplomatische Agent in bem ange-führten Schreiben v. 20. Dechr. 1809: Memoires d'un homme d'état XI., 75,



<sup>35)</sup> Reports without number, and from all quarters, reports accordited even by the French mission, have reached us, that a great degree of coolness has lately manifested itself in the conduct of Russia towards France, idities Robert Abaix idean am 10. Sept. 1809 and Ronflantinopel an Canning: Negotiations for the peace of the Dardanelles I., 261.

Navoleon und feinen Diplomaten, trop aller Feinheit, meber gludte, fie ju taufden, noch ben Ausbruch bes Rriegsgewitters auf Die ibm gelegenfte Beit zu verschieben; er erfolgte vielmehr 35) gerabe gur ibm ungelegenften. Um bes Baren gar nicht verbebltes Miguergnugen über bie beregte Bergrößerung bes Bergog. thums Baricau zu beschwichtigen, und feinen ftete regen Aramobn einzuschläfern, bag aus biefer napoleonischen Schopfung bereinft noch Bolens formliche Wieberherftellung 36) ermachfen folle, erklarte fic ber frangofifche Monarch bereit, in ber Sinfict Garantien gu Er ermachtigte (7. Movbr. 1809) feinen Bertreter in Betereburg zum Abichluffe eines bezüglichen Bertrages, ber auch nach faum zwei Monden (4. Jan. 1810) zum Abichluffe gebieb. Bermoge beffelben follte bas Ronigreich Bolen niemals wieberbergeftellt werben, felbit ber Name Bolen fur immer aus officiellen und öffentlichen Aften verbannt fein, bas Bergogthum Barfchau feine Bebietserweiterung mehr erhalten and nur als fachfifche Broving gelten.

Man wird mit Recht fragen, wie Caulaincourt, bekanntlich tein Dummkopf, einen folden, einen Bertrag unterzeichnen konnte, ber zwischen bem großen Kaiser und ben Bolen eine nie zu beseitigende Scheidewand aufthurmen, all' die Burgschaften vernichten mußte, die jener mittelst ber Schöpfung des Serzogthums Warschau für Rußlands Abhängigkeit von seinem guten Willen zu bestigen glaubte? Das Wort des Räthsels ist aber einsach darin zu suchen, daß der genannte Diplomat zugleich mit der erwähnten noch eine weit difficilere Negociation in Petersburg zu sühren hatte, und durch Rachgiebigkeit in der einen das Gelingen der auderen sich zu überbrücken suche. Diese bestand in der projektirten Vermählung Napoleons mit einer rufsischen Prinzessin. Schon in Ersurt hatte jener dem Zaren hierüber in

<sup>35)</sup> Chambrey, Hist. de l'expédition de Russie I., 109 (Paris 1825. 3 voll.)

<sup>36)</sup> Aus Robert Abairs Depefchen: angef. Nogotiations I., 273, II., 35, 212 erfährt man, daß Napoleon mit dieser in den IJ. 1809 und 1810 wirklich eine Beitlang schwanger ging, und balb seinen Bruber Jerome, halb Murat ben Polen zum Könige geben wollte.

einer feinen Beife ben Buls gefühlt, und letterer erMart 37), baf er ibm bie Sand feiner Schwefter Anna gerne bewilligen murbe, jeboch von Seiten feiner Mutter, beren Confens ju urgiren er Anftand nehme, Schwierigkeiten vorhersebe. Eros ber tiefen Berftedtheit und gewaltigen Berftellungefunft Alexanders I. fdeint er bier bie Babrbeit gefprochen, und nicht nur bie Abficht gebeat ju baben, fur eine Bintertbure ju forgen. Denn wir erfahren von einem gerade in biefer Beit in Betersburg lebenben, mit ben bortigen Berbaltniffen febr vertrauten und glaubmurbigen beutichen Berichterftatter 38), bag bamale zwischen ber Bittme Baule I. und ihrem kaiferlichen Sohne nicht immer bie befte Barmonie maltete, weil jene eine zwar febr brave und wohltbatige, aber auch herrschfüchtige, ftolze und eitele Matrone geworben, welche ohne Ratharinens II. Beift, Diefe zu copiren ftrebte, und fich baber gerne in Dinge mifchte, bie Alexander I. fur fich ju behalten wunfchte. Db eine aufrichtige Freund- und Bundgenoffenschaft zwifden biefem und ibm möglich fei, wollte Frankreichs Beberricher nun baburch erproben, bag er feinem Gefanbten in ber Remaftabt zugleich mit bem ermabnten Auftrage bezüglich Bolens auch ben ertheilte, in aller Beimlichkeit fur ibn um die Sand ber Brogfürftin anzuhalten.

Kein Zweifel, daß der Zar fle ihm gerne gewährt haben wurde, jedoch nicht umfonft, nämlich nur dann, wenn Napoleon sich zur Zahlung des Preises verstünde, den er dafür zu fordern beabsichtigte. Er hieß: Ratisistation des erwähnten, von Caulaincourt hinsichtlich Polens abgeschlossen Traktates 39); ihm galt diese als Prüfftein der wahren Gestnung Bonapartes. Berweigerte letzterer sie nicht, befreiete er damit das heil. Ruß-

<sup>87)</sup> Das wird in ber Depesche Champagny's an Caulaincourt v. 22. Nov. 1809 bei Thiers XI., 261 boch zu positiv und unter zu kislichen Berhältnissen versichert, um Zweifel an der Wahrheit dieser Angabe gerechtfertigt erscheinen zu lassen.

<sup>38)</sup> Bolgogen, Memoiren S. 49 3. 3. 1809.

<sup>39)</sup> Thiers XI., 274 sq. hat biese Wechselwirfung zwischen ber polnischen Convention und ber ruffischen Beirath Napoleons zuerft überzeugend bargethan.

land von feiner bamale nagenoften Sorge, nämlich von ber befarchteten bereinfligen Bieberberftellung bes Sarmatenreiches, fo tonnte bas allerbings als überzeugender Beweis gelten, bag er frei von Bintergebanten, von bem Buniche befeelt mar, bes Erftern aufrichtiger Bundgenof ju werben, und bie Bortheile, bie eine ehrliche und bauernbe Alliang mit bem machtigen Imperator bes Beftens bem bes Oftens in Ausficht fiellte, maren lodent genug, um felbit ber Raiferin-Mutter über alle Bebenten gegen eine Bermifdung bes (vermeintlich) erlauchten Barenblutes mit bem bes gludlicen Erben ber Revolution wegzuhelfen. Denn bie ruffifche Bolitit folgt, gleich ber frangofifden feit ben Tagen Ricelieus und Magarins, ber flugen, ber richtigen Marime, bag auf ben bochften Spipen ber Gesellschaft Kamilienverbindungen nur bie Dienerinnen ber großen Intereffen bes Staates fein burfen; biefe jenen unterzuordnen, von jenen abhangig zu machen, ift nur bie traurige Brarogative, bas leibige Erbftud beuticher Staate-Darum ließ Alexander ben frangofifchen Gefandten meisbeit. unschwer errathen, bag er nach bem Empfange ber fraglichen Ratifitation Napoleons teinen Anftanb nehmen werbe, biefen mit feiner Schwefter ju vermählen, und es ift nicht ju zweifeln, bag er julett felbft baju fich bequemte, noch vor bem Gintreffen jener eine bezügliche binbenbe Bufage zu ertheilen, weil Caulaincourt ibm vorgeftellt haben mochte, bag bie in Rebe ftebenbe Beftatigung von feinem Gebieter nach ber ftipulirten Berfcmagerung eber gu erwarten fei. Bir erfahren nämlich aus fehr glaubmurbigen Quellen 40), bag im Febr. 1810 bie Einwilligungen fowol bes Bars, wie feiner Mutter und Schwefter nach Baris gelangten, aber - ju fpat. Denn Bonaparte, burch Caulaincourte Depefchen belebrt, melden Breis Alexander fur ber Groffurftin Band begebrte, und überzeugt, bag ibm biefe auch nach ftattgefunbener

<sup>40)</sup> Schlosser VII., 727, mit bessen Angaben ein von offenbar gut unterrichteter Seite herrührende Relation aus Wien v. 1. Juni 1810 bei Adair, Negotiat. for the peace of the Dardan II., 90 übereinstimmt. Il est avéré, heißt es in derselben, qu'il (le mariage avec la Grande-Duchesse de Russie) se seroit sait, et qu'Alexandre avoit, mais trop tard, même consenti au changement de religion.

Worlobung porguthalten bleiben würde, bis er jenen entrichtet, bis er das Opfer gebracht, welches er ats gleich unvereinhar getannte mit feiner Chre wie mit dem Staatsvortheile Frankveicht, hatte mittlerweile dem Gedanken au eine rufffiche Heirath desnitip entfagt, und um die Hand der Erzherzogin Marie Louise anhaum lusten, die ihm von Kaiser Franz auch unverzüglich und gar gerns bewilligt wurde. Satte dieser doch mit nicht geringem Beudunffs des französischen Monarchen Werbung um eine Russin gesehen, und, voll Angst vor den Folgen einer dauernden Werdindung zwischen Paris und Petersburg, sehr unzweideutig zu verstehen gegeben, wie gerne er den Sohn der Revolution zum Eidam seceptiren würde 41)!

Sieraus, aus biefer flagtemannifen Beigerung Rapoleons. eine aufrichtige und bleibenbe Allians mit Rufland eben fo wenig um ben Breis ber Aufopferung Bolens fur alle Beiten wie bes osmanifchen Reiches zu ertaufen, floß in Babrheit ber Bruch zwifchen ihm und Alexander I.; Die Türkei und Polen find bie Daupt-, die eigentlichen, die fonft genannten nur die fecundaren. bie vorgeschütten Motive gewesen. 3mar fucte ber Frangofenfaifer, bes Baren nicht geringen Unmuth über bie entschieben verweigerte Ratififation bes fraglichen polnischen Bertrages und Die bitreichische Seirath baburch zu beschwichtigen, bag er fich bereit erklarte, jenen mit anscheinend nicht allzu erheblichen Dobifitationen gutzubeißen. Allein man fühlte in Betersburg fogleich berand, bag lettere weit bedeutenber maren, ale fe ausfahen, und ale Mappleon (Juli 1810) es gang pofitiv aussprach, er werbe ben mehrberegten Bertrag in feiner urfprunglichen Saffung unter feiner Bebingung genehmigen, weil, wie er febr richtig bemerkte. bie Erklarung, bag Bolen nie mieberbergeftellt werben falle, mehr beiffe, als die Theilung beffelben jugefteben, und er fich burch eine folde entehren werbe, wurden bie bezüglichen Berhandlungen von ruffifcher Seite ziemlich brust abgebrochen. Die vom Imperator bes Beftens (13. Decbr. 1910) becretirte Einverleibung bes

<sup>41)</sup> Thiers XL, 278 sq. Billemain, Erinnerungen eines Zeitgerroffen S. 94 (beutsch v. Burcharbt, Leipz. 1854.)

Sergogthums Olbenburg in feine ungehmere Monerdie munbe noch vor Ablauf bes Jahres (31. Decbr.) von bem bes Duens mit einem Utas vergotten, ber bie Ginführung englifcher Magnen im Barenreiche auf neutralen Schiffen geftattete, und gebu Lage fpater mit einem neuen ruffifchen Bolltarif, ber bie Ginfuhr ber pornehmiten Fabrifate Frantreiche ganglich verbot, andere fcwer beftenerte. Da lettere Dagnabmen eben fo banbareifliche Berlebungen ber tilfiter Bertrage maren, ale es bie beregte Beraubung bes herzogs von Othenburg, bes (vermeintlich 42]) naben Unvermanbten bes Baren, mar, fo konnte alle Welt hierin nur bie untruglichen Bertunber bes in Baris wie in Betersburg feft-Rebenden Entichluffes erbliden, einen neuen Rampf ju magen. Und wirklich traf man bier wie bort schon im Frubjahr 1811 Die umfaffenbften, die gewaltigften Buruftungen zu bemfelben, fprachen icon bamale 43) beibe Raifer mit mertwurdiger Offenbeit fich bieruber gegen einander aus; Rapoleon, in ber Abficht, burch die Sinweisung auf die Furchtbarkeit jener einen Feind einauschüchtern, ber fich nicht einschläfern ließ, und ber ruffifche Autofrat in ber, bem frangofischen zu beweisen, bag er fich nicht fürchte, feine Urfache babe, ben erneuerten Busammenftog beiber Roloffe zu icheuen.

Offenbar gerieth burch einen solchen kein anderer Staat in eine so verzweiselte Lage wie Breußen. Denn für dieses mar Meutralität eine Unmöglichkeit, und die Wahl, für welche der beiden Riesenmächte es sich entscheiden solle, eine fürchterliche Qual. Es ift ganz merkwürdig zu betrachten, wie in dieser schweren Zeit Alexander I. sich gegen Friedrich Wilhelm III. benahm. Der grimmige, und auch sehr natürliche haß, der in des Letzern Bruft gegen Mapoleon loderte, trieb ihn, trot der abschreckenden Ersahrungen von Tilst, zum Anschluß an Rusland; schon im Mai 1811 richtete ex beshalb an den Zaxen die verblümte Ansrage, ob er in dem Falle der Roth rechnen konnertenden Beistand im Falle der Roth rechnen konnertenden Er muß, neben der bis jeht be-

<sup>42)</sup> Bergl. oben S. 21.

<sup>43)</sup> Wie man aus Thiers XIII., 42 f. erfibrt.

Bannt geworbenen ziemlich kalten und ftolzen officiellen Antwort Alexanders I. (v. 30. Juni) eine weit ermunternber lautenbe vertrauliche Mittheilung erhalten haben 44), ba es fonft fcmer gu begreifen fein murbe, wie Friedrich Wilhelm III. furg nach bem Empfange jener (16. Juli 1811) ju bem Entidluffe gelangen tonnte, bes Baren Bunbgenof ju werben. Er benachrichtigte biefen noch an bem nämlichen Tage biervon in einem eigenhändigen Schreiben, beffen Ueberbringer, ber bochverbiente General Scharnborft, mit ben Unterhandlungen über ben biesfälligen Traftat beauftragt mar. Außer 3meifel ift, bag ein folder bamale zwischen Rufland und Breugen auch wirklich abgefchloffen worben; benn am 27. Sept. fdrieb ber Bar bem preufischen Monarden: Bertrag werbe bald unterzeichnet werben; aber auch bis babin, bag Alles abgefcoloffen fei, moge ber Ronig überzeugt fein, bag jebe Reinbseligkeit gegen bie preufischen Staaten von Rufland als eine Rriegeerklarung werbe angeseben werben, und bag nach einmal angefangenem Rrieg bie Baffen nur nach vorbergegangener Uebereinkunft niebergelegt merben follten. Diefer Brief bes Raifers fei aber so verbindlich, ale ein Traktat." 45) Und drei Wochen Spater (18. Det. 1811) berichtete Obrifflieutenant Scholer, preufifcher Militar-Bevollmachtigter bei Alexander I. und bei biefem in boben Onaben ftebend 46), seinem tonigliden Bebieter Scharnborfts Abreife und "bag er ben Bertrag ber Absicht gang entsprechend abgefdloffen babe. Der Raifer verfpreche, auf die erfte Anforderung bes Ronigs mit ber gangen ruffifchen Armee porgugeben!"

Die im Sommer 1811 in Preußen bem zufolge betriebenen Ruftungen konnten in Baris, wo Friedrich Wilhelm, um auf alle Falle sicher zu gehen, wegen eines Bundnisses ebenfalls angeklopft hatte, nicht lange unbekannt bleiben. Sehr natürlich, daß folche

<sup>44)</sup> Auch die Folgerung harbenbergs in bessen Memoire v. 2. Nov. 1811 bei hormapr, Lebensbilber II., 93 bezüglich ber Missen haftelbs weist barauf hin, benn aus bem bis jest bekannt geworbenen Schriftverkehre beiber Monarchen ergibt sie sich keineswegs.

<sup>45)</sup> Borlich gleich bem Folgenben, aus Darbenbergs ermabnter Dentschrift bei hormapr a. a. D. II , 94.

<sup>46)</sup> Hormayr a. a. D. II., 263.

Bweibeutigkeit Napoleons Mißtrauen und Uebelwollen gegen Preußen nicht wenig steigerte. Gebieterisch heischte er die sofortige Einftellung jener und drohete, im Falle der Widerspenstigkeit auch den Rest der Monarchie Friedrichs des Großen aus der Reihe der europäischen Staaten zu tilgen <sup>47</sup>); bedenkliche Bewegungen bedeutender französischer Truppenmassen rechtsertigten nur zu sehr die Besorgniß, daß Napoleon mit der Entthronung der Hohenzollern und der Ausschlich ihrer Monarchie sich ernstlich trage. Mit Schrecken gewahrte man in Berlin, daß man im Bertrauen auf Rußland sich viel zu weit vorgewagt habe. In dieser verzweiselten Situation richtete Friedrich Wilhelm III. an den Zaren die Anfrage, ob er auf dessen Unterstützung rechnen könne, wenn er zu einer Schilderhebung sich entschlösse?

So hatte aber Alexander I. ihren erneuerten Bund nicht Ihm war es allerbings gang genehm, bag Breugen fur Rufland fich in die Schange ichlage, bag aber biefes fur jenes auch ein Opfer bringen folle, tam ihm nicht ju Ginne. bas buntte ibm ju groß, um Friedrich Wilhelms III. wegen ben Schein auf fich zu laben, ben Rrieg entzunbet, begonnen gu baben. Darum verftummte jest ploglich bes Baren bulfebereite und friegerifche Sprache. In einer Reihe von Bufdriften warnte feine liebevolle Furforge vor bem fraglichen Wagniffe, zu welchem bie Beit noch nicht gekommen, Die Berhaltniffe noch nicht reif feien. In einem Rriege, fcbrieb Alexander, ber mit Ungludefallen beginnen tonne, in bem Beharrlichkeit bas erfte Befen fei, fuble er nur fur fich felbft genugenben Duth. Das Unglud eines von ihm fo hochgeschätten Berbunbeten, wie Friedrich Wilhelm III., burfte ben Entichlug zum Ausharren bis aufs Meugerfte leicht erschüttern. Es wiberftrebe ibm baber, Preugen an ein Diggeschick zu feffeln, welches baffelbe boppelt bart treffen mußte. Das beißt, bie iconen Worte auf ihren eigentlichen Sinn gurudgeführt, ber Bar überließ biefes ber eigenen Gulflofigfeit, und es feinem Ronige, ben Born bes Gewaltigen in Paris ob ber fo untlug verrathenen folimmen Absicht zu beschwichtigen, fo gut er konne.

<sup>47)</sup> Thiers XIII., 337.

Bas Bunder baber, daß Friedrich Wilhelm III. fich noch gludlich preifen mußte, als ihm dies durch den Abschluß jenes schmählichen "Unterwerfungs-Traktates" vom 24. Febr. 1812 gelang, der Preußen vollends zur Magd Frankreichs herabwürdigte?

Bas ben Baren bamals, im Anfange bes 3. 1812, fo bebeutenben Werth barauf legen ließ, ber Welt nicht als Friebensftorer zu gelten, vielmehr biefen übeln Schein auf Napoleon binüberzumalgen, mar einmal bie ftaatekluge Rudficht auf bie offente liche Meinung, befonbere Deutschlands, bann bas tief empfundene Beburfnig, vorber fich Schwebens ju verfichern und bes Rrieges mit ben Turfen fich ju entlebigen. Diefer hatte im Berbfte 1811 endlich eine entschieben gunftige Wendung fur bie ruffifden Baffen genommen, und Napoleon burd ben ichnoben, vor vier Jahren an ben Unbangern bes Propheten verübten Berrath, gu feinem und ihrem großen Unglade, allen Credit bei ihnen verleven, ihre Rachbegierbe berausgeforbert. Darum fielen, wie Metternich is ihm (Dai 1811) vorberfagte, feint Bemühungen, in bem bevor-Arbenben Rampfe mit Rufland an ben Demanli Berbunbete gu erwetben, auf überaus fteinigen Boben. Lettere waren pfiffig penug, ihren tiefen Groll gegen ben frangoficen Monarchen untet vielverheißenden Beeficherungen zu verbergen, aber feft entichloffen gur Ablehnung ber ihnen angebotenen Allang und gum Frieden mit Alexander I. 48). Das große Binbernif mar nur, bag biefer geraume Beit hartnadig auf ber Abtretung Beffarabiens, fo wie ber Donaufürftenthumer beftand, beren bejammernewerthe Bevol-Berungen, beiläufig bemerkt, gang unaussprechlich ju leiben batten burch bie Barbarei und ben Utbermuth ihrer feinwollenden Befreier bom Joche ber Ungläubigen 49). 3mar ermäßigte bet

<sup>48)</sup> Thiers XIII., 57. 83.

<sup>49)</sup> Raiser Alexander I. selbst äußerte gegen den Abmiral Achitchagoss: — les excès de nos troupes en Moldavie et en Valachie ont exaspéré les habitants; je ne puis sousserir plus longtemps de semblables horreurs, und der Admiral, der in seinen neulich edirten Memoiren S. 4—6 uns diese Aeußerungen des Zars ausbewahrt, fügt hinzu, er selbst habe an Ort und Stelle sich überzeugt, daß die Klagen der armen Einwohner nur zu gegründet gewesen, et j'ai appris qu'à toutes représentations Koutousoss répondait: "je leur laisserai les yeux pour pleurers.

Raifer Angesichts ber gewaltigen Ruffungen Napoleons, ichon im Januar 1812 50) feine Forberung auf Beffarabien und einen Theil ber Molban, allein bie Osmanen wollten, felbft nach ihren jungften empfindlichen Nieberlagen, von irgent einer Abtretung burchaus nichts wiffen, überzeugt, bag ber Bar bei bem immer naber rudenben Ausbruche bes Rampfes mit Franfreich frob fein muffe, ben mit ihnen ohne Opfer feiner Seits beenbent gu tonnen. Rein 3weifel, bag bie Richtigfeit biefer Borausficht fich bemabrt, dag bie Turfei Frieden mit Rufland obne ben Berluft nur eines Dorfes verlangt baben murbe, wenn biefes nicht an ben Brübern Moruft überaus nutliche Berrather und an ben Briten vielvermögenbe Belfer gefunden batte. Einer griechifden Familie angehovend, Die in ben letten Decennien, Dant! ber Broteftion bes Ruutenftaates, icon einige ihrer Mitglieber auf ben Dobpobarenftichten ber Donaufürftenthilmrer gefeben, batte fich namentlich Demetrius, erfter Bfortenboimetich, ber Schlauefte und Gewandtefte ber brei Morufi, burch glanzende Berheifungen verleiten laffen, feinen liberaus bebeutenben Ginfing in Konftantinapel gang ben Intereffen Ruflande bienftbar ju machen 51). Die meiften Mintfter, gumal ber Grofweffr und ber Reis-Cffeubi, waren von ibm und ben Englandern beftochen und baburch bewirft worben, bag Demetrius felbft ben turfifchen Diplomaten gugefellt marb. Die mit benen Alexandere I. in Butareft wegen bes Rrieges Beendigung unterhandelten. Sauptfächlich feinen Ranten und bem Umftanbe, bag Rutufow, ber Ruffen Geerführer und Bevollmächtigter, Die Bertreter bes Großheren burch einen producirten falfchen, aber täufdend nachgeahmten, Brief Napoleons, in welchem berfelbe bem Baren die Theilung bes osmanischen Reiches vorschlug, von ber Eitelfeit ihrer hoffnung auf Frankreichs Beiftanb gu überführen mußte 52), verbantte Alexander I. ben butareffer Frieben (28. Mai 1812). Durch ihn erlangte er bie Abtretung Beffarabiens

<sup>50)</sup> Thiers XIII., 333.

<sup>51)</sup> Bignon, Hist. de France XI., 84. XIV., 118 sq. Chambray, Hist. de l'expédition de Russie I., 104 sq.

<sup>52)</sup> Chambray, Hist. de l'expedition de Russie I., 157.

fo wie etwa bes britten Theils ber Moldau, und fortan den Pruth zur Gränze, die Pforte aber nur die Genugthuung der, schon oben berührten, Preisgebung der Serben, die, von Rußland aufgewiegelt, fünf Jahre lang für dasselbe gestritten und unermeßliche Opfer gebracht hatten!

Es ift taum ju fagen, in welchem Grabe alle Belt über Diefen bufarefter Arieben erftaunte, ber um fo unbegreiflicher erfchien, ba gur Beit feines Abichluffes ben Turten bie Thatfache nicht unbekannt fein konnte 53), daß in bem zwischen Deftreich und Frank reich zu Baris neulich (14. Merz 1812) unterzeichneten Alliangtraftate bie Erbaltung ber Integritat bes osmanischen Reiches von beiben Dachten wechselseitig garantirt worben! In einem Augenblide, wo Rugland, an ber Schwelle eines Rampfes von unabfebbarer Tragweite, fich genothigt fab, bem Frieben mit bem Nach= barftaate felbft bebeutenbe Opfer ju bringen, ertaufte biefer benfelben von ibm, um ben Breis weit belangreicherer Abtretungen. ale felbft Katharina II. burch Rriege zu erlangen vermocht, Die bem Barenreiche boch unendlich mehr gefoftet!! Des Lettern flupenbes Glud fo wie bie fabelhafte Mieberträchtigkeit ber ottomanischen Diplomatie hatten fich feit einem Jahrhundert, feit Beters I. Frieden am Bruth 54), nie fprechenber bethätigt. Freilich buften Demetrius und fein Bruber Banagioti Moruft ibre entbedte Berratherei (Nov. 1812) mit bem Leben, allein bie Fruchte berfelben fonnten ben Ruffen nicht mehr entriffen werben. Und da die blinde Fortung biefe in taum gehoffter Weife auch barin begunftigte, bag fie an ihrem andern alten Erbfeinde, an Schweben, bamals fogar einen Berbundeten gegen Frankreich erwarben, fo fab fich Alexander I jest endlich im Stanbe, seine gange ungetheilte Rraft in voller Sicherheit ber Abwehr bes vom Westen gegen ibn berangiebenben Sturmes zu widmen.

Er war um fo furchtbarer, ba ber Zar feine Ruftungen noch lange nicht beenbet, ben 423,000 55) Mann trefflicher, zum

<sup>53)</sup> Lubers, Frankreich und Aufland II., 424.

<sup>54)</sup> Bergl. Bb. I., S. 114.

<sup>55)</sup> Die Angabe und bie folgenden nach Thiere XIII., 348 f., ber aus ben zuverlässigigften, von ihm genannten, Quellen schöpfte. Außer biefen

Theil auserlesener Truppen, die sich gegen ihn in Bewegung setten, hochstens 200,000 Streiter wirklich entgegenzustellen hatte 56), beren Buhrer zubem an Felbherrntalent und Erfahrung ben französischen bei weitem nachstanden. Unter solchen Verhältniffen ergab sich bie zu befolgende Vertheidigungsweise 57) von selbst, gleichsam aus

<sup>423,000</sup> nach Rußland marschirenden Kriegern hatte Rapoleon noch eine Reserve von 130,000 Mann in Bereitschaft, destinde à tenir toujours au complet l'armée active; unter Zurechnung der Kranken und einiger detachiter Corps erhob sich seine ganze Streitmacht auf etwas über 600,000 Köpfe!

<sup>56)</sup> Häusser, III., 648. D'Allonville Mémoires secrets V., 211. Tchitchagoss, Mémoires p. 26, welch' lesterer mittelst ber Frage: Pourquoi deux cent mille hommes seulement en ligne, quand le chissre officiel de l'armée était de neuf cent mille hommes, quand l'intendance délivrait neuf cent mille rations par jour? zugleich die schmuzige Quelle der abweichenden höheren Angaben enthülk.

<sup>57)</sup> Bir vermeiben mit Bebacht ben Ausbruck: Blan, benn von einem folden fann nach ben neuefteu, in Tolls Denfwurbigfeiten gegebenen, Aufflarungen in ber That nicht mehr bie Rebe fein. Wir entnehmen jenen nur zwei ber pragnanteften Stellen. Bb. I., S. 247 wirb verfichert, "bag teinem , auch ber ausgezeichnetften Offiziere bes (ruff.) Bauptquartiers ju Wilna auch nur entfernt einfiel, bie ungeheuere Ausbehnung Ruglanbs ju Bulfe gu nehmen, mas nachber, im Laufe ber Greigniffe, gang von felbft unb ohne bag Jemanb es beabfichtigt hatte, gur enticheibenben Sauptfache wurde. Man verfiel barauf nicht, weil ber Gebante an fich neu war, und tonnte um fo weniger barauf verfallen, weil man von ber Macht, bie Rapoleon ju Gebote ftand und von ber raumlichen Ausbehnungt, bie fie ben Operationen bes Rrieges geben mochte, eine falfche Borftellung hatte." Dann beift es Bb. I., S. 301: "Im geraben Biberfpruche mit allen bisher verfolgten Blanen murbe (im ruff. Sauptquartier) bie Bereinigung beiber Armeen bas Biel aller Bewegungen; bas Streben, fich au erreichen, führte tief in bas Innere bes Lanbes gurud, und ber Krieg gewann von biefem entscheibenben Wenbeputte an einen burchaus peranberten Charafter." - Biermit übereinstimmenb bemertte icon früher eine boberer preufischer Offigier im berliner Militar : Bochenblatt, 1848, Seite 28: "ber Kelbaug verlief, ohne bag es au einem eigentlichen Operationsplan fam. Und betrachtet man unbefangen bie Berhaltniffe, fo muß man zu bem Refultat gelangen, bag es gar nicht anbers fein tonnte. Rapoleon batte ftets bie Iniative, und es ift fcwer zu fagen, wie es bie Ruffen batten anbers machen follen, felbit wenn fie einen anbern Blan gehabt batten. Die Anficht aber, als hatten bie Ruffen Napoleon nach Mostau gelodt, entbehrt jeber fattifchen Grundlage. Napoleon murbe nicht von

allgemeinem Inftintt 58), ber fich felbft unbewußt bas Richtige traf. namlich ben Reind immer tiefer in bas Innere bes fo großen und oben Landes vordringen ließ (feinedwegs aber lodte, wie gemeinbin geglaubt wird); bie ungeheueren Dimenfionen, bas Rlima, ber ungenügende Anbau und bie bunne Bevolkerung bes Knutenftagtes maren bie ugturlichen und machtigften Belfer feiner Bertheibiger. Den Bang ber Dinge bat ein abgefagter factunbiger Frangofenfeinb 59), beffen Betenntnig: bag bie Ruffen ben Rrieg im 3. 1812 "fo erbarmlich wie moglich geführt", in ben Ereigniffen wie in ben Geftanbniffen ihres Bare 60) felbft und ben Relationen ber zuverlaffigften und unverbachtigften Berechterftatter 61) bie umfaffenbfte Beffatigung finbet, mit wenigen Borten fo treffend darafterifirt, bağ wir es uns nicht verfagen tonnen, fle bier auszuheben. (ruffiche) Armee", außert jener, "folug fich im Ginzelnen vortrefflich, bie Anführung ihrer Felbherren mar aber unter aller Rritit. Dachber gaben fie vor, mit Billen gethan ju haben, wozu Napoleon fle gezwungen batte. Alexander hielt biefen mit Unterhandlungen bin, bis bie ichlimme Jahreszeit ba mar, und brach fle bann ab. Napoleon, im Begriff zu verhungern, trat ben 200 Meilen langen Rudmarich an. Sein Beer erfror und verhungerte, aber tam mit einem fleinen Ueberrefte bavon, was gang unmöglich gewesen mare, wenn die Ruffen nicht eben fo erbarmlich operirt hatten, wie bei feinem Borbringen."

Raum tennt die Geschichte noch ein so erschütterndes Schauspiel, ein so ergreifendes Gottesgericht, wie den Ausgang dieses Feldzuges d. 3. 1812, aber auch taum noch eine so eindring-Uche Warnung vor dem Abfalle von dem Principe, welches

ihnen gezogen, sondern in ihm war die bewegende Kraft, er stieß sie, bas zeigen alle Gesechte von Wilna bis Woskau, und vor Allem die vergeblichen Bersuche ber Ruffen, ihn aufzuhalten bei Smolensk und Borodino."

<sup>58)</sup> Turgenieff, Rugland und bie Ruffen I., S. 9.

<sup>59)</sup> Bon ber Marwig, Nachlaß 1., 329.

<sup>60)</sup> In bem interessanten Schreiben besselben an Tchitchagoff, welches in ben Memoiren bes Legtern p. 41 sq. sich abgebruckt finbet.

<sup>61)</sup> Kann boch selbst ber Russe Buturlin sich mitunter ziemlich herben Tabels nicht erwehren, wie z. B. Hist, de la campagne de Russie en 1812, I., 298 sq.

ber eigenen Grofe Quell und Urheber gewesen. Napoleon I. verbantte bie feinige bekanntlich bem bemofratifchen Brincipe, ber großen Revolution b. 3. 1789, beren Sohn und Erbe er mar, aber ein bochft undankbarer, ber die eigene Mutter verrieth, fobalb er fie entbehren zu konnen glaubte, und auf ber Sonnenhohe feines Gludes gar in ihren abgefagten Feind fich vermanbelte. Und furchtbar rachte fich biefer Berrath , ber ihn überall nur bie beuchlerische Freundschaft ber Monarchen, ber Rabinette (bie ibm, bem Emporkommling, bem Sohne ber Revolution innerlich aber boch immer fpinnefeind blieben) erftreben und bie ber Bolter migachten, felbft icheuen ließ, an ihm eben in feinem verbananifvollen Kriegezuge nach Rufland. Denn fein Abfall von bem bemofratischen Brincipe, fein autofratischer Wiberwille gegen baffelbe liegen ihn bie Benutung zweier, ihm gur Genuge bekannter, Bulfemachte verschmaben, Die weit ficherer als fein Riefenheer Meranber I. in furger Beit ichachmatt gemacht, bestegt zu feinen Fugen niedergeftredt haben murben - bie Bolen und bie ruffifchen Leibeigenen. Rein Zweifel, wenn ber große Imperator, ben flebendlichen Bitten jener willfahrend, bie am Tage feines Ginzuges in Wilna (28. Juni 1812) vom Reichstage in Warfchau proclamirte Bieberherftellung Bolens beftätigt, unterftunt, wenn er bie hoffnung ber ruffischen Bauern, bag er ihnen bie Freiheit bringen werbe, nicht getäuscht hatte, er wurbe, trop bem grimmigen Winter von 1812, fleggefront aus Rufland beimge-Auch ift er feineswegs, wie man gemeinhin glaubt, burch Rudfichtnahme auf Deftreich bestimmt worben, Bolens Reftauration zu unterlaffen. Denn im fechften geheimen Artitel bes ermähnten Alliangtraktates mit feinem kaiferlichen Schwiegervater r. 14. Merg 1812 hatte biefer in bie Abtretung ber Beftanbtheile bes alten Sarmatenreiches, bie er noch befaß, gewilligt, falls Napoleon baffelbe wieder herftellen und ihm bagegen bie im 3. 1809 cebirten illyrifden Provingen guruderftatten wollte. Die leuchteten ber Gubne ber ichmachvollften Gewaltthat bes vorigen Jahrhunderte gunftigere Sterne, nie mare fie Frankreich leichter um ihm felbft vortheilhafter geworben! Aber in ungleich höherem Grabe noch ale bie Rudgabe ber illyrifchen Provingen wiberftrebte 20\*

feinem Beberricher, ber nicht mehr ber Bortampfer einer neuen und beffern Ordnung ber Dinge, fonbern ber Brofelyt ber alten war, die burch feine eigenen Siege fo febr in Berruf getommen, ber ein fo hartgefottener Despot wie irgend einer geworben, jebe Regung bes Beiftes ber Freiheit, jebe nationale Erhebung; mehr als Alles fürchtete fein bofes Gewiffen, bag bie Dacht, bie in Bolen jest fur ibn fich ju maffnen im Begriffe ftanb, anbermarts gegen ibn fich erheben werbe. Darum wollte er von Bolens Biebergeburt nichts wiffen; barum ließ er auf die ungeheuere Begeifterung, welche bie ermabnte Broclmation bes warschauer Reichstages in allen einft polnischen Brovingen entzunbet, bie nur eines Wintes von ibm barrten, um ben furchtbarften, einen Bolkskrieg, wie ibn bie Spanier wiber ibn führten, gegen Rufland zu eröffnen 62), ben eistalten Schlagregen ber bochmuthigen Erklarung nieberfallen, bag er einzig und allein auf feine Armen fich ftuge, und einen Bolfefrieg weber bedurfe noch wunsche! Da gemahnte es bie Sarmaten, "als ob jener Tobesfcrei, ber bem letten Belben bes alten Bolen entfiel: Finis Poloniae, jest ebenfalls von bem Munbe bes erwarteten Befreiers wieberholt murbe" 63), und faft ichneller noch, ale fie erwacht, mar ihre Begeifterung für Rapoleon erlofchen.

Ueber ber Schilberung ber ergreifenden Ereigniffe feiner Heerfahrt nach Rufland, ber tragifchen Borgange auf ben Schlachtfelbern, in bem eingeafcherten Mostau und auf bem Rudzuge haben faft alle Geschicht- und Memoirenschreiber jener Zage 64)

<sup>62)</sup> La diète se changea en confédération générale du royaume de Pologne, et les adhésions aux mesures arrêtées ne se firent pas attendre. La Lithuanie, la Samogitie, la Wolhynie, l'Ukraine, la Podolie, répondirent avec transport à l'appel de la patrie. La proclamation de la confédération appelait tous les citoyens aux armes, et le peuple entier voulut prendre part à une lutte sacrée. Mais cet élan admirable fut bientôt paralysé, lorsqu'on entendit les ambassadeurs impériaux déclarer que Napoléon, possédant une armée sur laquelle il pouvait compter, n'avait pas besoin d'une guerre nationale. Colson, de la Pologne et des cabinets du Nord I., 221.

<sup>63)</sup> Worte Billemains, Erinnerungen eines Zeitgenoffen S. 139.

<sup>64)</sup> Rur Dropfen, Freiheitsfriege II., 572 gebenft ihrer in Rurge.

ber tiefen, ber gewaltigen Bewegung vollig vergeffen, welche bie Runbe von bem Berangieben ber Frangofen unter ben ruffifchen Bauern bervorrief. Die oben (G. 293) ermahnte Aufhebung ber Leibeigenschaft im Bergogthume Baricau hatte bie landliche Bevolkerung bes angrangenden ruffifchen Litthauens, welches bamals furge Beit in frangofifchen Ganben und bem genannten Bergogthume einverleibt worben mar, mit ber froben Buverficht erfüllt, bag biefe Bobithat auch auf fie ausgebehnt werben murbe. ben litthauischen Bauern murbe biefe lodenbe Aussicht auch ihren ruffifden Nachbarn mitgetheilt, unter welchen fie fich fo rafc verbreitete, bag Millionen ruffifcher Leibeigenen blog ber Ankunft ber Frangmanner barrten, um gegen ihre Berren fich zu erheben. Das übereinstimmenbe Zeugniß Aller, Die bamals in irgend einem Theile ber von jenen burchzogenen Provinzen bes Anutenftaates unter ben Bauern lebten, fest bas allgemeine Borberrichen biefer Stimmung, biefes Entschluffes berfelben außer Zweifel. So er= fahren wir von zwei Schotten, Die Dekonomie-Infpektoren auf amei vericbiebenen, über 30 Meilen von einander entfernten Gutern waren, bag auf bem einen, ber Grange gunachft gelegenen, bie, beziehungsweise ungemein milbe behandelten, Leibeigenen Arbeiten einftellten, fobalb fie von ber Annaherung Napoleons und feiner großen Armee borten, 'Es tam gwar nicht zu einer fo graulichen Berftorungescene, wie auf zwei benachbarten Gutern, indem die Bauern fich barauf beschränkten, in die beften Bimmer bes herrenhauses einzubringen, ben Weinkeller zu leeren, in ben Bemache= und Treibhaufern Die Fruchte, gleich viel ob reif ober nicht, abzureißen und bie foftbaren Spiegel zu gertrummern. Niemand magte es, ihnen Ginhalt zu thun; fie fagten, die Frangofen famen, und alles Eigenthum ihres herrn werbe nun bas ihrige. Einige waren fogar ber Meinung, bag fle buchftablich mit ihren Ebelleuten ben Blat wechseln und biefe nun Leibeigene werben wurben. Auf bem anbern Gute in ber Umgegend von Mofaist warb ein Rollege bes anbern Schotten bei bem Berfuche, bie Leibeigenen in Ordnung ju halten, getobtet. Rachbem biefe bas Berrenhaus ausgeplundert und verbrannt, folugen fie fich in bie Balber ober zerftreueten fich in bie benachbarten Dorfer. Selbft

tief im Innern Ruflands, wie in ber Umgebung ber Sauptftabt, ging unter ben Bauern ziemlich allgemein bie Rebe, Napoleon fei burdaus nicht ihr Reind, wolle fie vielmehr vom Stlavenjoche befreien. Und nicht fobald batte bie große Armee Bitepet paffirt. als bie ruffifchen Leibeigenen fich von jenfeits an bie Borpoften beranbranaten, um ibre Berren und beren Bermalter, bie fie mitbrachten, ben Frangofen auszuliefern 65). Es war unftreitig nur bie reine Babrbeit, wenn Napoleon, nach Baris jurudaefebrt. in feiner Antwort auf eine Abreffe bes Senats (20. Decbr. 1812) fagte, er hatte leicht einen großen Theil ber Bevolkerung Ruflanbs gegen ben andern bewaffnen konnen, wenn er bie Emancipation ber Leibeigenen proclamirt batte, wozu er von ben Ginmobnern vieler Dorfer aufgeforbert worben mare. Denn feine Ber= ficherung, fo wie die vorstebenden Angaben werben bestätigt einmal burch bas Beugniß 66) bes ausgezeichneten britifchen Generals und Diplomaten Robert Bilfon, ber mabrend biefes gangen Reldzuges im ruffifden Sauptquartiere und einer ber vornehmften Berather Rutusoms mar 67); bann burch bie einläglicheren Berichte andern Offiziere 68), ber bamale ebenfalle im Beere Alexanders I. diente und unmittelbar nach bem Abzuge ber Frangofen nach Mostau fam.

Bon biesem erfahren wir namlich, bag Napoleon mahrenb seines Aufenthaltes in Bitepst (28. Juli — 13. Aug.) von ben Sauptern und Wortführern bes russischen Bauernstandes bie Bussicherung einer allgemeinen Erhebung besselben im Zarenreiche ershalten, sobald er die Aushebung ber Leibeigenschaft verkundet haben

<sup>65)</sup> Fast wörtlich aus bem, offenbar von einem sehr gut unterrichteten, englischen (also hier besonders glaubwürdigen) Diplomaten herrührenden ungemein belehrenden, Buche: Das öftliche Eurova und Raifer Miolaus I. Bb. I., S. 73 f. (a. b. Engl. v. Kresschmar. Grimma 1846, 3 Bbe.)

ee) Bei Bignon XI., 121: il n'est pas douteux, qu'on cât pu fomenter en Russie une guerre civile, et ce fut Bonsparte qui rejeta les offres d'insurrection qu'on lui fit pendant qu'il était à Moskou.

<sup>67)</sup> Biographie nouv. des Contemporains XX., 277.

<sup>68)</sup> Martens, Denkwürdigkeiten a. b. frieger. u. politisch. Leben eines alten Offigiers S. 166 f. (Dresb. u. Leipg. 1848.)

Dabei wurde ibm geratben, auf feinem Mariche nicht mürbe. allein bie ruffifchen Popen befonbers auszuzeichnen, fonbern auch ein specielles Manifest an fle zu erlaffen, und ibm ferner mitgetheilt, bag alle Magregeln getroffen feien, um Tula zu nehmen und ber bortigen Baffenvorrathe fich ju bemachtigen. Doch mabrent feines ungludfeligen, allen langen Bermeilens in Mostau empfing Ravoleon wieberbolte biesfällige Antrage. Unter andern erschien vor ihm eine aus vier Abgeordneten bestehenbe Deputation, beren Sprecher bes Frangofischen machtig war, bie ihm auseinanber feste, bag fein einziges Rettungsmittel in ber Aufbebung ber Leibeigenschaft beftebe. Seine Armee, marb ibm zu Gemuthe geführt, fei noch ftark genug, ihr fehle es nur an Broviant, Fourage und Bferben; bie werbe man ibm aber liefern, wie überhaupt alle Bulfemittel, beren er bedurfe, um in Mostau feine Binterquartiere nehmen zu konnen, und in furger Beit murben fich mehr als 100,000 wohlbewaffnete Bauern bort um ihn ichaaren, fobalb er bie verlangte Broclamation im Geifte bes ruffifchen Bolfes und ber ruffifchen Beiftlichteit (Die alfo auch Die Sand babei im Spiele batte) erlaffen haben murbe. Nachbem Navoleon ben Sprecher rubig angebort, ließ er einen Dolmetich tommen, ber uber Alles, was er eben vernommen, die anderen brei Deputirten, die bes Frangoffichen nicht tundig waren, ausfragen und ihre Meugerungen ibm Wort fur Wort überfeten mußte. Allein mit bem Befcheibe, es fei ju fpat, entließ ber Raifer bie Deputirten, beren Sprecher im hinausgeben noch bie von jenem einem neben ibm ftebenben General zugerufenen Borte borte: "Ueberall Rebellen!" Und boch mare bie Alliang biefer ibm bamale unendlich nutlicher geworben. als die aller Botentaten Guropens gufammengenommen! Denn nie ichmebte eine größere Gefahr über bem Saupte bes ruffifchen Cafareopapismus, wie Ruglands überhaupt, als bamals! Dan bente nnr, ber Ausbruch eines allgemeinen Bauernaufftanbes, ber obne 3meifel furchtbarer noch geworben mare, ale ber unter Bugatfchem 69), in bem Momente, wo eine noch immer febr bebeutenbe feinbliche Armee ju feiner Unterftugung bereit, im Bergen bes Barenreiches fanb.

<sup>69)</sup> Bergl. aben S. 8,

Bas aber bas Schlimmfte für ben großen Raifer war ber von ihm verfcmabete Bundgenog manbelte fic, wie febr naturlich, in feinen grimmigen Begner um. Als Alexander I. die Unjulanglichkeit feiner Truppenmacht jur Abwehr bes feindlichen Angriffes gewahrte, fucte er bie Maffen fur bie Bertheibigung bes Baterlandes zu begeiftern. Seine biesfällige Broclamation (vom 6/18. Juli), die alle Sohne Ruglands aufforberte, "mit bem Rreuge im Bergen und bem Schwerte in ber Sand" (bas gewöhnliche. auch in ben jungften Tagen viel benütte ruffifche Formular) ben gottlofen Franzosen fich entgegen zuwerfen, fand anfänglich jedoch 70) gar geringen Anklang unter ber leibeigenen Bevolkerung; weit entfernt, unter ihr eine patriotifde Entruftung angufachen, biente fle vielmehr nur bagu, bie brobenbe Annaberung ber frangofischen Armee ju verfünden. Die beunruhigende Gleichgultigfeit und felbft bas gar nicht verläugnete positive Boblgefallen, womit Diefe Madricht von ber großen Majoritat ber ruffifden Bauern aufgenommen murbe, icheinen ben Raifer und ben noch ichmerer bebrobeten Abel zu bem Berfuche veranlagt zu haben, mittelft unter ber Sand ertheilter Berbeigung ber Freiheit einen Umschwung biefer bebenklichen Stimmung berbeizuführen. Wenigstens fpricht bafür bie Tatsache, daß nach bem Abzuge ber Frangmanner unter ben Leibeigenen Ruflands allgemein ber Glaube verbreitet mar. fie feien ibrer Reffeln jest fur immer ledig, daß fie vieler Orten bie herrschaft ihrer bisherigen Gebieter nicht mehr anerkennen wollten, und bag biefe fo wie bie Regierung gewaltsames Ginfcreiten vermieben, bie Ausubung ihrer Rechte geraume Beit ruben ließen und fie erft fpater nach und nach wieber gur Geltung gu bringen fucten 71). Auch die in ben 33. 1816-1819 wirklich erfolate allmäblige Aufhebung ber Leibeigenschaft in Liv-, Efth- und Rurland 72) burfte fich auf biefe Quelle gurudführen laffen. Dem sei indessen, wie ihm wolle, das Fehlschlagen ihrer auf Napoleon

<sup>70)</sup> Das öftl. Europa und Raifer Mitolaus I., 72.

<sup>71)</sup> Turgenieff, Rugland und bie Ruffen I., 16.

<sup>72)</sup> Bunge, b. liv= und esthlänbische Privatrecht I., 94. 136. (Reval 1847. 2 Bbe.) Rohl, b. beutsch=ruffischen Officeprovingen II., 800.

gefesten Soffnung und die angebeutete lodenbe Aussicht, Die vergebens erwartete Frucht ber Emporung als Lohn bes Batriotismus zu pfluden, entzunbete in ben ruffifchen Bauern mit einer bei roben Maffen nur zu gewöhnlichen Schnelligfeit, ben grimmigften Frangofenhaß, manbelte fie, und zwar mabrend feines verbangnißvollen Bauberns in Mostau, in fanatifche Baterlandsvertheibiger Manche unkluge Gewalttbatigkeiten ber Rrangofen, Die Berftorung vieler Rirchen, welche bie ruffifchen Generale auf ihrem Rudtuge verübten unb, jur Entflammung ber Gemuther, jenen in bie Schube ichoben 73), vor Allem aber ber Brand Dostaus, ber beiligen Stadt ber Ruffen, von bem wir jest allerbinge beftimmt wiffen 74), bag er lebiglich bas mit Raifer Alexanders I. ausbrudlicher Genehmigung vollführte Bert Roftopichins gewesen, bas bamals aber boch, jur Entzundung ber Maffen 75), allgemein als bas ber Frangmanner abgeschilbert murbe, vollenbeten bie Fanatifirung bes ruffifchen Landvolkes, bes furchtbaren Rampfes Ausbildung zu einem National- und Religionskriege.

<sup>78)</sup> Das östl. Europa u. Raiser Nikolaus I., 83.

<sup>24)</sup> Bergl. Tolls Denkwurdigkeiten II., 162 f. Schlosser VII., 818 f. und bas fehr unterrichtende Schreiben eines ruffischen Geistlichen d. d. Moskau 19. Oft. 1812 bei D'Allonville, Mémoires secrets V., 237 sq. Wie Thiers XIV., 293 sq. trog bem bei ber entgegengesetzten Weinung verharren kann, ist unbegreissich genug.

<sup>75)</sup> Mie selbst der Russe Buturlin, Hist. de la campagne de Russie I., 371 sone Umschweise besennt: Moscou n'ayant commencé à brûler qu'aprés l'entrée des Français, il devenait facile de persuader au vulgaire que c'étaient les ennemis qui y avaient mis le feu. Cette opinion, en exaspérant le peuple des campagnes, donna un caractère plus prononcé à la guerre nationale.

## Siebentes Kapitel.

Es ift allerdinas nicht zu verkennen, bag ber Uebermacht bes gewaltigften Berrichers ber Neugeit burch Rufland ber erfte erfcutternbe Stoß verfett murbe, aber auch eben fo unbeftreitbar, bag biefer erfte Stoß noch lange fein entscheibenber mar. Ermägt man, baf Napoleon fcon im April 1813 eine neue Armee von 192,000 Mann 1) ins Welb ruden laffen tonnte, bag biefe, vereint mit ben Trummern ber in Rufland ju Grunde gegangenen und mit ben frangofischen Besatungen in ben Feftungen jenfeits ber Ober, bie fehr respektable Macht von mehr als 300,000 Streiter barftellte; ferner, bag es eines fo harten Rampfes, fo enormer Unftrengungen faft gesammten Europas bedurfte, um ben großen Rriegefürften bauernb zu bemältigen, fo mirb man icon hiernach nicht bezweifeln tonnen, bag Alexander I. nichts weiter gewonnen batte, ale bie gludliche Abwehr bes erften Angriffes, und allein gang außer Stande mar, ben Rrieg mit Aussicht auf Erfolg fortzuseten. Noch unwidersprechlicher erhellt bas aber aus ber Thatfache, bag bie Erfcopfung bes Baren im Beginne bes 3. 1813 ungleich größer, ale bie bee Frangofentaifere gemefen, bag mit ben Bulfequellen, die biefem ju Bebote fanden, jener bie feinigen bei weitem nicht meffen tonnte. Denn ber morberifche Relbzug und ber graufenvolle Winter von 1812 hatten auch bie

<sup>1)</sup> Nach ber betaillirten Rachweisung in Bismarts Aufzeichnungen S. 197, womit bie Angaben in Tolls Denkwürdigkeiten II., 417 so ziemlich übereinstimmen,

Reihen ber Ruffen furchtbar gelichtet 2). So zählte z. B. ihre Hauptarmee, die über 100,000 Mann ftark zur Verfolgung ber Franzmänner von Tarutino (18. Oft.) aufbrach, durch die in einem völlig verwüfteten Lande, bei der gräßlichsten Kälte und der höchst mangelhaften Verpstegung hiermit verknüpften Anstrengungen und Leiden bei ihrem Einzuge in Wilna (11. Decbr.) nur noch 40,000 Streiter 3). Sehr glaublich mithin, die Angade 4), der Moskowiter Gesammteinbuße habe über 200,000 Mann, also ungefähr so viel betragen, als sie bei Eröffnung der Kampagne den Branzosen entgegen zu stellen hatten. Aber noch ungleich schwerer als der Menschwerkust, den Merander dei weitem nicht so schnell zu ersehen verwochte als Napoleon 5), siel der gewaltige Mangel

<sup>2) &</sup>quot;Und womit kam er (Kutusow) benn in ber Wirklickeit an bie Granze? In Wahrheit mit wenig mehr als dem Schatten und Namen eines Heeres, oder um genauer zu sprechen: mit dem bloßen Rahmen dazu. Es ist ein höchst wichtiger Umstand, der selfstamer Weise im Allgemeinen gar nicht nach Gebühr gewürdigt wird, daß der Winterseldzug von Moskau an zwar allerdings das französische Geer zu Grunde richtete — aber das russischen wenn auch nicht gerade in demselben Verhältniß, und nicht unter so furchdar und großartig tragischen Bedingungen. Freilich erzlagen die russischen Krieger nicht dem Hunger und der Verzweislung, oder von Hunger entkräftet, in schlechte Lumpen gehüllt, dem Frost — aber zu Tausenden und Tausenden wanderten sie in die Lazarethe mit Erkältungen, die in Nervensieder umschlugen und fast immer tödtlich wurden, und nur eine kleine Schaar geprüfter Krieger umgab zulezt die Fahnen... Im Frühjahr 1813 empfand man die Folgen schmerzlich genug, und sie hätten leicht verderblich werden können." Toll II., 320.

<sup>3)</sup> Toll II, 350, womit Robert Bilfon bei Bignon XI, 207 (120,000 gusammengeschmolzen auf 35,000) nabezu übereinstimmt.

<sup>4)</sup> In ben Memoires d'un homme d'état XII., p. 8.

<sup>5)</sup> Sie ahnten nicht, daß es für Napoleon sehr viel leichter war, ein neues Heer zu schaffen, als für Nußland, sein zerüttetes Heer wieber herzustellen. Dort kamen dem mächtigen Genius und seiner Energie die günstigsten Berhältnisse zu Hale eine guteingerichtete, energische, rasch handelnde Landesverwaltung, die wie an einem Faden zu lenken war; die Gewohnheit solcher Organisationen, eine dichte Bevölkerung auf einem Raum, der nicht durch äbermäßige Ausbehnung lähmend wirkte; weit verbreitete Intelligenz, vermöge welcher der Rekrut sich schnell zum Soldaten bilbet, reich ausgestattete Arsenale und große Geldmittel." Toll II., 367,

an Gelb (biefer zumal icon vor bem Ausbruche bes Rampfes bie fdmadfte Seite bes Bare) 6) und allen Rriegebeburfniffen, ber ibn brudte, in bie Bagicale. Mußte bod bereits im September 1812 ber Selbftberricher aller Reugen von England fich Munition und Baffen erbitten , "weil," nach feiner eigenen Berficheruna. "bie gemachten Anftrengungen icon bamals bie ruffifchen Arfenale ericopft hatten!" 7) Bie nun, wenn ber frangofifche Monard. wie er auch wirklich, aber nur furge Beit, beabsichtigte 8), ben verbangnigvollften feiner Fehler rafc verbeffernb, Bolens unterlaffene Wiebergeburt (ber Deftreich, mit ben illprifden Brovingen abgefunden, ficherlich nicht wiberftrebt baben murbe, und Breufien fich ju wiberfeten ju ber Beit weber ein Intereffe noch bie Rabigteit befag) proclamirt und bie, obnebin geschwächte, Rraft ber Ruffen bier, auf einem ihnen entschieden ungunftigen Terrain, in einen neuen Rampf auf Leben und Tob verwickelt batte? Welches fein Ausgang alsbann gewesen fein murbe? tann nach ben Ereigniffen bes 3. 1831 taum einem Zweifel unterliegen.

Nichts grundloser, nichts abgeschmackter mithin als die vom russischen Gochmuthe bis zum Ekel wiederholte und von der deutschen Gutmuthigkeit, oder vielmehr Einfalt, so lange geglaubte Beshauptung: Deutschland verdanke den Russen seine Befreiung vom französischen Joche! Die Wahrheit ist vielmehr, daß Deutschland nicht durch den Knutenstaat, sondern daß dieser durch des deutschen, durch des preußischen Bolkes Erhebung vor der Rache Napoleons gerettet, weil erst durch sie zur Fortsetzung des Kampses gegen letztern befähigt worden ist.

Die Saltung ber seinwollenden "Befreier Deutschlands," ehe fie volle Gewißheit barüber hatten, daß bieses auf sothanes Befreiungsgeschäft, das beste Geschäft, welches Rugland feit ber Berftudelung Bolens gemacht, eingehen werde, ift charafteristisch genug. Befanntlich erwarb sich ber preußische General Port bas große

<sup>6)</sup> Chambray, Hist. de l'expéd. de Russie I., 93, 151.

<sup>7)</sup> Bismart, Aufgeichnungen S. 184.

<sup>8)</sup> Drobfen, Borks Leben II., 163 (ber erften Ausg. wie immer im Folgenben). Soll II., 413.

ı

Berbienft, feinem Ronige ben Weg gezeigt ju haben, ben er geben muffe, ibm burch bie Convention von Tauroggen (30. Decbr. 1812) Die rechte Entschliefung auch im rechten Momente gleichfam abgerungen zu haben. Denn, inbem ber genannte Fuhrer bes Bulfecorps, bas Friedrich Wilhelm ber Dritte vermoge bes oben rmabnten Traftates vom 24. Februar 1812 bem Raifer ber Frangofen gum ruffifchen Beeresguge ftellen mußte, und welches wahrend beffelben fich ausgezeichnet gefchlagen hatte ), nach beffen ungludlichem Ausgange mit bem ruffifchen Beneral Diebitich auf eigene Fauft, ohne Autorisation und gegen bie mahrscheinliche Willensmeinung feines Ronigs 10), die berührte Uebereinkunft abfolog, traft welcher er feine Truppen von ben frangofischen trennte und bis jum Eintreffen ber Entscheibung aus Berlin gur Neutralitat fich verpflichtete. lieb er ber in ber Armee wie in bem Bolle Preugens herrschenden Stimmung einen Ausbruck, beffen Rubnheit bem Ronige eben fo febr imponirte, als ibm bie eigene freie Entfoliegung erschwerte. Dag Dort, ein Mann von 53 Jahren und bem ausgeprägteften Chrgefühle, ju jenem Bagniffe obne bie fefte Ueberzeugung 11) fich erbreiftet haben murbe, er werbe, wenn er auch von feinem Monarchen besavouirt werben follte, in ben Augen bes Beeres wie ber Nation bennoch als wackerer Batriot gelten. war gang unbentbar. Durfte Friedrich Wilhelm ber Dritte ber Welt zeigen, bag er feiger fei, als fein General, fich von biefem

<sup>9)</sup> C'était un fait digne de remarque que la vigueur avec laquelle se battaient pour nous des alliés qui nous détestaient, et qui ne faisaient la guerre qu'à contre-coeur. L'honneur militaire, si vivement excité chez eux par notre présence, les rendait presque plus braves pour nous qu'ils ue l'avaient été contre nous, bemerit Thiers XIV., 144 bezüglich biefes preußifchen Gülfscorps.

<sup>10)</sup> Dies, wie auch baß Bort ohne geheime Weisungen ober Anbeutungen Friedrich Wilhelms III. handelte, ift von Dropfen I., 447—491 bargethan worben, barum auch die Bezeichnung revolt (Abfall, Empörung) für biesen Schritt Jorts in einer Depesche Lord Castlereaghs v. 22. Jan. 1813: Denkschriften und Depeschen III., 153 ganz zutreffend.

<sup>11)</sup> Sehr unumwunden ausgesprochen in Yorks Schreiben an Bulow v. 13. Jan. 1813 bei Dropfen II., 41. bem auch Porks angeführter Ausbruck entnommen ift.

an Patriotismus überbieten laffen, sich damit, wie York sagte, "an den Schandpfahl der Erbärmlickleit stellen"? Der Ausruf bes Königs beim Empfange der Kunde von dem Wagestücke seines Feldherrn: "da möchte Einen ja der Schlag treffen!" 12) kam unstreitig aus dem Innersten der Seele; genug der Anzeichen liegen vor 13), aus welchen erhellt, daß Friedrich Wilhelm III. jenem, trot des glänzenden Erfolges, nie die moralische Pression verzieh, die er zu der Zeit auf ihn geübt, ihm nie die peinliche Alternative der ersten Wochen des I. 1813 vergaß.

Da es bamale nun eben noch ziemlich zweifelhaft mar, welchen Entschluß Friedrich Wilhelm III. faffen werbe, fuchten bie Ruffen von Dorke eigenmächtigem Schritte in aller Schnelligkeit Die größtmöglichen Bortheile zu ziehen. Man fann nicht bezweifeln, bag es in ihrer Abficht lag, im Falle einer negativen Entscheibung bes preugifchen Monarchen bemfelben alles Land oftwarts ber Beichsel zu entreißen und mit ihrem Reiche zu vereinen, inbem pragnante Thatfachen fie nur zu beutlich enthullten. Go bie, ber Uebereinkunft von Tauroggen ichnurftracte entgegen, erzwungene Rapitulation Memels und gefängliche Abführung feiner fcmaden Befatung burch bie Mostowiter, welche überbies bie bortigen koniglichen Behorben anwiesen, ferner nicht von ber preußischen Regierung ju Sumbinnen, fonbern von Betersburg Befehle gu empfangen, auch nur nach Betersburg Berichte zu erftatten, alle Raffen mit Befchlag, bie im Safen befindlichen preußischen Schiffe mit Embargo belegten, und ben Ginwohnern mit ben glangenbften Farben bas Glud abichilberten, bas ihrer unter bem Scepter bes Baren barre. Das veranlagte ben preugischen Rommiffar, Regierungsrath Schulg, welchen ber Prafibent ber Regierung gu Gumbinnen. ber fürglich verftorbene treffliche Schon, ben ruffifden Truppen entgegengefandt, ju febr ernften Borftellungen. Er erklarte obne Umschweife: man haffe die affatische Apathie nicht weniger als Die frangofische Despotie und Die Proving, welche Die Ruffen eben erft als Erretter und Befreier empfangen, murbe fich feindlich

<sup>12)</sup> Bignon XI, 271. Hormayr, Lebensbilber I., 232.

<sup>18)</sup> Beigte, Geschichte ber beutschen Freiheitstriege I., 120. (Berlin 1854-55. 3 Bbe.)

gegen fie erheben. Schon felbft fprach fich in gleichem Sinne, gang unumwunden babin aus, bag er, wenn bie ermabnten Unordnungen nicht fofort gurudgenommen murben und er feine Benugthuung fur die fraglichen groben Gingriffe in Die Rechte feines Souverains erhielte, genothigt fein murbe, bas Land gegen bie Ruffen aufzubieten. Darauf wollten es biefe bei bem gerrutteten Buftande ihrer in Oftpreugen eingerudten Truppen benn boch nicht ankommen laffen, weshalb Raifer Alexander felbft (20. Jan. 1813) ben Befehl gur unverzüglichen Rudgabe Memele ertheilte Bum Scheine namlich, indem bie Dosfowiter trot bemfelben noch bis Enbe Merz bie in Rebe ftebenbe Stadt befest bielten. und bort in einer Beife verfuhren, Die ben preugifchen Behörben in bobem Grabe zweibeutig erfchien 14). Auch hatten verschiebene ruffifde Rriegeoberften beffen gar tein Gehl, bag fie tonigliche Domainenamter in Oftpreugen und preugifch Litthauen gum Lohne ihrer Sapferteit vom Baren ju erhalten bofften. Bereits wenige Tage nach bem Abichluffe ber tauroggener Convention forberte ber ruffifche General Wittgenftein von Dort im Tone bes Befehls, er folle mit feinen Truppen, gang vertragswidrig, gegen bie Weichfel vorruden, angeblich jur Unterftugung ber Ruffen in ber That aber, um jene aus Oftpreugen zu entfernen, und bamit bie Occupation biefer Proving fich wesentlich zu erleichtern. Und ein anderer Beerführer ber Mostowiter, Tichernitichem, wollte ben preußischen General Bulow formlich zwingen, fich mit feinem Corps ibm anguschließen, indem er (12. Jan.) beffen Reiterei überfiel und fo lange gefangen hielt, bis bie Drobung, Gewalt mit Bewalt zu vertreiben, ibn gum Ginlenten bestimmte 15).

Um fprechendften erhellt bie fragliche Intention ber Ruffen aber aus ber von ihnen mit großer Sartnädigfeit begehrten fofortigen Uebergabe von Graubeng, ber einzigen Festung, bie

<sup>15)</sup> Friccius, Gefc. b. Krieges in b. 33. 1813 u. 1814 I., 56. (Altenburg 1843) Prittwig, Beitrage g. Gefc. b. 3. 1813, I., 49-57.



<sup>14)</sup> Witt, ber preußische Lanbtag im Febr. 1813 (nach ben Lanbtagssacten und mundlichen Mittheilungen Schons) im neuest. Jahrg. (1857) v. Raumers histor. Taschenb. S. 548 f. Dropfen II., 43—59. 344 f.

Ariebrich Wilhelm III. bamale in Oft- und Weftpreugen befag 16), fo wie aus ber Thatfache, bag Alexander I. felbft ben Berfuch wieberholte. Dort mit feiner Streitmacht aus Oftvreußen gur felben Beit ju entfernen, wo er ben großen Crebit, in bem Stein bei allen Baterlandefreunden ftand, zu bem Bebufe auszubeuten fich bemübete, Die genannte Proving in eine ruffifche zu verwandeln. In bem Schreiben (vom 20. Jan.) nämlich, mittelft welchem ber Obergeneral Rutusow jenen von der von Alexander I. icheinbar (man errath jest unschwer warum?) verfügten Rudgabe Memels benachrichtigte, eröffnete er ihm auch, letterer habe mit Bergnugen ben Bunich Dorte (ber einen folden gar nicht geaußert batte!) vernommen, an ben Operationen ber Mostowiter Theil zu nehmen. Um biefem ju entsprechen, sei er (Rutufow) beauftragt, ibn ju erfuchen, mit feinen Regimentern bem, nach ber untern Beichfel rudenben, Corps Wittgenfteins fich anguichließen. Der Raifer boffe, fcbrieb Rutusow, bag bie preugischen Trupen mit ber von ibm getroffenen Bahl ihres oberften Befehlshabers gufrieben fein murben! Denkwurdige Infoleng! Dem von Friedrich Wilhelm III. bestellten Felbberrn und General-Gouverneur ber Broving murbe in bem Momente, wo Alexander I. fo gut wie biefer mußte, bag fein Ronig bie Convention von Tauroggen verworfen batte, quaemuthet, fich fogar bem Befehle eines ruffifchen Generals unterguordnen, aus ber ibm anvertraueten Broving fich zu entfernen und beren Abminiftration einem ruffifchen Bevollmächtigten gu überlaffen!

Denn als solcher erschien Stein, ber von Napoleon Geächtete, ber im verwichenen Frühling von Alexander I. nach Rußland berusen worden, und bort in den kritischsten Momenten als
einflußreichster und umsichtigster Rathgeber ihm wacker zur Seite
gestanden hatte, in Königsberg (21. Januar 1813). Die von
ihm mitgebrachte Bollmacht 17) des Kaisers war unstreitig ein
ganz erorbitantes Schriftstäck, indem sie die Staatssouverainität
Preußens völlig in Frage stellte, das oftpreußische Land als ein

<sup>16)</sup> Tolls Denkwürbigkeit. II., 381. 395.

<sup>17)</sup> Sie ift batirt: Racztyn , 6/18. Jan. 1813 und im Original vollsständig abgebruckt im Beiheft bes berliner Milit.-Wochenblatts v. 1846 S. 7.

erobertes betrachtete und damit dem mächtigstens Faktor jener Tage, dem wiedererwachten preußischen Selbstgefühle, geradezu ins Angesicht schlug. Nicht genug nämlich, daß der russische Autokrat in dem fraglichen Dokumente befahl 18), die Kriegs- und Geldmittel der Provinz zur Unterstügung seiner Operationen gegen die französischen Geere verfügbar zu machen, er beauftragte seinen Bevollmächtigten auch mit der Leitung der Provinzialbehörden, mit der Sorge darüber, daß die öffentlichen Ginkunste treulich verwaltet und dem genannten Zwecke gemäß verwandt wurden, mit der Anstellung der ihm am geeignetsten erscheinenden Beamten, der Absehung der ihm unfähig oder böswillig dunkenden, mit der Ueberwachung und sogar mit der Verhaftung aller verdächtigen Bersonen.

Auf diese Wollmacht Alexanders I. gestügt, ließ sich Stein unmittelbar nach seiner Ankunst in Königsberg (23. Jan.) den Kassenabschluß übergeben, befahl er die Lazarethnachweisungen unmittelbar an ihn einzusenden und die Berusung eines "Generalsandtages," erzwang er, troß der nur zu begründeten Einwendungen der ostpreußischen Regierung 19), die Geltung des russischen Papiergeldes. Bon Nork und Auerswald, dem Präsidenten jener, (den Stein geradezu als einen hemmschuh für die "gute Sache" bezeichnete), begehrte er, sie sollten jede dienstliche Berbindung mit Berlin, d. h. mit ihrem König, abbrechen und lediglich ihm blind gehorchen; ja! er vergaß sich so weit, dem genannten General, wenn er nicht sofort auf die Franzosen losschlagen würde, mit der Anwendung von (russischer) Wassengewalt zu drohen!

Es liegt klar zu Tage — Steins warmer Patriotismus und sein glühender Franzosenhaß wurden von der russischen Argelift schnöde dazu mißbraucht, den preußischen Monarchen zum Anschlusse an Rußland zu zwingen, und ihn für den Fall, daß er eine den Bunschen des Zaren nicht entsprechende Entschließung fassen sollte, unter dem Deckmantel patriotischer Erhebung gegen

Digitize 21 Google

<sup>18) —</sup> à activer les moyens militaires et pécuniaires à l'appui de nos opérations contre les armées françaises,

<sup>19)</sup> Perg, Steins Leben III., 282. Sugenheim, Ruflands Ginflug 28b. U.

Mapoleon, bes Bestyes seiner besten Lanbestheile, seiner bebeutendsten Gulfsquellen zu entkleiben. Steins guter Stern wollte, baß der französische Kaiser die eminente Wichtigkeit Preußens gerade in diesem Momente kläglich verkannte, und beshalb die Concessionen verweigerte, die Friedrich Wilhelm III. als Preis seiner aufrichtigen Freundschaft forderte, wie auch von der von letzern ihm angebotenen Familienverbindung nichts wissen wollte. Denn, wenn Napoleon die von Preußens Beherrscher in der ersten Januarhälfte ihm dargebotene Hand, wie die Klugheit rieth, eifrig ergriffen, wenn dieser demgemäß sich ihm zur Fortsetzung des Kampses gegen Rußland angeschlossen hätte, in welchem Lichte würde Steins Gebahren in jenen Tagen der Mit= und Nachwelt wol erschienen sein?

Soon bie Stimmung, Die es in Ronigeberg gegen ihn bervorrief, und die Auftritte, die es bort feste, tonnten ibn bieruber nicht in Zweifel laffen. Wie befreundet die bervorragenoften Ranner ber Broving mit Stein auch waren, er flieg boch bei allen auf ben entichiebenften Wiberftanb. Der icon erwähnte treffliche von Schon, weiland Steins Rollege im preufischen Minifterium und fein Intimus, ertlarte ibm febr beftimmt, bag er von feiner ruffifden Bollmacht 20) gar teine Rotig nehmen, teinerlei frembe Einmischung in Preugen bulben werbe, bag Alles, mas zu bes Landes Befreiung geschehen folle, nur burch Breufen und mit bes Ronigs Benehmigung gefcheben muffe, daß er fonft die Sturmglocke lauten laffen und bas Bolt gegen bie Ruffen aufbieten werbe. Bu noch beftigerern Erörterungen tam es zwifden Stein, Auerswald und Mort. Letterer nannte jenen einen verbrannten Ropf, ber Alles gegen fich aufrege, und bamit bes Lanbes Theilnahme an bem großen Schritte, ben er gewagt, labme; bie Be-

<sup>20)</sup> Nach Witt a. a. D. S. 554 ware Stein von Schon auch aufgefordert worden, diese unter keinen Umständen bekannt werden zu lassen, "weil sonst jede preußische Behörde gegen ihn seindlich auftreten müßte," und Stein habe auch endlich nachgegeben und die Bollmacht zurückgenommen. Da er sie demungeachtet gleich darauf publicirte und benügte, hätte er sich sonoch eines Wortbruches schuldig gemacht.

sprechungen ber beiben Männer wurden zuletzt so bitter, daß Stein dem General vorwarf, er habe mit seiner Convention von Tauroggen Etwas angesangen, was er nicht weiter zu führen wisse,
und schließlich sogar mit Anwendung von Wassengewalt drohete,
worauf York erwiderte: "so werde ich Seneralmarsch schlagen
lassen und Ew. Ercellenz mögen dann sehen, wo hier Ihre Russen
bleiben werden." Nur Schöns warmer Zusprache glückte es endlich, Stein zur Erkenntniß der wahren Sachlage zu bringen; er
sach ein, wie schnöde sein patriotischer Eiser von der russischen
hinterlist mißbraucht worden, entschloß sich, auf ferneres Geltendmachen der Vollmacht Alexanders I. zu verzichten, und zur unverzüglichen Abreise aus Königsberg (6. Febr.), wo er zuletzt völlig
isolirt gestanden 21).

Hauptanlaß zu ben ermähnten heftigen Erörtungen zwischen Stein und ben leitenden Persönlichkeiten Oftpreußens hatte die beregte, von jenem erwirkte Berufung eines "Generallandtags" gegeben. Die in Rede stehende Provinz besaß nämlich seit der Einführung des landschaftlichen Creditwesens im J. 1788 eine, den übrigen Theilen der Monarchie sehlende, Art von ständischer Berfassung <sup>22</sup>), was die russische Politik dazu benützen wollte, eine Bolkserhebung gegen die Franzosen zu ermühen, um durch sie einen sehr erheblichen mittelbaren Druck auf Friedrich Wilhelms III. Entschließung auszuüben. In der fraglichen Bollmacht Aleranders I. wer Stein nämlich angewiesen worden, die Bewassnung des Heeres und der gesammten Bevölkerung schleunigst ins Werk zu seinen; ein auch wegen der Folgezeit sehr bedeutsames Moment.

<sup>21)</sup> Ganz nach Witt a. a. D. S. 556 f. und Dropfen II., 62—82.

22) "— indem in Bezug auf dieses Creditwesen theils Kreisversamms lungen, theils jährliche Zusammenkunfte landschaftlicher Deputirten — unter dem Namen eines engern Ausschusses — theils landschaftliche Landtage absgehalten wurden, auf welchen aber nur abelige Gutsbesiger erscheinen durften. Im J. 1808 wurde indessen während des Aufenthalts des königlichen Hofs in Königsberg ein allgemeiner Landtag, an welchem alle Stände theilnehmen sollten, ausgeschrieben, um über den Zustand des Creditspstems und überzhaupt über die Angelegenheiten und die Noth des Landes zu berathen." Witt bei Raumer S. 611.

Bas Nepoleon, ber Sohn und Erbe ber Revolution verschmähete, namlich bie Boltstrafte und Boltsleibenschaften fur fich in Banblung ju feten, fie gegen feine Reinde ju benüten - ber Gelbftherricher aller Reugen, Die Gaule ber Legitimitat entichloß fich baju gang unbebentlich, und noch bagu in einem fremben Staate, in einer Beit, mo es noch gar nicht ausgemacht mar, welche Bartei beffen Beberricher ergreifen merbe. Bur Befconis gung bes vom Standpunkte ber Legitimitat gar nicht zu rechtfertigenben Schrittes marb Friedrich Wilhelm III. Die Unfabigkeit freier Willensäußerung angebichtet, und eben um jenem einen gefetlichen Anftrich zu verleiben, Die Berufung eines Generalland= tages nothig erachtet. Mun ftand eine folde aber unzweifelhaft nur bem Könige zu, und ba man am zweiten Tage nach Steins Ankunft in ber oftpreußischen Metropole (24, Jan.) bort authentifc erfuhr, daß jener bie Convention von Tauroggen verworfen, Port feiner Stellen entfest und vor ein Rriegsgericht verwiefen habe, wie auch, bag er im Bunbe mit Frankreich zu verharren gesonnen fei, tonnte allen lopalen Unterthanen Friedrich Wilhelms III. bie beregte, gegen beffen fo bestimmt ausgesprochene und unmoglich langer zu ignorirenbe Willensmeinung vorgenommene, Berufung eines Landtags eben nur als offenbare Rebellion ericeinen. noch gewichtiger murben bie hieraus refultirenben Bebenten, als Steine Bollmacht und ganges Auftreten bas Land officiell unter ruffifche Autoritat ftellte; man haßte in Oftpreußen bie Frangofen grundlich, aber faft mehr noch bie Berrichaft ber Ruffen, feitbem man fo unwiderfprechliche Beweise befag, daß biefe "Befreier Europas" ihr Wert mit einem argen Berrathe, bamit beginnen wollten, unter folch' gleigenbem Aushangeschilbe Breugens Streitfrafte fur ruffifche Intereffen zu verwenden.

Sehr naturlich mithin Friedrich Wilhelms III. Unschlässisit und Zaudern in den ersten Wochen des 3. 1813; ihm bangte kaum weniger vor der Zweideutigkeit und hinterlift des Allitten, dem er sich hingeben, als vor der Rache desjenigen, in deffen Beind er sich verwandeln sollte. War schon die Erinnerung an den tilster Frieden und an Ruflands oben (S. 301) erwähnte Haltung im Beginne des vorigen Jahres nicht danach angethan,

bem Breugentonige Bertrauen jum Baren einzufloffen, fo maren bie eben gebachten Borgange in Oftpreugen noch weniger geeignet, ibn für diesen zu gewinnen. Und in ber That ift Kriedrich Bilbelm III. jur ruffifchen Alliang nicht fowol überrebet, ale vielmehr formlich gepregt worben. Denn burch Stein lieg Alexander I. ihm entbieten, er fei entichloffen, wenn jener an bem Bunbniffe mit Frankreich noch langer fefthalte, alle preufifden ganber bis zur Beichfel in Befit zu nehmen, in ihnen foaleich ruffifche Bermaltung einzuführen und fie feinem Reiche einquverleiben. 23) Eine Drobung, Die burch bas vielverbreitete Berucht 24) eine gang besondere Bebeutung gewann, die in Ronigsberg nach langerm Befinnen endlich bennoch zusammengetretene landftanbifche Berfammlung Oftpreugens habe fich von ihrem grimmigen Frangofenhaffe hinreißen laffen, biefe bamale wichtigfte Broving Friedrich Wilhelms III. bem Baren burch eine Deputation formlich angutragen. Denn fo grundlos es bamals auch immer mar, inbem ber fragliche Landtag eine burchaus preugische, acht patriotische Saltung bethätigte, und burch ben von ihm gegebenen erften Unftog zur folgenschweren Errichtung ber preugischen Landwehr fich ein unvergängliches Berbienft erwarb, fo erichien es boch febr fraglich, ob er, wie die Proving überhaupt, die durch lettere eigenmächtig, auf eigene Fauft gegen Napoleon fich erhoben batte, in fothaner Saltung verharren merbe, falls ber Ronig einen ihren Bunichen wiberftrebenden Entidlug faffen murbe. Beld' gefahrliche, welch' peinliche Conflitte brobeten ibm bann! Und im Auftrage bes Baren feste Stein auch biefen Bebel bei Friedrich Wilhelm in Bewegung. Man fieht, welch' bebeutenbe, aber vom Standpunkte ber Legitimitat aus, wie gefagt, bochft verwerfliche Breffion Die, in ber Babl ihrer Mittel fo wenig beitle, ruffifche Politit baburch auf ben Preugentonig ubte, bag fie gleich vornberein ben Enthuffasmus bes Boltes entflammte und in ibm

<sup>24)</sup> Berliner Militar-Bochenblatt 1846, Beiheft S. 15. Witt S. 594 f.



<sup>23)</sup> Beigke I , 170. Dropfen, Freiheitstr. II., 589.

bamit fich einen Bundgenoffen fouf, beffen Ginwirkung fich zu entziehen bem preußischen Monarchen taum mehr möglich war.

Die Alliang, Die er endlich (27. Febr. 1813) ju Ralifch mit Alexander I. abichlog, trug bas nur ju beutliche Beprage biefes Drudes, zeigte gang banbareiflich, ber Raifer mußte, bag Friedrich Wilhelm III. in ber That keine Babl mehr batte. Denn bie Bestimmungen bes Bertrages von Ralifd maren fur Breufen fo ungunftig wie möglich, ober vielmehr wie man taum fur moglich balten follte. Denn gur Bergeltung eines bamale ungeheuern Wagniffes 25), welches, wenn es miggludt mare, ben Staat Friedrichs bes Großen aus ber Reibe ber europäischen Dachte, Die Dynaftie Sobenzollern aus ber ber regierenden Ramilien getilgt haben murbe, und ber unermeglichen Opfer, Die es von Breufen beifchte, erhielt biefes weiter nichts, als bie allgemeine Erklarung bes Baren, ohne alle Garantie und Rlaufel, bag berfelbe nicht eber die Baffen nieberlegen wolle, als bis fein neuer Bundgenof in flatiftifder, geographischer und finanzieller Sinfict wieder das geworben fei, mas er vor bem Rriege von 1806 ge= wefen. Bon einer nabern Bezeichnung ber ju reftituirenben ganber ober bafur auszumittelnben Entschädigungen mar nirgends bie Rebe, vielmehr leiftete Friedrich Bilbelm III. ftillschweigend, wenn nicht gar ausbrudlich 26), Bergicht auf feine ebemaligen polnifchen Brovingen gu Gunften bes Anutenftagtes, ber ihm bafur in Rordbeutschland ein angemeffenes Aequivalent verfprach. Die Stipulation, bag nur bie Besitzungen bes Saufes Sannover zu bem Bebufe nicht verwendet merben follten, enthüllte bie brobenoften Anschläge auf anderer Leute Gut, und zwar auf bas beuticher Fürften, gu

<sup>26)</sup> Wie aus einem von Friccius I., 40 angeführten Memoire bes russischen Minifters Reffelrobe v. 31. Dec. 1814 hervorzugehen scheint.



<sup>25)</sup> Nach bem eigenem Bekenntnisse Steins ber zehn Jahre spater gestand: "Der Beitritt Breußens zu bem von Ruflands begonnenen Rampfe war gewagt; benn seine eigenen Krafte waren beschränkt und nicht entwickelt, und bie russischen noch schwach, ba zwischen Ober und Elbe nicht 40,000 Mann standen; ihnen gegenüber Napoleon mit allen Kraften Frankreichs, Italiens und bes Rheinbundes". Tolls Denkwürdigt. II., 404.

boren Befreiung vom Joche ber raubsuchtigen Franzosen ber bochherzige, ber uneigennütige Bar lediglich nach Deutschland gekommen sein wollte!

Aber noch ungleich bentwurbiger als fotbaner Bertrag von Ralifd, ift ber von bemfelben Orte aus, im Namen bes Rare und Briedrich Bilbelme III., burd ben ruffifchen Felbmaricall Rutufow (25. Merg) erlaffene "Aufruf an bie Deutschen". Da es nachmale, jur Beit, wo biefe einen fo vollständigen und ichmählichen Banterott ber gefronten Betruger erlebten, versucht worben, ibre in Rebe ftebenbe berühmte auf die Leichtgläubigfeit ber Rinber Germaniens gezogene Tratte fur apoerpph zu erklaren, mag es nicht überfluffig fein, bier baran ju erinnern, bag bie Ausstellung berfelben auf einer zwifchen Rugland und Preugen turg vorher (19. Merg) ju Breslau, viel ju fruh 27), unterzeichneten Supplementar-Convention 28) berubete, vermoge welcher man übereinfam, ber beutiden Ration zu verfünden, bag Deutschlands Befreiung vom frangofifden Jode ber eingige 3med beiber Machte fei, Germaniene Fürften und Bolter jur Mitwirtung aufzurufen, und biejenigen gurften, bie biefem Aufrufe innerhalb einer bestimmten Frift nicht Folge leiften murben, mit bem Berlufte ihrer Staaten gu bebroben. Da bie eröffnete Aussicht ihre feitherigen Beberricher los gu merben, wie verführerisch fie in manch' einzelnen Fallen auch immer wirken mochte, indeffen nicht genugend erschien, um unter ben beutschen Boltoftammen bie allgemeine Begeifterung zu ent= gunben, beren man bamals fo febr beburfte, weil fie allein gu ber hoffnung flegreichen Ausganges bes bevorftebenben fcweren

<sup>28)</sup> Abgebruckt bei Martens, Nouv. Rec. I., 564 sq. und Perg, Steins Beben III. 313 f.



<sup>27)</sup> Und darum ward sie auch von den praktischen englischen Staatsmannern entschieden misdiuigt. "So lange," schried Stewart an Castlereagh aus Gamburg, 19. April 1813, in des Lestern Deukschriften und Depesch. III., 228; "dieselben (Russen und Preußen) noch an der Elbe stehen, ist diese Uebereinkunft auffallend vorzeitig und wird sie, etwa durch Verrath, im Moniteur publicirt, so kann sie der gemeinsamen Sache möglicher Weise vielen Schaden thun".

Rampfes berechtigte, wurden mit ber Berfundigung ber eben ermabnten Entidluffe Ruflands und Breufens in ber berufenen Broclamation von Ralifd noch bie glanzenbften Berbeigungen verfnupft, Saiten angefdlagen, Die machtig wieberhallten in ber Bruft jebes beutichen Batrioten. Sothane Broclamation, Die, febr abmeidend von bem fonftigen Ufo ruffifder ober preufifder officieller Attenftude, meber an bie allerhochften, bochten noch an bie boben Sofe fondern vorzugsweise an bas beutiche Bolt fic wendet, versprach biesem bie Wiebergeburt feiner verlornen Freibeit und Einbeit. Deutschlands Berfungung und Wiebererhebung ju bem ibm gebubrenben Range unter ben Rationen, bes Bolfes Mitwirfung bei bem Werte ber Neugestaltung bes Baterlanbes. "Je icarfer", beift es wortlich, "in feinen Grundzugen und Umriffen bies Wert beraustreten wird aus bem ureigenen Beifte bes beutich en Boltes, befto verjungter, lebensträftiger und in Ginheit gehaltener wird Deutschland wieder unter Europens Bolfern erfcheinen fonnen".

Merkwürdig! Selbst in diesem, im Momente ber höchsten Roth und ber anscheinend höchsten Begeisterung erstoffenen, Schriftstüde fehlt es aber auch nicht an einer russischen Mentalreservation. Der Selbstherrscher aller Reußen, hieß es nämlich in demselben, wolle zu dem wiedergebornen Deutschland und seiner neuen Berfassung, da er den fremden Einfluß vernichtet zu sehen wünsche, in kein anderes Berhältniß treten, als daß er eine schügende Sand über ein Werk halte, bessen Gestaltung ganz allein den Fürsten und Bölkern Deutschlands ans heimgestellt bleiben solle.

Kinder Germaniens! was feid Ihr boch so vernagelt gewesen! Die große Wohlthat des rufsischen Protektorats, die
Ihr durch 40 Jahre genossen habt, wurde Euch schon in jenen
bedeutsamen Worten verständlich genug angekündigt, Bedurfte es
einer so langen Erfahrung, um Euch die Natur der Freiheit,
Selbstständigkeit und Einheit zu enthüllen, über welche der heil.
Knutenstaat seine schügende Tahe hält?

Man muß es einraumen, die Rheinbundfürsten waren um ein Erhebliches weniger einfaltig. Denn mahrend Deutschlands

Stamme in bie bingehaltene Lodfpeife, mit Fanatismus biffen, in beiliger Begeifterung unaussprechliche, unermegliche Opfer brachten, bamit ihnen die verheißene neue wunderschöne Beit eine Bahrbeit merbe, maren bie Ronige und fonftigen Botentaten bes Rheinbundes febr weit bavon entfernt, ben Entbuffasmus, ben Röbleralauben jener zu theilen. Freilich enthielt die falifcher Broclamation, vom Standpunkte ber Legitimitat aus betrachtet, auch bochft verfängliche Dinge. Denn bie berührte Drobung, Die wiberfpenftigen Rurften ibrer ganber ju berauben, und bie in berfelben verftedte Aufwieglung ibrer Unterthanen ichmedte fart nach bem revolutionaren Terrorismus ber Jakobiner; ber Bar und ber Konig von Breufen bebienten fich bamit einer Baffe, Die Napoleon von ber frangofischen Republit ererbt batte, beren Anwendung er verfcmabete, weil er ein abtrunniger Sobn ber Revolution, ein fo hartgefottener Monarchift geworben, und bie Confequenzen bes fraglichen Mittels fcheuete.

Uebrigens war die falischer Broclamation nicht bie einzige, in ber von Rufland und Breufen bamals versucht murbe. Deutschlande Bolfer burch gleißende Berheißungen gegen Napoleon ju fanatifiren, gegen ihre legitimen Fürften aufzuwiegeln. innern nur an bie beiben vom ruffifchen General Bittgenftein an bas Bolt ber Sachsen (23./30. Merz) erlaffenen Aufrufe 29), in welchen baffelbe bringend angegangen murbe, wiber ben beftimmt ausgesprochenen Billen feines Ronigs fur "bie große beilige Sache" zu ben Waffen zu greifen, burch ben Befehl feines Monarchen fich nicht zu ichimpflicher Rube verurtheilen zu laffen. "Freiheit ober Tob!", hieß es im zweiten, "ift bie Lofung. Sachfen! Deutsche! unfere Stammbaume, unfere Befchlechteregifter ichließen mit bem 3. 1812. Die Thaten unserer Ahnen find burch bie Erniedrigung ihrer Entel verwirtt. Rur bie Erhebung Deutschlands bringt wieber eble Gefchlechter hervor, und gibt benen, bie es maren, ihren Glang gurud." Bemertensmerthes Geftanbnig im Munde eines Ruffen! Einen eigenen Commentar ju biefen

<sup>20)</sup> Beigfe I., 258 f. Golgenborff, Beirage gur Biographie b. Gener. v. Thielmann S. 225 f. (Leipz. 1830.)

schinen Berten und ber baran geknäpften Berficherung, baß die Berbundeten nur Sachsens wahres Glud und seine wahre Chre wolten, bilbete die gleichzeitige Occupation des cottbuser Areises (23. Merz) durch Blücher fur die Arone Preußen. Nicht unerwähnt dursen wir laffen, daß die russische Politik, alle möglichen Bebel in Bewegung sehend, auch durch Drohungen Germaniens Sohne für ihre Zwecke zu gewinnen suchte. Denn in einem von dem Kosaken-Obersten Tettenborn von hamburg aus ebenfalls an die Sachsen (29. Merz) gerichteten Aufruse verkündete er ihnen, der Zar habe besohlen, daß jeder Deutsche, der gegen die Russen sechten und mit den Wassen in der hand gesangen werde, nach Sibirien verschieft werden solle!

In ber erften Beit bes Rampfes gwifden Napoleon und ben beiben gegen ibn verbundeten Mongroben gewann es eben nicht bas Unfeben , als ob ber Erfolg ihre hochtonenben Worte fronen Denn bie erfte große Schlacht bei Luten, ober Groß-Borfchen (2. Mai), enbete gang jum Nachtheile ber Ruffen und Breufen, trop ber bewundernswertben Tapferfeit Diefer, lediglich burch die Schulb jener, welche ihre beutschen Waffenbruber nur febr lau unterflütten, und namentlich ihre große Ueberlegenheit an Reiterei gar nicht zu nuben wußten 30). Der vom preugischen General Scharnhorft trefflich entworfene Schlachtplan murbe vom Ruffen Bittgenftein, bem Oberfeldherrn, erbarmlich, ober vielmehr gar nicht ausgeführt, freilich jumeift burch feines Monarchen eigene Schuld, indem biefer geraume Beit bie unseligfte Berwirrung im Oberbefehle berbeiführte. "Dem Raifer Alexander mar es barum gu thun, feinen Muth ju zeigen, weil er feit Aufterlig nicht mehr por bem Reinde gewesen, und bamale burch bie Alucht ber Seinen mit fortgriffen worden war. Er begab fich baber ohne alle Roth ploglich in bas heftigfte Feuer, fo bag Wittgenftein immer uur bamit beschäftigt war, ibu wieber gludlich berauszuhringen. mittelft commanbirte eigentlich Niemand, ober vielmehr Jebermann : ber Raifer, D'Auvray, Diebitich, Bluder, Scharnhorft, ja felbft bie General-Abjutanten bes Raifers, - am allerwenigften aber Bittgen-

<sup>30)</sup> Friccius I., 148. Beigte I., 377.

stein, der gar nicht recht einmal wußte, wie die Brigaden und Regimenter standen. So geschah es denn, daß lauter partielle Angriffe ohne Zusammenhang stattsanden, anstatt daß man gleich alle Haubigen aus der Armee hätte zusammenziehen und die vor der Schlachtlinie liegenden Dörfer so rasch als möglich zerstören sollen, um dann den Feind mit concentrirter Kraft angreisen zu können. So aber wurde fast nur Bataillon für Bataillon gegen die Dörfer vorgeführt, welches Angrissplistem natürlich einen großen Berlust nach sich zog. "31a).

Die nach diefer Schlacht fur die Alliirten vorhandene Rothwendigkeit bes Rudzuges führte zu febr unangenehmen Erörterungen zwischen Alexander I. und Friedrich Bilbelm III. Als jener fie feinem foniglichen Berbunbeten auseinanderfette, erwiderte berfelbe mit einiger Beftigkeit: "Das kenne ich ichon; wenn wir erft anfangen zu retiriren, fo werben wir bei ber Elbe nicht aufhören, fonbern auch über bie Beichsel geben und auf biese Art febe ich mich fcon wieber in Memel." Des Baren Befchwichtigungever= fuche reigten ben im Bette liegenben Breugenkonig nur noch mehr, fo bag er endlich gang entruftet entgegnete : "3ch mache Ihnen mein Rompliment; ich muß auffteben!", womit er ben Raifer gleichsam zur Thure binauswarf, ber auch fogleich bas Bimmer Friedrich Wilhelm. bann vom Lager auffpringenb. eilte verließ. ans Renfter und rief fcmerglich bewegt aus: "Das ift ja wie bei Auerftabt!"

Auch die zweite große Schlacht, die bei Baugen (20—21. Mai), endete mit der Riederlage und dem Rudzuge der Berbündeten, und zwar aus ähnlichen Gründen, wie die erste, burch ben Mangel geschickter Führung und Alexanders I. unglückselige Manie, ohne alles militärische Talent entscheidend eingreisen, als Geerführer glänzen zu wollen, die dadurch herbeigeführte Zersplitterung des Oberbefehls, freilich gutentheils auch durch eine unbegreissiche Lüge Wittgensteins, der dem Zaren vorlog, daß ein hochswichtiger Punkt mit 15,000 Mann beseth sei, während er nur von

<sup>31</sup>a) Bortlich aus ben Memoiren Bolzogens S. 170, welcher ber Schlacht als Flügelabzutant Alexanders I. beiwohnte,



5,000 vertheibigt wurde 31b). Nie hatte sich Napoleons eminentes Feldherrngenie leuchtender bewährt. "Man kann in Wahrheit sagen: beim französischen Heere ftand die Führung hoch über dem eigentlichen Werth der Truppen; bei den Verbündeten war die Führung um ein Beträchtliches unter dem Werth derselben. Durch geschickte und kraftvolle Leitung hatte Napoleon mit einem Heere ganz neu ausgehobener, eiligst zusammengerasster, fast ganz ungeübter Truppen über alte versuchte Soldaten, die an Reiterei und Geschüß ihm überlegen waren, den Sieg ersochten. Er hatte seinen jungen Conscribirten die Feuertause gegeben, sie nun erst zu Soldaten erhoben, ihnen das unbegränzte Vertrauen seiner alten Krieger eingestößt und seinen Feinden, trot seiner Fehler und des Unglücks in Rußland, auss Neue seine Furchtbarkeit bewiesen" 32).

Schon aus ber großen Mube, bie biefe fich gaben, ber Belt, und zumal ben eigenen Unterthanen, ihre wiederholten Rieberlagen gu verheimlichen, erhellt gur Benuge, wie fehr ihnen vor ben Folgen berfelben bangte. Als Alexander I. und Friedrich Bilhelm III. nach bem Berlufte ber erften Schlacht nach Dresben (4. Mai) tamen, wurde von ihnen perfonlich "bem versammelten Bolte vom Balton bes Schloffes fogar ein errungener Sieg über die Frangosen vorgespieglt. Am 5. Mai wurde ein Tedeum zu fingen anbefohlen, boch fpater beffen Ausführung verschoben. Indeffen trafen lange Buge von Bleffirten, Berfprengten und eine Maffe Armeebagage ununterbrochen in Dresben ein, obicon man immer noch die Ginwohner glauben machen wollte, bag biefer Rudzug nur Borfichtsmagregel fei, um fich von bem ungabligen ruffifden Armeetrog ju befreien. Bu befferer Beftätigung biefes ausgesprengten vorgeblichen Sieges murben ben 6. Mai neue Anfalten gur Abfinaung bes ambroffanischen Lobaesanges getroffen "33). Und nach ihrer zweiten Niederlage mar bie Berlegenheit ber

<sup>31</sup>b) Muffling aus meinem Leben S. 37 f. (Berlin 1851.)

<sup>32)</sup> Borte Beigles I., 390. 450. Bergl. Tolls Neußerungen S. 335. Anmert. 46.

<sup>38)</sup> Borte Afters, Schilberung ber Ariegsereigniffe in und vor Dressben vom 7. Merz bis 28, Aug. 1813 S. 45. (Dresb. 1844.)

Alliirten um so größer, ba von ihnen bas Publikum, und namentlich bas preußische, auf eine große Schlacht an den Quellen der
Spree vorbereitet worden, in der "dem Feinde das Schickfal bereitet
werden wurde, welches er nach seinem Eindringen in Rußland erfahren." Sie erfanden daher zur Berschleierung des wahren
Sachverhalts den neuen Ausdruck: "die Schlacht abbrechen,"
gleichsam als wäre diese von ihnen freiwillig abgebrochen worden,
weil sie bei Fortsetzung berselben keine Bortheile gesehen. Es
ist aber erwiesen, daß von einer Freiwilligkeit nicht die Rede sein
konnte, denn hätte man nur noch eine Viertelstunde gezögert, so
wäre Blücher, dem die Gesahr einer gänzlichen Umzingelung mit
jedem Augenblicke näher rückte, mit seinem ganzen Corps aufgerieben worden; wir wissen setzt, daß er in den Rückzug nur im
letzten Momente willigte, wo ein solcher überhaupt noch möglich
war 34).

Die schlimmste Folge ber wiederholten Niederlage ber Allitren war beren verberbliche Rudwirkung auf ihre, ohnehin auf nicht allzu sesten Füßen stehende, Eintracht. Schon ber Gochmuth, mit dem Alexander I. und seine Heerführer die alleinige Oberleitung der Kriegsoperationen an sich riffen, und auf den Rath der, ungleich tüchtigeren, preußischen Generale gar nicht hörten 35), sie nur als untergeordnete, aussührende Wertzeuge behandelten, hatte erkaltend eingewirkt auf das Verhältniß zwischen Preußen und Ruffen, und die bei diesen häusig vorkommende Erneuerung 36) ihrer barbarischen Aufführung in Freundes Land von

<sup>34)</sup> Friecius I., 172. Beigte I., 452. Brittwig, Beitrage II., 160. Muffling S. 42.

<sup>35)</sup> Selbft nach bem Beftanbniffe bes Ruffen Toll, (Dentwurbigt. I.,227).

<sup>36) &</sup>quot;Wir sehen," heißt es in einem Briese Gneisenaus v. 29. Mai 1813 bei Hormayr, Lebensbilber II., 287, "unser Land durch unsere Freunde nicht minder als durch unsere Feinde ausgeplündert. Selbst unsern Soldaten raubt man die Lebensmitteltransporte, die wir mit Sorge und Kummer herbeigeschafft haben. Doch will ich nicht klagen, sondern vor der Hand nur sechten. Aber es emport zu sehen, daß unsere eigenen Berwundeten auf dem Schlachtselbe durch unsere Freunde ausgeplündert werden."

1807 37), bie ba veranlagte, bag bamale in Preugen allgemein gefagt wurde 38), was im 3. 1805 in Deftreich 39), mar auch nur zu febr geeignet, Die urfprunglichtn Sympathien ber preufischen Rrieger für ihre neuen Waffenbruber erheblich abzufühlen. nun ber vom Baren (25. Mai), megen Bittgenfteine jest notorifcher Unfabigfeit, ernannte neue Oberbefehlebaber Barclan be Tolln 40) megen ber fubnen Reiterthat Bluchers bei Sannau (26. Mai), welche auf bie icon ziemlich gebrudte Stimmung bes gangen preufifchen Beeres fo erhebend wirkte, in einem Tagesbefehle gwar Die Tapferteit ber Truppen lobte, aber zugleich bemertte, baf bergleichen Unternehmungen, burch welche bie Rrafte, beren Bufammenwirken fur großere 3mede nothwendig mare, unnuger Beife geriplittert wurden, in Butunft zu unterlaffen feien 41), gebieb bie Berftimmung ber leitenben preufifden Berfonlichkeiten ju folder Bobe, bag fie einem Separatfrieben mit Frankreich fich immer mehr zuneigten. Diefe von alaubwurdiger Sand 42) uns übertommene Berficherung findet weitere Bestätigung in ber, ebenfalls aus zwerlässiger Quelle 43) ftammenben Nachricht , bag felbft ber Rbnig bamale, gegen Enbe Mai 1813, in einer Berfammlung breufiff der und ruffifder Generale,

<sup>37)</sup> Bergl. oben 66. 255. 263.

<sup>38)</sup> Beigke I., 663: — "ber Verfasser erinnert sich noch sehr wohl bes Ausspruches ber Wirthe jener Zeit: ""lieber die Franzosen als Feinde, als die Aussen als Freunde" aufnehmen zu wollen, ein Ausspruch, der damals allgemein in Preußen, Schlessen und der Markgebort wurde." Und bestätigend berichtet Aster a. a. O. S. 126: "Die Erzählungen von der Rohheit, Gewaltthätigkeit und Raubsucht der russischen undischplinirten Soldaten werden sich noch lange Zeit von Mund zu Mund auf Kinder und Kindeskinder fortpstanzen, da man jest, nach Verlauf von 30 Jahren, noch mit Schaubern davon spricht."

<sup>89)</sup> Bergl. oben S. 225.

<sup>40) — &</sup>quot;aus einer schottischen, seit langer Zeit schon bem rigischen Hanbelsstande angehörigen, und an der Duna germanistrien Familie." Toll, Benkwurdigt. I., 247, der ihm zwar große persönliche Tapferkeit, aber doch nur ein ganz mittelmäßiges Feldherrntalent zuerkennt.

<sup>41)</sup> Friccius I., 178.

<sup>42)</sup> Bismart, Aufzeichnungen S. 220.

<sup>43)</sup> Dropfen, Borts Leben II., 254.

fich gegen Port mit auffallender Geftigkeit außerte und ibm vor= warf, durch feine Convention von Tauroggen all' ben Wirrwarr verschuldet zu haben.

Und kaum geringer als die Berstimmung der Preußen war die der Russen. Kaiser Meranders I. selbst verglich seine damalige Lage mit der Peters I. am Pruth im J. 1711 und äußerte: "jett kann uns Napoleon vergelten". Die meisten russischen Generale waren der Meinung, daß man den Krieg mit den Franzosen beenden, sich mit dem Gerzogehume Warschau begnügen und allenfalls noch alles Land Friedrich Wilhelms III. bis zur Weichsel dazu zu erhalten streben solle; das sei viel klüger, als sich für denselben länger aufzuopfern. Und noch weniger konnte der gemeine Russe, der sich nach den überstandenen außerordentlichen Strapatzen sehr nach der Geimath sehnte, es begreifen, warum sein Kaiser auch noch eine andere Nation befreien wollte, die ihn gar nichts anging, der man dieses Geschäft füglich allein überlassen könne 44).

Napoleons Unstern wollte aber, baß er von biefer Stimmung, von biefen Berhaltniffen im Lager ber Berbundeten teine Ahnung hatte, und triftige Grunde zu bestigen glaubte, einen Wassenstillstand zu wünschen. Er wurde (4. Inni) zu Poischwis unwelt Jauer bis zum 20. Juli abgeschlossen, und war der größte, der verhängnifvollste Fehler 45) des Kaisers; indem er allein seinen

<sup>44)</sup> Beigfe I., 479. Bismart. S. 219.

<sup>45) &</sup>quot;Eine vorzeitige Abdication" nennt ihn treffend Bismart S. 220.

<sup>46)</sup> La plus grande faute qu'ait fait Napoléon dans sa carrière, c'était d'avoir consenti à l'armistice l'année 1813, après les batailles de Lützen et de Bautzen, außer anberen Gründen auch deshald, weil diefe Schlachten avaient remis dans l'armée de Napoléon le moral et la confiance qu'elle était accoutumée d'avoir dans son chef, et qui par les désastres de l'année 1812 avaient été sensiblement diminués. Aus einer Aufzeichnung Tolls v. Aug. 1813 in desj. Dentwurdigt. II., 479.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) Cette suspension d'armes, gestant et bort, me sut bien sur les bords du Niémen. Vaulabelle, Hist. des deux Restaurations I., 144. (bet britten Ausg. Paris 1855. 7 voll.)

Untergang berbeiführte, wie von allen, felbft ruffifden Sachverftanbigen 46) jugegeben wirb, und von ihm nachmals auf St. Belena nur zu gut eingesehen worben ift 47). "Denn er bufte baburch bie Belegenheit ein, bie Fruchte ber burch unfern Rudzug von Lugen und Baugen errungenen Bortbeile ju benügen. ibn mare es um fo leichter gewefen, ohne Abichlug bes Baffenftillftanbes bie Offensive fortzuseten, ba feine Truppen gablreicher als bie ber Berbunbeten 48) maren, welche nach ber Schlacht bei Bauben nur 70,000 49) Mann betrugen. Ueberbies batte Napoleon. wenn die Anführer ber verbunderen Armeen beabsichtigten, bei Schweibnis ober Streblen fleben ju bleiben, fle angreifen muffen; benn es war ibm unmöglich, über bie Ober ju geben, mabrenb wir uns an feinem rechten Flugel befanben; nach einer gewonnenen Solacht aber batte er uns auf bie Feftungen Reiffe ober Glas qurudgeworfen, in benen fich fo wenig Rriegevorrathe befanben, . baß fie nicht blog ju Erganjung unfrer Barte, fonbern auch felbft gur Bertheibigung ber genannten Festungen ungureichend maren. Sieraus folgt, bag bie verbundete Armee, ba fie in ihrem gegenmartigen Buftanbe nicht im Stanbe mar, eine Schlacht anzunehmen, weil fie im Kalle einer Dieberlage von ihrer Bafis, von mober fle ihren Mundvorrath, Rriegsbebarf und Refervetruppen bezog, abgeschnitten worden mare, fich auf bas rechte Ufer ber Ober gurudziehen, jur Erhaltung ihrer Communication mit bem Bergogthume Warfchau gegen bie Weichsel wenden, und fich von ben Brangen Deftreichs entfernen mußte, woburch unfern Unter-

<sup>48) &</sup>quot;Die verbündete Armee befand sich in einem austösenden Zustand. Zwei verlorene Schlachten und ein schneller Rückzug hatten die russischen Infanterieregimenter zum Theil auf 200 bis 150 Mann herabgebracht von Capitains befehligt. Die Mannschaft litt an Bekleidung und Stiefeln. Es fehlte sogar an Munition." Bismark S. 219. (Mird bestätigt durch Toll II., 455 f. und Danilewsky S. 117.) Und, fügen wir hinzu, auch an brauchbaren Wassen. So waren z. B. für die schlessische Landwehr 20,000 Commis-Gewehre in Destreich angekauft, ihre Bollendung jedoch dergestalt übereit worden, daß bei ihrer Untersuchung das Bohren der Jündlöcher in die Läufe sich vergessen fand, wozu mindestens vier Wochen jest ersorderlich waren! Müssing S. 49.

<sup>49)</sup> Rach Toll, Denkwurbigt. II., 480. gar nur 60,000 Mann.

handlungen mit diesem Staate vielleicht eine andere für die Franzosen gunstigere Wendung genommen haben würden". Diesem Bekenntnisse des bedeutendsten ruffischen Sistoriographen 50) jener Tage haben wir nur hinzuzufügen, daß Destreich alsbann nicht "vielleicht", sondern ohne allen Zweifel neutral geblieben sein würde, indem dasselbe nur sehr schwer daran ging, sich mit Rusland und Preußen gegen Napoleon zu verbunden.

Nicht wegen ber naben verwandtichaftlichen Banbe, bie biefen an Raifer Frang fnupften, indem letterer, gereift in ber Soule zwanzigiabriger bitterer Erfahrungen, fo wie feln tuchtiger Bebulfe, feineswegs aber fein Lenter, Metternich von ber laderlichen, fo tief beklagenswerthen und unbeilvollen Berkehrtheit wolltommen frei maren, Die theuersten Intereffen bes Staates ben perfonlichen Gefühlen, ben Familienrudfichten feines Oberbauptes unterzuordnen. Es waren vielmehr zwei andere, viel tiefer legende Grunde, Die ben wiener Bof von ber ruffifch-preugischen Alliang purudfchreckten. In ben erften Monden nach Rapoleons Seimtehr aus bes Anutenftaates Gisgefilben, verrieth Deftreich ein lebhaftes Berlangen, ber Dritte im Bunde feiner Reinbe ju werben. Alloin nur zu balb abermeg bie acht ftagtemannische Erkenninig, bag von Ruglands Uebergewicht noch größere Gefahren fur Deftreich, wie fur Europa überbaupt ju befürchten fein möchten, als bon bem Napoleous. Schon bamals witterte Metternich wegen ber Turfei im europäischen Brincipate Ruglands "einen, ftatt ber vorübergebenben Bonapartifden Flechte, bis an die Burgeln alles Lebens freffenden Rrebsichaben. Darüber wird ber feine Tatt und bie icharfe, ben Grofobeim Raunit gar febr überbietenbe Borquefict Metternichs wol erft in fpater Beit (wenn nur nicht gu fpat?) bie hochverbiente volle Anerkennung finden." 51) Noch ungleich abfühlender aber auf bes Raifers und feines Minifters

<sup>50)</sup> Wichailowsty-Danilewsty's (ruffifch. Generallieut.) Denkwürdigk. a. b. Kelbauge v. R. 1813. S. 114 (a. b. Ruff. v. Golbhammer, Dorpat 1837).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Prophetische, 1844 geschriebene, Worte Hormanes (Lebensbilber III., 458); ihm und Bismark (Aufzeichnungen S. 213 f.) folgen wir hier wornehmlich.

anfangliche Sompathien fur bie Berbunbeten wirkten bie oben ermabnten gang revolutionaren Bebel, Die biefe gegen Frankreich in Bewegung festen, und jumal Rutufows Aufruf an bie Deutschen vom 25. Mert. Denn Raifer Frang und fein Bremier, Die abgefagten Reinbe jeber neuzeitlichen Regung, fannten feinen größern Schreden, als ben Triumph ber von Rufland und Breugen proclamirten Brincipien; in ibren Augen waren lettere, mar ber Berfuch, Die Unterthanen ber Rheinbundfürften gegen biefe aufzuwiegeln, ein weit größerer Grauel als Napoleons Gewaltherrichaft und bes Baren Braponberang. Barb boch icon ber Auffcwung ber preußischen Ration in Wien als jatobinisch gebrandmarkt, murben bort Stein, Dort, Blucher und Gneisenau boch gerabezu ale Satobiner bezeichnet, und bocht miffallige Aeuferungen barüber laut, bag Friedrich Wilhelm III. jest nicht an ber Spise feines Bolfes, fonbern nur neben bemfelben erfcheine! Und eben wegen folch' confequenter Digbilligung und Burudweifung fonft verschmäheter Bebitel auch in Diefer Beit ericeint, in bem Betreffe wenigstens, Deftreichs bamalige Galtung viel achtungewerther, als bie Ruflands und Breugens; Raifer Frang und Metternich fann nicht ber Borwurf treffen, Deutschlands Stamme erft burch gleißende Berbeigungen gefobert, für ihre 3mede ausgebeutet unb. als fie berfelben nicht mehr bedurften, fie wie ausgeprefite Citronen bebandelt zu baben.

Kein Zweifel mithin, Deftreich, burch Rapoleons wieberholten Triumph auf bem Schlachtfelbe und bas Zuruckbrangen
ber Werbundeten bis tief in Schlesten hinein noch bebenklicher
und zaghafter geworden, wurde mindeftens neutral geblieben
fein 52), wenn der große Imperator es hätte über sich gewinnen
können, rechtzeitig den Preis zu zahlen, den es dafür verlangte —
bie Rückgabe der am schmerzlichen vermißten illprischen Provinzen.
Allein dieselbe höhere Sand, die den Selden des Jahrhunderts
schon in Rußland mit Blindheit geschlagen, die ihn eben jest auf

<sup>52)</sup> Wie auch scharfsichtige britische Diplomaten im Sommer 1813 richtig erkannten. Bergl. Thorntons Depesche an Castlereagh aus Greifs: walbe v. 3. Juli 1813 in bes Lettern Denkschr. u. Dep. III., 304 f.

bie sichere Siegespalme durch ben beregten verhängnisvollen Waffenstillstand felbst verzichten ließ, verschloß ben sonst so Scharsschlichtigen auch der Wahrnehmung, daß es Rußlands Beherrscher war, der mit Gulse von Verräthern 53), durch perside Insinuationen heimlich und versteckt sein Mißtrauen gegen Destreich sort und sort schürte 54) und damit der rechtzeitigen Erkenntniß, daß er Kleineres opfern musse, um Größeres zu erhalten. Und als er sich endlich dazu bequemen wollte, war es zu spat, und zwar, merkwürdige Schickung! nur um einige Tage, wenn nicht gar bloß um einige Stunden zu spat, sein kaiserlicher Schwiegervater nicht mehr im Stande, parteilos zu bleiben. Erst Destreichs saft widerwilliger Beitritt zum Bunde seiner Feinde entschied den Triumph derselben.

Aus dieser detaillirten Darlegung des Sanges der Dinge in der ersten hälfte des J. 1813 erhellt unwidersprechlich, daß felbst Rußlands und Preußens vereinte Macht sich unzulänglich erwies, um gegen den großen Franzosenkaiser mit Erfolg zu tämpfen, daß es des, erst durch Destreichs Beitritt erlangten, entschiedensten Uebergewichtes der Zahl bedurfte, um seinem überslegenen Genie den Sieg zu entwinden. Es resultirt hieraus aber auch klärlich die oben (S. 316) berührte Abgeschmacktheit der Brätension, Deutschland verdanke den Russen seine Befreiung vom französischen Joche. Begonnen wurde ste allerdings von Preußen, unter höchst eigennüßiger, von den schlimmsten hintergedanken gesleiteter, Mitwirkung Rußlands, durch geführt, vollbracht aber nur von Destreich; sie ist mithin in der Hauptsache ein deutssches Werk.

Davon zeugen auch die späteren Ereigniffe auf bem Kriegsschauplate. Denn mabrend die ersten Schlachten dieses schicksaleschweren Jahres, wie wir gesehen haben, durch die Schuld ber Ruffen für die Berbundeten verloren gegangen, verdankten diese ihre ersten wichtigen Siege, als nach dem Ablause des Waffenstülltandes der Kampf von Neuem, unter Destreichs Theilnahme,

<sup>53)</sup> Daß sich folche schon bamals in Napoleons Umgebung befanden, erhellt aus ber von Martens, Denkwurdigt. eines alt. Offiziers S. 187 erzählten Anechote.

<sup>54)</sup> Bismart S. 224.

entbrannte, vornehmlich ber beroifden Tapferteit ber Gobne Breuf-Die fleinfte unter ben allirten Dachten ftellte biefes, mit ben enormften, gang unaussprechlichen Opfern, bie bebeutenbfte Streitmacht, 277,000 Mann ins Relb, - Deftreich nur 264,000 und Rufland, Die größte und großmauligfte von allen, mit 249,000 55), und zwar bloß ju zwei Drittheilen aus regularen Truppen beftebent 56) -, und bie größte Bahl ansgezeichmeter Der berühmtefte berfelben, Blucher, errang auch, trot bem bie, feinem Oberbefeble fich nur bochft widerwillig fügenben, rufficen Generale ibm bas ungemein erfcwerten 57). ben erften großen Sieg an ber Ragbach (26. Aug.). Er war überaus bebeutfam, indem er nicht nur Rapoleuns Blan, burch Schleffen nach Bolen vorzubringen und bamit ben Baren im - Ruden au faffen, vereitelte, fanbern auch ben febr bebroblichen Folgen ber gleichzeitigen Rieberlage ber Berbanbeten bei Drethen (26-27. Aug.) porbenate. Lettere verbauften biefe gutentbeils wieber ber ungludfeligen Sucht bes ruffifchen Gelbitherefichers, obne alles Felbherentglene binter ben Couliffen ben unverantwortlichen Generalissimus zu fpielen, und fie wirkte fo enimuthigent auf die Allierten, bag obne ben Steg an ber Ratbach und ben gleich zu ermähnenden bei Rulm ibr Bund bamals fecherlich auseinandergefallen fein wurde. Betrachtete boch Briebrich Bilbelm HT. felbft bie Coalition icon ale aufgeloft; war boch Metternich fo erschrocken und außer Fassung, daß er bereits einen Unterhandler an Napoleon nach Dresben fandte, um vonläufig einzulenken 58).! Der Ruhm ber Siege von Grofbeeren und Dennewit (23. Aug. 6. Sept.) gebührte auch nur ben, von Bulow und Sanengien geführten, Preugen, welche burch fie nicht blog Berlin, fonbern

<sup>. 55)</sup> Rach Michail.-Danilewsty a. a. D. S. 128, Friectus I. 226 und Beigfe I., 662; nach Bolzogen (Memoiren S. 189) hatten Deftreichs Heere 250,000 und die des Knutenstaates nur 224,000 Köpfe gezählt.

<sup>56)</sup> Bismart, S. 230.

<sup>57)</sup> Friceius I., 304 f. Beigfe II., 143. 160. 197 ff.

<sup>59)</sup> After, Schilber. b. Kriegsereignisse in und vor Dresben S. 326 und beffen, die Gesechte und Schlachten bei Leipzig im Oft. 1813, I., 82-86. (Dresb. 1852-53. 2 Bbe.) Beigfe II., 83 f.

and Rupland der ernstesten Gefahr entriffen. Denn ware es Mapoleon gelungen, sich der Hauptstadt Friedrich Wilhelms III. zu bemächtigen, so würde er von da aus sofort zum Angrisse des Knutenstaates geschritten sein. Geinen Kriegsoperationen in der Mart Brandenburg wie in Schlesten lag namlich die wohl bezrechnete Absicht zu Grunde, die Russen von ihrem Lande abzuschneiden, dadurch die Macht seiner Gegner zu theilen, ihr Vorsdrügen gegen Westen zu unterbrechen.

Auch bezüglich der übrigen entscheidenden Borgange auf bem Kriegsschauplate gebührte den Russen nur ein mäßiges, und selbst bei Anwendung des liberalften Maßstabes jedenfalls kein größeres Berdienst, als den übrigen Combattanten. Das größte erwarben sie sich durch ihren allerdings heldenmuthigen Biderstand in der Schlacht bei Kulm (29.—30. Aug.); allein es ist unbestreitbar, daß sie sich ganz fruchtlos geopfert haben wurden, wenn nicht die Destreicher 59) unter Colloredo am zweiten Tage den Kampf auf sich genommen, wenn nicht zulest die Preußen unter dem edeln Kleist, dem vertrautesten Freunde Yorks und wesentlichen Miturheber der Convention von Tauroggen 60), Ban-

<sup>59)</sup> Welchen die Ruffen nach errungenem Siege, beiläufig bemerkt, die vorsindliche Beute mit solcher Erbitterung streitig machten, daß sie deshalb gegeneinander feuerten! Und den Preußen suchen die, nach fremdem Eigenthume so lüsternen, Moskowiter gar ihre Kanonen zu stliptgen, indem sie nach dem Stege herrschende Berwirrung dazu benühren, solche für ersbeutete franzbsische auszugeben, "so daß selbst preußische Artillerie-Offiziere Mühr hatten, ihre Kanonen von ihren Freunden wieder zu erhalten". After, die Kriegsereignisse zwisch. Beterswalde, Pirna, zc. im Aug. 1813 und die Schlacht bei Kulm S. 212 (Dresd. 1845), der noch allerlei erbauliche Details von dem Gebahren der Ruffen nach jenem mörderischen Treffen aus einem gleichzeitigen Tagebuche erzählt, so namentlich daß von ihnen sogur verwundete ößtreichische und preußische Offiziere mit Gewalt ausgepländert wurden, "und zwar in den Däusern, wo sie sich zu Hunderten eindrängten, und wobei sich die rufslichen Kurasser am meisten auszeichneten".

ben General Rleift ber Ruhm gebuhrt, bag hochft schwierige Bagftud, ben Franzosen in ben Ruden zu fallen, aus freiem Entschluffe unternommen und auf seine alleinige Verantwortlichkeit ausgeführt zu haben.

bammes Nieberlage entschieben, die vollige Anstöfung seines heeres herbeigeführt hatten 61). Und die Leiftungen ber Moskowiter in ber entschiedenden großen Bölkerschlacht bei Leipzig waren keinenfalls bedeutender als die der Destreicher und Preußen. Gigentlich gebührt das Hauptverdienst jener ruhmvollen Tage, dem tresslichen Marschall Vorwärts. Und zwar deshalb, weil Blücher durch seinen, gegen den Willen der Aussend, unternommenen, kuhnen Uebergang über die Elbe bei Elster (3. Okt.) auch die Rordund bömische Armee zuerst in Bewegung brachte, und so das Zusammentressen sämmtlicher Geere der Allierten bei Leipzig veranlaßte; eine höchst schwerige Operation, indem es nur selten gelingt, Armeen, von verschiedenen Punkten ausgehend, aus einen Bunkt zu concentriren 63).

Obwol es sonach ganz unbestreitbar ift, daß die Krieger Rußlands vom Anfange und im ganzen Berlaufe des Kampfes sich durch ihre Thaten keineswegs besonders auszeichneten, ihm nicht den entserntesten Anspruch auf irgend welchen Borrang erwarben, so war doch sein Monarch das thatsächliche Oberhaupt, die Seele der furchtbaren Coalition, welcher der held des Jahrhunderts endlich erlag, so sührten doch seine Diplomaten wie im Ansange, so bis zum Ende bei allen Berhandlungen und politischen Acten das entscheidende große Wort. Daß Deutschland sonach durch die

<sup>61)</sup> Bolgogen, Memoiren S. 203. After a. a. D. S. 204.

<sup>62) &</sup>quot;Der von Seiten des russischen Kaisers zu Blüchers Hauptquartier commandirte General Graf Thuyl legte förmlich und feierlich Protest
gegen die beabsigte Operation ein". Dropsen, Fork Leben III., 100, der
auch (S. 122) einen Briefe Gneisenaus v. 7. Oft. mittheilt, in welchem
erzählet wird, daß die Mostowiter diesen Meisterstreich Blüchers während
ber Ausführung desselben "wieder ein so unüberlegtes Stücken als es nur
geben kann, und das schlecht aussallen werde" nannten. "So muß man",
fährt Gneisenau fort, "die Successe erkämpsen nicht allein gegen den Fetnd,
sondern auch gegen die Gehülfen. Unter solchen Berhältnissen
würden alle unfre Anstrengungen nichts fruchten, wenn nicht eine höhere
Wacht die Dinge leitete". Da ist es freilich sehr begreislich, daß selbst Bort
östers der Ausruf entschlüpste: "Mag der henter diese russsischen Kameraben
holen!" Dropsen III., 119.

<sup>63)</sup> Molzogen, Memoiren S. 232,

gebrachten unermeglichen Opfer eigentlich eben nicht viel mehr als einen Rollenwechsel gewonnen, namlich ben Uebergang ber bisberigen Oberherrichaft Napoleons auf Raifer Alexander, Diefe traurige Bahrheit enthullte fich icon gleich in ber erften Beit nach ber leipziger Riefenschlacht unzweibeutig genug. barin, bag ber Bar bier jest mit einer Billfuhr ichaltete, wie niemale ein anderer frember Berricher in Germanien; "fo weit mar Napoleon, ber Belteroberer, nie gegangen, wie jest Alexander. ber Beltbefreier " 64). Souvergine beutiche, von aller Belt anerkannte, legitime Furften murben burch bes Lettern Machtmort ibrer Staaten beraubt, andere mit bem Berlufte berfelben bebrobt, weil fie bem Gefete ber Nothwendigkeit fich gefügt hatten, gleich wie ber rufffiche Autofrat felbft, ale er ber Berbunbete bes großen Imperators geworben. Daß Deftreich und Breugen hiergegen gar feine Einwendung magten, tonnte ale trauriger Beweis gelten, in welchem Dage fie bereits ber ruffifchen Bormunbichaft unterlagen, und erschien um fo unverantwortlicher, ba Deutschlands Mittelund Rleinstaaten boch weniger noch ale fie felbft bie politische Beltlage verschuldet, ober fie abzumenden Die Macht hatten.

Richt unerwähnt burfen wir laffen, daß unter Germaniens regierenden Ohnaftien in jenen Tagen wol noch ganz anders aufgeräumt worden wäre, als es wirklich geschah, wenn sie nicht in dem gebieterischen Familienbedurfnisse der, mit Nachkommenschaft gewöhnlich reich gesegneten, Soltikows einen unerwarteten Schutzegeist gefunden hatten. Stein, damals einer der einflußreichsten Rathgeber Alexanders I., beabsichtigte bekanntlich der Kleinstaaterei in Deutschland ein Ende zu machen, weil er in ihr die Grundssuppe des Uebels, d. h. der Schwäcke und Mißachtung desselben erblickte, freilich sehr mit Unrecht, indem solche nicht von den Kleinen 65), sondern von dem Unverstande, der verkehrten Politik,

<sup>44)</sup> Worte Bismarts, Aufzeichn. S. 268.

as) "Die beutschen Kleinstaaten haben," bemerkt sehr treffenb und es näher begründend Gervinus (Gesch. b. XIX. Jahrhbts. seit den wien. Bersträgen I., 287), "zu allen Zeiten bewiesen, daß der nationale Sinn in ihnen, wo der Sondergeist zu der wenigsten Bedeutung kommen konnte, am besten gewahrt ift."

ben unpatriotischen, engherzigen und nichtswürdigen Sefinnungen ber Großen zumeist verschuldet wurden. Als er nun eines Lages die Frage mit dem ruffischen Selbsterrscher angelegentlich discutirte, machte dieser ihn darauf auswerklam, daß er schon, um seine Großfürsten und Großfürstinnen tunftig mit passenden Mariagen versorgen zu können, das Fortbestehen der kleinen deutschen Fürsten wünschen musse, worauf Stein entgegnete: "Das habe ich frei-lich nicht gewußt, daß Ew. Majestät aus Beutschland eine rufsische Stuterei zu machen beabsichtigen! "66)

Trop fold' fubnen Freimuthes erwies fich Stein in Diefen Tagen, wie in Folgendem bargethan merben wird, als viel beffern Ruffen 67), benn Deutschen, und wurde wol auch bauptfachlich barum von Alexander I. an bie Spige ber von ben Allitten mit ber Berwaltung ber von ihnen confiscirten ganber betraueten Central-Rommiffion geftellt. Sie war eine wefentlich ruffifche Beborbe, welche in ben von ihr abminiftrirten Territorien auch auf gut ruffifch verfuhr. Namentlich in bem armen Sachfen, bamals bas bejammernswerthefte aller beutschen ganber, welches jest, von Ruffen und Preugen occupirt, ichredlich bafur bugen mußte, bag bie oben (S. 329) ermabnten Broclamationen Bittgenfteins und Tettenborne fein bieberes Bolf nicht gur Emporung gegen feinen rechtmäßigen Ronig zu verführen vermocht. Der General-Bouverneur Fürft Repnin berrichte gang nach ben Gingebungen feiner Laune, erwies fich in jeber hinficht als ein wahrer Satrap, ber in Bilnit ein glanzendes Feft nach bem anbern gab, mabrent bas gange Land unter bem Drude bes entfehlichften, bes graufenvollften Elendes fcmachtete. Sein Behulfe, ber jum Dberpolizeibireftor ernannte ruffifche Oberft Baron Rofen, trug auch nicht wenig bagu bei, jenen zu fleigern, am meiften aber ber Uebermuth ber roben ruffifchen Golbatesta, Diefer feinfollenben "Befreien" Sachsens, wie gang Deutschlands. Erceffe ber grobften Art maren unter ihnen an ber Tagesordnung 68); felbft offener Strafenraub ge-

<sup>66)</sup> Bolgogen, Memoiren S. 239.

<sup>67) &</sup>quot;Daß er mostowitifire", ift ihm bamals felbft von feinen Freunben Schon und Riebuhr vorgeworfen worden. Berg, Steins Leben III., 265.

<sup>68) &</sup>quot;Rach ben eintommenben Berichten überfliegen bie Ausschweifungen

honte, trot der darauf gesetzen schweren Strafen, keineswegs zu den Seltenheiten. Ging boch die diesen tapferen Kriegern inne wohnende Begierde nach fromdem Eigenthume so weit, daß sie in der reformirten Kirche zu Dresden alles vorsindliche Luch abschnitten, um sich von dem Erlose Branutwein zu kaufen! Ihre Passon für diesen und geistige Getränke überhaupt ließ sie auch in das bresdener Naturalien-Rabinet einsteigen, und die daselbst vorhandenen mit Spiritus gefüllten Gläser, in welchen anatomische Gegenkände ausbewahrt wurden, zerbrechen und den Spiritus ansetrinken! 69)

Benn auch Breufen burch bie Abbangigkeit, in welche es bie Leibige Unbeftimmtheit bes falifcher Bertrages bezüglich feiner Entfchabigungen vom guten Billen Ruglande verfeste, und burd ben gang blinden, leibenschaftlichen Frangofenhaß feiner leitenben Berfonlichkeiten ber Erkenntnig völlig verschloffen blieb, bag man awar ben Tenfel ausgetrieben, bafur aber Beelzebub eingelaffen babe, fo mar bas boch feinesmegs bei Deftreich ber Rall. gewichtigen Bebenten, die biefes fo lange abgehalten, ben Feinden Mapoleons fich angufdliegen, machten fich jest, nach ber leipziger Bolferichlacht und Angefichts bes berrifden Gebahrens bes ruffifden Autofraten in Deutschland, mit verftartter Gewalt geltenb. Daber, um bem weitern Auschwellen ber rufilichen Uebermacht ein Biel zu feben, Metterniche aufrichtiges 70) Bemuben, bem Tiefgebemuthigten möglichft ichnell einen aunehmbaren Frieden zu ver-Und Dant! bem Umftande, daß auch England, von mitteln. beffen Subsibienzahlungen Rufland und Breugen fo abbangig maren, hinfichtlich ber Praponberang bes Anutenftaates, abn-

ber Berbinbeten, befonbers bes ruffifchen Geeres allen Glauben; bie Befehlshaber weigerten fich, ben gefehlichen Landesbehörben gugehorchen, und Stein mußte fich beshalb au ben Generalabjutanten bes Raifers, Fürft Wolfonsth, um Abhulfe wenden." Berg III., 453.

<sup>69)</sup> Lubojagty, Sachsens neun bentwurb. Jahre (1806-1815) S. 349.

<sup>70)</sup> Das last sich nach ben von Bignon XIII., 24 sq. gegebenen authentischen Aufschluffen nur bann bezweifeln, wenn man, wie Schloffer VII., 1052, bei Destreich immer nur jesuitische hinterlift seben will. Biel gerechter gegen Metternich ift Beigke III., 12,

liche Beforgniffe ju begen aufing, wie ber bireichifche Bremier, gludte es biefem im Sauptquartiere ber Berbunbeten ju Frantfurt am Main bie Buftimmung Aller (9. Rovember 1813) qu Ariebenspraliminarien ju erlangen, Die fo über Erwarten gunftig für Rapoleon maren, daß fie obne bas angebeutete fpecielle Motiv Deftreiche und Großbritanniens gang unerklarlich fein murben. Denn vermoge berfelben follte bem großen Imperator Rrankreid nicht nur in bem Umfange verbleiben, wie es ibm bei feiner Thronbesteigung von ber Republit übertommen war, alfo mit Belgien, bem gangen linken Rheinufer und bem Bergogthume Savopen, fonbern auch noch ein tuchtiges Stud von Italien marb ibm in Aussicht geftellt. Allein ju feinem Unglude murbe Rapoleon bamale von einer abnlichen Berblendung beberricht, wie Raifer Mitolaus I. in feinen beiben letten Lebensfahren; aleich biefem fehlte auch jenem die Rraft ber Selbftbeberrichung, in bas Unvermeibliche fich rechtzeitig zu fugen. Er verweigerte baber bie, von Metternich 71) ibm boch fo bringend angerathene, unbebingte Annahme ber ibm übermittelten Friebensgrundlagen, und fandte Gegenvorfchlage ein, welche unklugermeife befonbers binfictlich ber maritimen Intereffen Englands folimme hintergebanten verrietben. Die baber rubrenbe Berftimmung biefer Dacht murbe von bem Baren, ber nur burch bie angebeutete nothgebrungene Rudfichtnabme auf biefelbe jur Genebmigung ber fraglichen Braliminarien bestimmt worben, fogleich baju benunt, beren Bertreter, Lord Aberbeen, ju überzeugen, bag Frantreiche Beberricher ben Frieden nicht aufrichtig wolle, und bie gewaltigen gleichzeitigen neuen Ruftungen beffelben maren nur ju febr banach angetban, ber Borfpiegelung ben Schein ber Glaubmurbigfeit zu leiben. Daber tonte bem großen Raifer, als er (2. Decbr.) es endlich bennoch über fich gewann, bem Gebote ber Rothwenbigfeit nicht langer ju miberftreben, abermale ein fürchterliches: ju fpat! entgegen; benn am Tage vorber mar in Frankfurt bie Fortsetung bes Rrieges von ben Allitrten beschloffen worben!

<sup>71)</sup> Dieser ließ ihm entbieten, er solle nicht um einen Tag bie Ansnahme verzögern. L'Empereur a sait une grande saute de ne pas suivre au pied de la lettre ce sage conseil. Bignon XIII., 26.

Man tennt ben Ausgang - taum vier Monben foater (30. Marg 1814) marb vor Baris bie Schlacht gefchlagen, bie biefe Metropole, und mit ihr Frankreich, wehrlos ju ben Fugen ber Berbundeten nieberftredte, und nach breigebn Tagen (11. April) bem größten und ungludlichften Gerricher bes Jahrhunderts bie unbebingte Bergichtleiftung fur fich und feine Rinber auf ben frangofischen Thron abgepreßt. Roch wenige Wochen vorber batte er biefes Meuferfte abmenden, einen fur feine bamaligen Berbaltniffe noch gang annehmbaren Frieden erlangen tonnen, wenn nicht einige furge, rafc vorübergleitende Sonnenblide Fortunens ben icon gefaßten Entichlug wieber umgeftogen batten, bem berben Befete ber Rothwendigfeit fich ju fugen, ben Rettungsanter rafc ju benüten, welchen er bem raftlofen Bemuben Deftreichs verbantte, bem Rampfe ein Ende ju machen. Denn je mehr Napoleons Sterne fich verbunkelten, je bober mar bie Beforgniß geftiegen mit ber bas in feinem Benith ftrablenbe Geftirn Ruglands Metternich erfüllte. Da auch England aus bemfelben Grunbe von machsender Friedensneigung fich ergriffen fühlte, und felbft im preufischen Staatstangler Barbenberg und bem einflugreichen Beneralabjutanten Friedrich Wilhelms III., Anefebed, gewichtige Bebenten gegen bie Fortbauer ber Diftatur bes Baren, namentlich burch allerlei unliebsame Borgange 72) nach ber Einnahme Danzige (2. Jan. 1814), gewedt murben, fo batte Alexander I. bem vereinten Drangen ber Premierminifter Deftreichs, Englands und Breufens bas Bugeftanbnig nicht langer verweigern tonnen, Rafumoweti, feinen Gefandten auf dem in Chatillon verfammelten Friebenstongreß gur Unterzeichnung ber von ben Berbunbeten vereinbarten Praliminarien (15. Febr. 1814) zu ermächtigen. Freilich mit ber gebeimen Beifung, "zu zogern, bingubalten, bas Friedenswert ju hintertreiben, in teinem Falle aber etwas Enticheibenbes zu unterzeichnen, ohne vorber Befehle einzuholen" 73). Sie war überfluffig; benn Rapoleon, wie berührt, aufgeblabt burch jenen furzbauernben Umschwungein ber Lage ber Dinge auf

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google)$ 

<sup>72)</sup> Dropfen, Borts Leben III., 317.

<sup>73)</sup> Bismark, Aufzeichnungen S. 311. — un solennel mensonge nennt barum auch Vaulabelle I., 259 biefen Kongreß,

bem Rriegefcauplage, wiberrief (19. Febr.) bie Caulaineourt er-Beilte unbefdrantte Bollmacht, und lieft bie ibm von ben Allirten vergonnte feste Frift jur Annahme ihrer Bebingungen (19. Derg) 74) Wie ber von einer bebern Banb bem unbenütt verfreichen. Untergange Beweihte bamale Alles in einem faliden Lichte erbudte, fo taufdte er fich auch tläglich über bas mabre Motiv ber fonberbaren Rriegführung bes Oberfelbheren Schwarzenberg. Babrend er beffen Bauberfucht und auffallende Richverwendung grofer Triegerifter Rrafte V5) ungunftigen inneren Berbaltniffen feines heeres und ber immer gehofften Loderung ber Allians Deftreiche mit feinen übrigen Reinden beimag, entflog fie in Babrbeit nur bem Berlangen feines faiferlichen Schwiegervaters. ben letten Moment ber Rettung ibm moglichft zu verlangern, ibm Beit ju gonnen, "es ju bebenten und fich ju überzeugen, bag er nur durch die Annahme ber Bebingungen von Chatillon feiner politifden Erifteng langere Dauer verleiben tonne" 76).

Es ift von um so größerem Interesse das Motiv kennen zu lernen, welches den Jaren nach dem Sturze Rapoleons zur Wiesdererhebung der Bourbonen auf den französischen Thron, — benn sie war hauptsächlich sein Werk —, bestimmte, da er denfelben doch bekanntlich von jeder entschieden abhold, nicht wenig eingenommen gegen sie war 77). Rein Zweisel, wir haben es in dem leitenden Gedanken der russischen Politik seit Peter I., in denselben Anschlägen Alexanders I. gegen das türkische Reich zu suchen, deren Aussührung er, wie wir wissen, schan vor einer Jahrwoche erstrebt, die ihn erst zu Napoleons Gegner, dann zu bessen Alliteten, und endlich zu seinem Tobseinde gemacht, je nachdem derselbe den alten Entwürsen Russands, dem Lieblingsplane Alexanders I. sorderlich oder hinderlich zu werden verheiten. Diesem, der damals überhaupt eine ungemeine Schlaubeit, einen

<sup>74)</sup> Beigte III., 415.

<sup>75)</sup> Beitte III. 363.

<sup>76)</sup> Danilewsty, Darftellung b. Felbzuges in Frankreich im J. 1814, I., 177. (Deutsch v. Rogebue, Riga 1837. 2 Bbe.)

<sup>77)</sup> Gervinus, Gesch. b. XIX. Jahrhdis. I., 28. D'Allonville, Mémoires secrets V., 227,

feltenen Scharfblid bethatigte, tonnte es nicht verborgen bleiben, mit welch' fteigenbem Digbehagen Deftreich und England bem jest entichiebenen Brincipat Ruflands in Europa entgegenfaben. Beibe Machte, Die ein fo gebieterifches Intereffe an ber Erhaltung ber ottomanischen Monarcie besagen, gewahrten mit nicht geringene Berbruffe, aber ju fpat, bag fie in ihrer Bethorung bie ihnen ju Bebote fiebenben Mittel bagu benüst, beffen gefährlichften Begner gur vorherrichenben Dacht bes Welttheils gu erheben; namentlich Lord Caftlereagh verhehlte es foon bamals, im Frubjahr 1814, nicht, bag er über biefen Ausgang bes großen Rampfes untrofflich fei, und ben Angriffen bee Barlamente mit Unrube entgegenfebe 78). Diefe Berftimmung Grofbritanniens und Deftreichs ließ ben Gelbstherricher aller Reugen unfchwer errabben, bag et an ihnen gang entschiebene Begner finden werbe, sobald er fich verfucht fühlen follte, Die erflommene gebietenbe Stellung gur Berwirklichung feiner und feiner Borfahren Entwurfe bezüglich bee Reiches ber Demanli zu benüten. Da Preugens Alliang allein nicht genugend erfcbien, um jenen Beiben im Falle bes Beburfniffes bie Bage balten zu tonnen, wunfchte Alexander I. angelegentlich, für biefe Eventualität auch an Frankreich einen Berbundeten ju finden. Dagu mar aber nicht bie entferntefte Ausficht porhanden, fo lange Napoleon ober Giner feines Stammes auf bem frangofifchen Throne faß; bem blieb vorausfictlich Rache an bem Urheber ber erfahrnen tiefen Demuthigung immer bas erfte Beburfpif. Wol aber burfte ber Bar ben fraglichen Liebesbienft von ber Dautbarteit ber Bourbonen erwarten, wenn fle notorischermagen ibm allein bie Rudführung auf ben Thron ibrer Bater verbantten.

Daher bes russischen Autokraten Eifer für die Restauration ber Enkel bes heil. Ludwigs, baher and die ungemeine, hocht befrembliche Schonung, die er dem bezwungenen Frankreich zu Theil werden ließ, um sich Ansprüche auch auf die Sympathien der Franzosen zu erwerben. Deshalb wurde der zu Paris (30. Mai 1814) zwischen Ludwig XVIII. und den anderen vier Groß-

<sup>78)</sup> Bismart, Aufzeichn. S. 429.

machten abgefoloffene Friede gang nach bem von Alexander I. ausgesprochenen Grundsate gemobelt, bag Frankreich jum Beile Europas groß und ftart bleiben muffe. Es bebielt nicht nur feine Grangen, wie fie am 1. Januar 1792 gewesen, fonbern befam auch noch einen Gebietszumachs von 150 Quabratmeilen, jumeift auf Deutschlands Roften; vom einem Erfate ber von ben Frangolen bier erpreften ungeheuern Contributionen mar eben fo menia bie Rebe, wie von ber Ruderstattung ber überall geraubten Runftichate, ber Erophaen napoleonischer Schlachtentage. Die Menge ber ungelöften Fragen, bas funftige Schickfal ber ben Frangmannern abgenommenen ganber follten auf einem in Bien gufammentretenben Rongreffe ibre befinitive Erledigung finben. Seine Eröffnung wurde anfänglich auf ben erften August beftimmt, bann auf ben erften Ottober, und nochmals auf ben erften November 1814 verschoben; ber Grund biefer peinlichen Bertagungen mar ber machfenbe Zwiefpalt ber Machte über Bolen und Sachfen.

Er rührte von bem oben (S. 326) ermahnten ungludfeligen talifder Bertrage zwifden Rugland und Breugen, von ber Ropflofigteit ber, mit ber letteres überhaupt bei bem Abichluffe all' feiner Alliangen im 3. 1813 ju Werte ging, Die es gumeift verfoulbet bat, bag England und ber Anutenftaat mit fo reicher Beute, Germaniens Sohne aber ohne allen Gewinn aus bem großen Rampfe ichieben. Die Diffgunft Albions, welches befanntlich neben bochft werthvollen Rolonien, auch bas bodwichtige Malta, bie nicht viel weniger bebeutenben jonifchen Infeln 79), Belgoland, Oftfriesland, Silbesheim und Lingen bavon trug, - burch welch' lettere Abtretungen Preugen, ju feinem und gang Deutschlands ungebeuerem Schaben, von ber Morbfee ausgeschloffen murbe -, und bie Arglift Ruglands murben bas fragliche tief betlagensmertbe Resultat nimmer erzielt haben, wenn ber Wis Friedrich Bilbelme III. und feiner Rathe ihnen bies nicht fo ungemein erleichtert batte. Denn berfelben Unterlaffungefunde, bie in bem falifcher Traftate fo febr auffällt, begegnen wir auch in ben anderen, von

<sup>79)</sup> Bergl. oben 66. 170. 237 f.

Preußen damals abgeschloffenen Bunbesverträgen; überall bie gleiche Einfalt, bie ungeheuere Opfer und bestimmte Abtretungen seiner Seits mit vagen, sehr beutungsfähigen Zusicherungen sich vergelten ließ!

Seit bem Febr. 1813 im faktifden Befite bes Bergogibums Waricau und feiner Sauptftabt, war es Alexanders I. vornehmfte Sorge, foldes mit ber Monarchie ber Bare fur immer gu verichmelzen, bergeftalt alles polnifche Land unter bem ruffifchen Scepter ju vereinen und Ruflands Granze mehr und mehr bem beutschen Leben zu nabern, alfo bie Realisation eines ber Sauptzwede ber ruffifchen Bolitif feit Beter I. burchzusenen, mas ibm bekanntlich auf bem wiener Rongreffe auch gelungen ift. Denn von biefem ward ber weitaus größte Theil ber weiland preugifchen Beuteftude vom gertrummerten Reiche ber Sarmaten ichlieflich bem Selbftberricher aller Reugen, jum Lobne feiner um ben Welttheil fungft erworbenen Meriten zugebilligt, und bie fur lettern überhaupt, nicht fur Deutschland allein, bierin liegenbe Gefahr burch bas Trugbild einer Bieberberftellung ber polnifden Nationalitat (unter ber ruffifchen Anute!) verfchleiert. In bem Breife, burch welchen Alexander I. die zu fothanem Arrangement erforderliche Buftimmung Friedrich Bilbelme III. ju erfaufen verbeißen batte, enthullt fich am fprechenbften bes Baren fclimme und weitfchauende hinterlift gegen feinen nur ju vertrauensvollen Berbunbeten. Er beftand nämlich in ben, von beiben Monarchen jest occupirten, Staaten bes Ronige Friedrich August von Sach fen; fur Preugen allerdings eine bochft munichenswerthe Erwerbung, aber auch bie schwierigste von allen. Richt nur, weil fich mit Bestimmtheit voraussehen ließ, daß Deftreichs ftete rege Gifersucht ben hobenzollern biefen werthvollften Dachtzumache nimmermebr gonnen werbe, fondern weil es auch nicht minder zweifellos mar, bag Breugen, wenn es mit biefem Raube fich befubelte, bie öffent= liche Meinung nicht nur bes gangen übrigen Germaniens, fondern auch bes Auslandes in foldem Dage gegen fich in Sarnifch bringen muffe, bag es von ber boben Stufe ber Achtung, auf welche es burch ben aufopfernden Batriotismus und bie Rriegethaten feiner Sohne in ber Meinung bes gangen Welttheils eben erft erhoben

worben, noch rafcher herabgefturzt werben murbe, ale es fie erflommen. Und eben bas wollte Raifer Alexander, wie flarlich aus bem Bemüben feiner Ruffen erhellt, bas Dbium bes fachfifchen Raubes lediglich auf Breugen zu malgen 80). Duntte bem Baren boch, trot ber falbungevollen fcheinbaren Bieberfeit und geminnenben Bonbommie, mittelft welcher er ben befdrantten Breugenkonia fort und fort fo vollig umftridte, baf in ihm auch nicht bie leifefte folimme Abnung aufdammerte, faum Etwas unleiblicher, als bas fleine, bislang fo geringschätig bebanbelte Rachbarland burch ben Selbenmuth feiner Rinder als gleichberechtigte Grofmacht neben Rufland zu erbliden! Denn bie mohlwollenden Intentionen bes Autofraten und feiner Rathe theilten Breugen auch fur bie Bufunft bie in ben letten Jahren gespielte Rolle eines ruffifchen Bafallen und Beilaufers gu; berubete boch auf ihr vornehmlich bie Soffnung, bag Ruffland auch funftig feine "fcugende Sand" über Germanien werbe ausstreden, Die Blane realifiren tonnen, mit welchen es jum Glade beffelben ichwanger ging! Und woburch konnte ber ruffischen Bolitik biefe Unterordnung Breugens, biefe Abhangigfeit beffelben von ihrem guten Billen verläffiger verburgt werben, als wenn es Sachfen ber beuchlerischen Freundschaft bes Anutenstaates allein verbantte?

Was beffen schlauer Beherrscher vorhergesehen, ließ in Wien nicht lange auf fich warten — nämlich die entschiedenste Opposition Destreichs gegen die projektirte Entthronung des königlichen Aftes der Wettiner und die Vereinigung seiner Länder mit der preußischen Monarchie. Zur Beschönigung dieses himmelschreienden Gewaltstreiches wurde geltend gemacht, daß man damit gegen König Friedrich August nur das Recht der Eroberung übe, indem dersselbe die wiederholten Ausgorderungen Rußlands und Preußens,

<sup>80)</sup> Wie man aus einer Depesche bes britischen Geschäftsträgers Jackson in Berlin v. 19. Aug. 1814 erfährt. "Die Sprache ber Aussen," heißt es in berselben, "ist nicht ber Art, um biesen Justand ber Unbehaglichkeit zu vermindern. Sie sind die ersten, welche den Sachsen ihr Beisleid bezeugen, lautes Geschrei gegen die Abscheulichkeit des Actes erheben, und das Odium desselben dem hiesigen Lande, (Preußen) zuschieben." Castlereaghs Denkschr. u. Depesch. V. 284.

fich ihnen anzuschließen, nicht beachtet, sonbern bis zum letten Momente im Bunde mit Navoleon verharrt habe. Das war aber eine banbareifliche Luge, Die Wahrheit vielmehr, baf Ronia Briedrich August ichon im Frühling 1813, also zu einer Beit, mo fein Land noch keineswegs von ben Frangofen befreit mar, mo außer bem fernen Deflenburg tein anderer Rheinbundfürft an Abfall vom großen Imperator bachte, burch feinen Unichluß an Deftreich und burch manche geheime Korberung 81) ber Sache ber Allierten gang unzweideutig bie Absicht offenbart batte, Die Berbindung mit Frankreich zu lofen. Was ihn aber bavon zumeift gurudichredte, war 82), bag Rugland und Preugen fich auf feine Barantie, falls bas Rriegsglud fich gegen fie wenben murbe, einlaffen, fich überhaupt Sachfen gegenüber burch feinerlei Bufage fur bie Rolge bie Banbe binben wollten, weil biefes eben bas gur Befriedigung Breugens auserforne Opfer war. Wer fonnte es ba bem foniglichen Wettiner zumuthen, ber fcmeren Rache Rapoleons fur Bunbesgenoffen fich blogzuftellen, bie fo viel forberten, und fo wenig bafur gemabren wollten? Auch ein weit Dachtigerer batte unter folden Berhaltniffen bem beutichen Batriotismus Stillschweigen gebieten muffen. Bubem hatte fich Friedrich August nie mit jener fomablichen Berlaugnung alles Nationalgefühls befubelt, mit ber bamals fo manch' andere Rheinbunbfürften fich fcanbeten. Go hatte g. B. im Sommer 1813, nach ben Siegen ber Frangofen bei Groß-Goriden und Baugen, auf Befehl ihres Raifers und nach ben ibm von bemfelben biftirten Grundibeen 83), ber Regierungerath und Professor Crome in Giegen eine Flugfchrift: "Deutschlande Rrife und Rettung" veröffentlicht, in welcher, gur Dampfung bes patriotifchen Aufschwunges ber Deutschen, barzuthun versucht murbe, burch bie ermahnten Siege Napoleons fei Deutschland gerettet worden, unter Berheifung golbener Berge, wenn feine Sobne noch langer unter bas Joch bes fremben Er-

<sup>81)</sup> After, bie Gefechte und Schlachten bei Leipzig im Oft. 1813, I., 41 f.

<sup>82)</sup> Mie Aster a. a. O. II., 399 f. klärlich bargethan hat.

<sup>85)</sup> Wie man aus Cromes Selbstbiographie S. 346 (Stuttg. 1833) erfährt.

oberere fich willig ichmiegen murben. Fur biefe patriotische That bankten bie Ronige von Baiern und Burtemberg bem gelahrten gießener Berrn in allergnabigften Sanbidreiben!84). 3a! Friebrich I. von Burtemberg batte 85) noch nach feinem öffentlichen Anschluffe an die Allitren mit Napoleon in gebeimer Berbindung gestanden, ibm (Decbr. 1813) gefdrieben, er fei zu jenem gezwungen worben, und febe mit Freuden ber balbigen Rudfehr unter feine gludlichen Fahnen entgegen! 86) Wingingerobe's Rofaten hatten biefen Brief bes Beberrichers von Burtemberg aufgefangen, und ben Berbunbeten überliefert, bie noch bamale auch von Baierns Saltung nicht fonberlich contentirt ju fein große Urfache batten. Wenn nun folch' offenbarer, burch nichts provocirter, Berrath anderer Rheinbundfürften ftraffos ausging, wie ließ es fich ba rechtfertigen, bag gerabe ber arme Bettiner, vielleicht ber Unfculbigfte von allen, mit bem Berlufte feiner fammtlichen ganber bafur bugen follte, bag er, ber Schwache, ber gwingenben Bewalt ber Umftanbe fich gefügt, fo lange er mußte ?

Raum werben wir zweifeln burfen, daß trot bes Schreies ber Entruftung, welcher ob ber kund gewordenen schlimmen Absicht Friedrich Wilhelms III. und Alexanders I. bezuglich Sachfens, über bessen unglucklichen Beberrscher ber Jar zumal sich mit em-

<sup>84)</sup> In bem a. a. D. S. 464 abgebruckten bes Baiernkönigs v. 16. Sept. 1813. heißt es wörtlich: "Die kleine Schrift, die Sie Mix mit Ihrem Schreiben v. 10. dieses übermachten, und worin Sie Ihre patriotische Gesinnungen auf eine so schöne und offene Art darlegten habe ich mit Bergnügen aufgenommen," Das Schreiben des Würtembergers mußte für denselben noch weit compromittirender lauten, da Crome S. 350 es nur erwähnt, aber nicht mittheit.

<sup>85)</sup> Caftlereagh, Dentidriften und Depeid. IV., S. 89. Bolgogen, Memoiren S. 240.

<sup>86)</sup> Da ist freilich auch nur zu glaublich, was Eilers, meine Wanderung burchs Leben I., 262 (Leipz. 1856) von biefem beutschen Landesvater erzählt. Derselbe habe nämlich, als man aus dem überfüllten östreichischen Lazareth in Billingen 2 bis 300 Kranke nach der würtembergischen Stadt Rottweil geschafft, den Ortsgeistlichen "unter Androhung sofortiger Gefangensetzung auf den Hohenasperg verboten, den Kranken geistlichen Troft zu spenden, und den Aerzten, ärzliche Hülfe zu leisten"!

CALIFORNIE porenber Brutalitat auferte 87), im nichtpreugifden Dentichland überall ertonte, daß trop bem Wiberftreben Deftreichs jene es burchgefest haben murben, bag gang Sachfen bes preugischen Mars Beute geworben, wenn Friedrich August nicht in ber bochften Noth einen unverhofften Belfer an England gefunden batte. mag um fo mehr geboten erscheinen, bie Erinnerung an biefe Thatfache zu erneuern, ba es nach bem Gebahren ber fachfischen Machthaber in ben letten Jahren eben nur ju fehr banach ausfebt, ale ob man es in Dresben bereits vollig vergeffen babe. wie vielen Dank ber konigliche 3meig ber Wettiner Großbritannien fouldet. Lord Cafflereagh, beffen Bertreter auf bem wiener Rongreffe, batte fich noch furz bor Eröffnung beffelben über Sachfen gang im ruffifchepreußischen Sinne ausgesprochen 88), fic bamit einverftanben erklart, bag baffelbe ungetheilt Breugens Beute und an Friedrich August allein ein Erempel ftatuirt, Die Maffe ber anderen Schuldigen (b. h. Rheinbundfurften) aber pardonnirt Begen biefe turiofe Logit erhob fich aber in gang werben mbae. England die offentliche Meinung mit folder Entschiedenheit, fand fle einen fo energischen Ausbrud in ber Preffe wie im Parlamente, bag ber Bring-Regent, ber nachmalige Ronig Georg IV., rathsam erachtete, ben ebeln Lord in einer fulminanten Devefche 89) aufzuforbern, "nicht im fanseulottifch-monarchifchen Ginn zu verfahren. fonbern bas Princip von Erhaltung ber Dynaftien aufrecht gu halten und teinen Ibeen Gingang ju geben, Die, wie Die feitherigen.

revolutionarer Tendeng maren" 90). Die badurch bewerfftelligte

<sup>87)</sup> Als Tallehrand ihm (Oft. 1814) zu Gemüthe führte, baß Frieberich August zur verlangten Berzichtleistung auf seine Staaten sich schwerlich verstehen durfte, entgegnete der Russier: "en ce cas le roi perira en Russie. Co ne sera pas le premier roi qui y sera mort prissonier! Stanislas-Auguste a eu le même sort!" Bignon XIV., 217.

<sup>88)</sup> In ber an Barbenberg am 11. Oft. 1814 gerichteten Rote bei Rluber, Acten b. wien. Kongr. Bb. VII., S. 7 f.

<sup>89)</sup> Es ift bas wol bie Weisung, bie Rluber, Ueberficht I., 28 an-

<sup>90)</sup> Wörtlich aus bem Kongreftagebuche bes ruffifchen Oberften, und spatern Generallieutenants, Rarl von Noftig: Leben und Briefwechsel S.

ganglide Umftimmung Caftlereaghs ermuthigte auch ben, tros ber vom facifiden Monarden ibm 91) übermittelten febr bebeutenben Baarfumme, fcon ziemlich lau geworbenen Metternich, bes auserfebenen Opfere mit ungleich größerm Nachbrude wie vorbem fic anzunehmen; es tam zwifden ihm und bem Baren, bem fattifden Beberricher bes wiener Rongreffes 92), ju fo beftigen Discuffionen, "baß man Bant und Streit im Borgimmer gebort." 93) Da auch Talleprand, bes wieberum toniglichen Frankreichs Bertreter, mit Begierbe bie Gelegenheit ergriff, Galliens tief gefuntene Geltung im Ausland und bamit bie Bovularitat ber Bourbons im Innern einigermaßen zu beben, und mit noch größerer bie bie brei Millionen France zu verbienen, mit welchen Friedrich August in feine Freundschaft fich eingetauft, beshalb gang entichieben Bartei für lettern ergriff, fo ermuchs beffen Sache alsbalb jum Sauptzanfapfel bes Rongreffes, ber lettern auseinanberzusprengen brobete. vornehmlich, weil ber Bar auch ben Heinften Theil bes, einft preußischen, Bergogthums Barfcau nicht miffen wollte.

Merkwardig genug mußte Raiser Alexander, mußte ber Kongreß bei ber Gelegenheit aus bem unreinften Munde die reinfte Bahrheit hören. In einer von Tallehrand (2. Novbr. 1814) eingereichten Denkschrift 94) wurde es ganz unumwunden ausgesprochen, daß man bei dem Verfahren gegen Sachsen sich offenbar zu den Grundsähen bekenne, es sei für den Stärkern Alles rechtsmäßig und erlaubt, daß ein König von denen gerichtet werde, die

<sup>138 (</sup>Dresb. u. Epz. 1848), welches noch manch' andere schätbare Rotiz über bie bamaligen wiener Berhanblungen und Borfälle, ber man anderwärts nicht begegnet, enthält.

<sup>91)</sup> Berg, Steins Leben IV., 119.

<sup>92) —</sup> le roi du congrès wird er barum auch sehr treffend von Capes sigue (les cent jours I., 67) genannt.

<sup>98)</sup> Borte Rofitigens a. a. D., ber noch berichtet, "ber Raifer hat nachher ben Minifter Stein als einen Rampffertigen in bie Unterhanblung gieben wollen, boch Metternich fich geweigert, mit bemselben in neueren Begiehungen zu traktiren."

<sup>94)</sup> Abgebruckt in Rlubers Acten, Bb. J, Deft 2, S. 11 f. Bergl. Gervinus I., 253.

ibn berauben wollten; bag bie aus ben Gefetbuchern aller aufgeffarten Rationen verbannte Bermogens-Confiscation im offentlichen Rechte Europas eingeführt und ben Bolfern fein, von ben perfonlichen Berbaltniffen ibrer Rurften unabbangiges Recht gugeftanben, fle vielmehr wie bas Bieb einer Meierei betrachtet und behandelt werden follten. Diefe Lehren batten bem Belttheile aber fo viel Elend, Blut und Thranen gefoftet, bag er bamit bie Befugnig nur ju theuer ertauft babe, fie ju verabicheuen. Ferner bemertte Tallehrand febr treffend, bag bie jum Beile Deutschlands fo nothige Sarmonie zwischen Deftreich und Breufen burch nichts in boberem Grabe verhindert werden murbe, als wenn legteres mit bem Raube gang Sachsens fich beflectte 95), und unter ben mancherlei fpigen Fragen, Die jener Fuchs an ben Rongreg richtete, gab biefem zweifelsohne am meiften zu benten, bie: mas man wol bagu fagen murbe, wenn Rufland bereinft, wie nicht nur möglich, fondern febr mahricheinlich, auf die Beibulfe, die es jest bem Ronige von Breufen gur Erwerbung Sachfens leibe, ben Anspruch grunden murbe, von demfelben in ber Ausführung feiner Blane gegen bie Türkei unterftust zu werben?

Als nun Friedrich Wilhelm III., trop Allem dem, im Bertrauen auf Rußland, den berben Trumpf der mundlichen Desclaration (30. Dec.): er werde jeden weitern Widerstand gegen Sachsens Einverleibung in den preußischen Staat als Kriegserflärung betrachten 96), ausspielte, und in einer Tags darauf eingereichten russtschen Note ganz Sachsens Aufgehen in Preußen als eine der Grundlagen der Neugestaltung Europens sestgehalten wurde 97), erfolgte (3. Jan. 1815) der Abschluß einer Tripel-Allianz, (die trop des Geheimnisses, in welches man sie hüllte,

<sup>\*\*\*</sup> struction de l'Autriche et de la Prusse est nécessaire au repos et à la sûreté de l'Allemagne; mais la disposition qu'on prétend faire de la Saxe, serait la chose du monde la plus propre à rallumer une rivalité qui a duré jusqu'aux désastres de la Prusse, et que ces désastres ont suspendue, mais n'ont pas peut-être éteinte. R'hôber a. a. D. S. 15.

<sup>96)</sup> Bolbernborff, Kriegsgesch. v. Baiern unt. K. Maz. Joseph I., Bb. IV, Buch IX, S. 331 (Münch. 1826. 4 Bbe.)

<sup>97)</sup> Rluber, Acten Bb. VII., 66. 70. 75.

boch gleich anfänglich ziemlich burchsichtig war), zwischen Destreich, England und Frankreich, um bas nothigenfalls selbst burch Waffengewalt zu verhüten. Mithin ftand nach kaum beendetem begeistertem Kampfe für Freiheit und Baterland ein neuer Krieg in Aussicht. Und was für ein Krieg! Ein abermaliger Bruberkrieg ber Sohne Germaniens, lediglich entzündet durch Ruflands Arglist und Breußens Einfalt! Denn Baiern, hannover und die Niederlande schlossen sich (21. Jan. 98) 1815) dem genannten Dreibunde an, dem ohne Zweifel auch das ganze übrige nichtpreußische Deutschland beigetreten sein wurde, wenn es zum Kampfe gekommen ware.

Und in ben nächften Wochen ließ es fich bagu allerbings erft genug an. Während Raifer Frang ertlarte: "Der Ronig von Sachfen muß fein Land wieber haben , fonft fdiege ich, und auf bie Bolfer von Deutschland fann ich gablen 99)", bemgemäß ju einem Ginfalle in Schleffen in Bobmen ein Beer und ein zweites bei Tetichen gusammengog, um Bien gegen bie Moskowiter in beden, 60,000 Baiern gum Mariche nach Sachfen fich machten, Die britifch-hannover'ichen Truppen Stellungen einnahmen um bie in ben Rheingegenben und Weftphalen ftebenben preufifden von ihrem Mutterlande abzufchneiben, festen bie Ruffen gegen Böhmen und Galizien, Preußen und Frangofen endlich fich gegen bie Elbe und ben Rhein in Bewegung. "Jebe Bartei triumphirte im Boraus laut und bie Ruffen, noch Gafte bes Raifers in ber Sofburg, liegen fich öffentlich verlauten: In wenigen Boches murben fie ale Eroberer berfelben über bie Art ihres Empfanges felbft gebieten"! 100).

Die bem Zaren, trot allem Uebermuthe, sich unwillführlich aufbrängende Erwägung, daß ber Ausgang bes brohenden Kampfes möglicherweise benn boch ein anderer sein könne, und ein in Friedrich Wilhelm III. 101) doch noch vorhandener Reft von

<sup>98)</sup> Bolbernborff a. a. O. S. 332, ber noch ermahnt, baß bie Ratificationsurkunben am 4. Febr. ausgewechselt wurden.

<sup>99)</sup> Berg, Steins Leben IV., 264.

<sup>100) (</sup>Graf v. Schlit, genannt v. Gorg), Memoiren eines beutic. Staatsmannes a. b. 3. 1788-1816 S. 298 (Leiph. 1833).

<sup>101)</sup> Rach Rostig ware bie preußische Occupation Sachsens von biesem

Rechtes und Schamgefühl bestimmten Beibe inbessen noch zu rechtzeitigem Einlenken, als ste ben Ernst ber Gegner gewahrten. Der russische Selbstherrscher verstand sich bazu, ein beträchtliches Stud bes herzogthums Warschau, bas jetige Großberzogthum Posen, 540 Quadratmeisen mit 800,000 Seelen, an Preußen abzutreten, wogegen bieses (8. Febr. 1815) in bas Fortbestehen bes Königreichs Sachsen einwilligte. In welchem Umfange? ward erst nach längeren Verhandlungen (18. Mai) bahin endgültig vereinbart, baß Friedrich August 271 Quadratmeilen mit 1,182,000 Einwohner behalten, 360 Quadratmeilen mit 855,000 Menschen aber ben Hohenzollern für alle Zeiten überlassen sollte.

Wie zwischen Napoleons unerwarteter Landung bei Cannes (1. Merz 1815) und dieser preußischen Genügsamkeit ein unverkennbarer Causal-Nerus Statt fand, so auch zwischen dieser leidigen sächsischen Angelegenheit und der schmählichen Bernachläffigung der deutschen Interessen im zweiten pariser Frieden, der nach des großen Imperators abermaliger Bewältigung den Franzosen von den Allierten (20. Nov. 1815) octropirt wurde. Der Stachel, welchen die, ihm abgedrungene, Berzichtleistung auf einen Theil des Gerzogthums Warschau gegen Destreich,

urfprünglich migbilligt worben, eigentlich feiner Rathe und jumal Barbenbergs Bert gewefen. Er ergablt namlich : Leben und Briefwechfel S. 165 (Enbe Sanuar 1815): Gine lange verhaltene Ungufriebenheit ift uber ben Begenftanb ber preußischen Befegung von Sachfen endlich ausgebrochen : "3d hab's immer", hat ber Ronig in feinen gebrochenen Rebensarten berausgeworfen, "hab's immer gefagt, bag es ein voreiliger Schritt fei - haben aber Alle fluger fein wollen - nun ift bie Broftitution fertig, wenn man wieber abziehen muß. Geschieht gar nichts Rluges mehr, foll aber Alles fo aussehen". Barbenberg hat gar nicht tonnen ju Worte tommen. - Und ein Bericht bes britifchen Beichaftstragers Jacion in Berlin v. 19. Aug. 1814 in Caftlereaghs Dentichr. und Depeich. V., 285 icheint allerbings geeignet bas ju beftatigen. Es wird in bemfelben verfichert, bag bie Befignahme . Sachfens "ben perfonlichen Gefühlen bes Ronigs fo febr wiberfrebt, bag Se. Maf. in einer vorige Boche abgebaltenen Staaterathefitung, in welcher ber Rangler Barbenberg, unterftugt vom Fürften Blücher und Grafen Tauengien, fie ale eine fehr bringenb nothwenbige bervorhob, nicht vermocht werben tonnte, gu ihrer unmittelbaren Ausführung feine Ginwilligung gu ertheilen und die Sigung mit unverhohlnem Diffallen aufhob".

wie gegen Deutschland überhaupt in bie Bruft Raifer Mexanders I. gefenkt, erleichterte es Ludwig XVIII. eben nicht unbedeutend, von ber frangofischen Monarchie bie ibr in jenen Tagen brobenbe empfindliche Gebieteschmalerung abzuwenben. Es murbe namlich bamale febr ernftlich projektirt, bie von ber offentlichen Deinung Deutschlands icon jur Beit bes erften parifer Friebens entichieben und einmuthig geforberte 102) Wiebervereinigung bes Elfaffes und Lothringens mit jenem ju ermirten. Und in ber That befaß Niemand gegrundetere Anfpruche an eine folde Genugtbunna als Bermanien, beffen beibe Grogmachte ja fo ungeheuere Opfer gebracht. fo augenfällig am meiften bagu beigetragen hatten, ben Welttheil vom Joche Napoleons zu befreien. Die ungemeine Erbitterung, welche ber erfte parifer Friebe in allen Theilen bes beutschen Bolfes beshalb bervorgerufen 103), mar namentlich bei ben leitenden Berfonlichkeiten Breugens nicht verloren gegangen : fie ftrebten um fo ernftlicher, bag bei jenem Berfaumte bei bem bevorftebenben Abichluffe bes zweiten Friedens in ber Seineftabt nachzuholen, ba fich bier bie willtommenfte Belegenheit gur anberweitigen Befriedigung Breugens und somit auch bagu bot, bie fo gehässige Berftudelung Sachfens noch rudgangig ju machen. war Rrantreich weniger im Stande 104), obne frembe Gulfe ber fcmerglichen Befchneibung fich entziehen zu konnen. Ludwig XVIII. errieth aber unschwer, daß er die wirtsamfte und bereitwilligfte bei bem Selbstherricher aller Reugen finden werbe. Nicht nur, weil ein bermagen gefraftigtes Deutschland überhaupt eben fo wenig in ben Rram ber ruffifchen Politit pafte, wie ein fcmaches Frankreich, fonbern weil auch bie Belegenheit, fur bie ibm fo

<sup>102)</sup> Raumer, histor. Taschenbuch, 1846, S. 635 f.

<sup>103)</sup> Raumer a. a. D. S. 643 f.

<sup>104)</sup> Rach ber Franzosen eigenem Bekenntnisse. So äußert z. B. Karbinal Bauset in seiner Lobrebe auf ben gleich zu erwähnenben Herzog von Richelieu: Le sort des armes venait de mettre la France à la merci de sept à huit cent mille hommes: c'était l'Europe entière qui venait, les armes à la main, non pas discuter des calculs et des chissres, mais commander impérieusement toutes les interprétations qu'il lui plairait de donner aux articles du traité de 1814. Biographie nouvelle des Contemporains XVII., 449,

verhaßte Tripel-Allianz vom 3. Januar in ber wohlfeilften, und Rufland zugleich ersprießlichsten, Weise von ber Welt Rache zu üben, voraussichtlich bem Zaren ganz erwünscht kommen mußte.

Frankreich befand sich damals indessen in einer zu brangvollen Lage, um ben erbetenen Liebesbienst ihm so ohne Weiteres
zu gewähren. Darum machte ber russische Kaiser Bebingungen,
beren erste die Entsernung Tallehrands, des thätigsten Miturhebers
bes genannten Dreibundes, von den Geschäften war. Die zweite
bestand in der Bildung eines gut russisch gesinnten Ministeriums
mit dem Gerzoge von Richelieu an der Spipe, der viele Jahre
im Dienste Alexanders I. gestanden, als Gründer und Gouverneur
Obessas sich die ausgezeichnetsten Berdienste um Russland erworben
hatte. Ludwig XVIII. fügte sich dem nicht nur willig, sondern
versprach auch des Zaren Plane bezüglich Polens und den
Drients zu unterstügen, überhaupt seine Politik ganz nach den

Allsogleich verwandelte sich Alerander I. in den eifrigsten Beschützer Frankreichs, hinsichtlich bessen Capodistria, damals einer seiner vertrautesten Rathe, Stein (Sept. 1815) ganz unumwunden erklärte, der Jar habe ein Interesse daran, Frankreich stark zu lassen, damit nicht andere Mächte all' ihre Kräfte frei hätten gegen Rußland 186). Um seiner entschiedenen Erklärung gegen die Lostrennung des Elsasses und Lothringens von der französischen Monarchie, wie überhaupt gegen jede nennenswerthe Schmälerung ihres Umfanges, mehr Nachdruck zu geben, versammelte der Selbstherrscher aller Reußen 150,000 107) seiner Krieger in den Ebenen der Champagne bei Vertus (10. Sept. 1815) zu einer großen herausfordernden Geerschau Angesichts der verbündeten Monarchen. Die bei dem Anlasse von Kaiser Alerander gesprochenen stolzen Worte: "Ich sehe, daß meine Armee die erste

<sup>107)</sup> Rach Danilewsty, Erinnerungen aus b. 33. 1814 u. 1815. S. 212. (Deutsch v. Golbhammer, Dorpat 1838); Bismarts Angabe (250,000 Mann) ift offenbar ein Schreib- ober Druckfehler.



<sup>105)</sup> Bismart, Aufzeichnungen S. 558. Berg, Steins Leben IV., 581.

<sup>106)</sup> Berg, IV., 559. 573.

in der Welt ift; ihr ift nichts unmöglich, und felbst dem außern Ansehen nach können sich keine Truppen mit denselben messen \* 108), waren freilich eine achtrussische Prahlerei, die aber, wie so oft, ihres Eindruckes auf den deutschen Michael nicht versehlte; Preußen und Oestreich wagten keinen fernern Widerstand gegen den peremtorisch ausgesprochenen Willen ihres nordischen Bundgenossen, oder vielmehr Protektors. Freilich verdankte dieser, wir dürsen das nicht verschweigen, den vollständigen Triumph, welchen er in der hier in Rede stehenden Frage über Deutschland errang, gutentheils auch der eben so egoistischen wie kurzsichtigen Unterstützung Englands und der Erbarmlichkeit der deutschen Potentaten, deren Keiner dem Andern die von Frankreich abzureißenden Provinzen gönnte!

Unbegreistich bleibt nur, wie Deftreich und Preußen nach solchen Erfahrungen von ben wohlwollenden Intentionen Ruß-lands gegen sie, wie gegen Deutschland überhaupt, sich vom Baren dazu beschwagen lassen konnten, mit ihm zur Stiftung ber heiligen Allianz (26. Sept. 1815) zusammenzutreten. Sie war ein Meisterstreich der russtichen Politik, aber auch das kläg-lichke Armuthszeugniß, welches Kaiser Franz und Friedrich Will-helm III, ihrem politischen Berstande ausstellen konnten. Daß in beiden Monarchen keine Ahnung davon aufdämmerte, wie das calmirende religibse, oder vielmehr mystische Gewand, in welches der schlaue Grieche Alexander dies Kind seines maßlosen Ehrzgeizes 110) hüllte, eitel Trug und Blendwerk, daß der eigentliche

<sup>108)</sup> Danilewsty a. a. D. S. 215.

<sup>109)</sup> Gervinus I., 242.

<sup>110) &</sup>quot;Selbst ein Laharpe (Alexanders I. Erzieher; vergl. oben S. 198) gab zu," bemerkt sehr treffend Gervinus II., 728, "es fei bei biesem frommen Acte die berechnende Alugheit im Spiele gewesen (die er eingestehend nur Mäßigung nannte), daß der Kaiser durch ihn, indem er seine ganze Kriegsgewalt gleichsam in die Fesseln zu legen schien, die Welt über den unermeßlichen Einstug und die Macht habe beruhigen wollen, die er durch die Zeitverhältnisse überkommen hatte. Diese Ansichten von der Bedeutung des hell. Allianzvertrages sind bloße Unterstellungen fremder Ausleger. Dringt man aber von ihnen auf die Thatsachen in den ersten Jahren der Restauration

3wed jenes, fur Deutschland jumal fo' überaus verbangnigvoll geworbenen, Bunbes tein anberer als Befeftigung, Bollenbung ber ruffifden Suprematie in Europa, auf ber Grundlage bes Stabilitätsprincips, Die Doppelabsicht mar, einmal ben gerftreuten ruffifchen Ginfluß an ben einzelnen Gofen in einer allgemeinen Allianzpolitit jusammen ju faffen, und bann bei ber Ausführung feiner Anschläge gegen bie Türkei ber Meutralität, wenn nicht aar ber Mitmirkung Deftreiche und Breufens uch au versichern, tonnte unglaublich ericheinen, wenn es nicht leiber! nur zu mahr mare. Die vornehmlich gegen bas Reich ber Demanli gerichtete, und , merkwurdig genug , vom Pabifchab auch fogleich errathene 111), Tendeng biefes fürfiliden Trivelvereines mar gang unverfennbar in ber Beftimmung beffelben ausgesprochen, bag bie in bemfelben begriffenen Potentaten in jedem Falle und bei jeder Belegenheit fich gegenseitige Gulfe leiften follten. Und welcher Rall mar leichter berbeiguführen, als ber ja icon fruber ba gewefene 112), bag bas banbelfichtige, raubgierige Lamm : Turfei, ben friedliebenden und unschuldigen Bolf: Rugland zwang, wieberum ju feiner Selbftvertheibigung jum Schwerte ju greifen? Auch ift ungeachtet ber biden Umbullung falbungevoller Chriftlichfeit und überwallender Menschenliebe, in welcher ber eigentliche Grunder jener beil. Bruderichaft folde ber Belt prafentirte, die mabre Tenbeng berfelben, die Absicht, nicht einen anfpruchelofen Rreis perfonlicher Innigkeit und guter Borfate inne ju balten, fonbern ein bestimmtes politifches Spftem jur Beltung zu bringen, wie vom Großherrn, fo auch gleich Anfange von zwei Machten errathen worben, Die in bem Rufe fteben, bag fie in folden Dingen nicht fo leicht ju betrügen find, wie beutiche Legitimitatepinfel - vom Babfte und von Groffbritannien. Eros bem er bie Ruderwerbung feiner weltlichen Monarchie bem

selber vor, so werden biese Unterstellungen durch alles Einzelne in ber Thätigkeit, in den hauptsächlichsten Richtungen und Unternehmungen des Kaisers gerechtfertigt."

<sup>111)</sup> Gervinus II., 730.

<sup>112)</sup> Bergl. oben S. 80 f.

in Rebe ftebenben beil. Tripelverein ju banten batte, und tros ber Drobungen bes rufficen Gefanbten Stalineti, lebnte ber alte ehrmurbige Bius VII. nicht nur felbft ben ibm angesonnenen Beitritt ju letterm mit ber Erflarung ab: es beburfe neben ber driftlichen Rirde feines anbern beil. Bunbes, fonbern er bemubete fic auch, ben Butritt ber italienischen Staaten ju verbinbern. Und eben fo wenig wollte Englands Bring-Regent bavon etwas wiffen, weil, wie er fagte, bie Gigentbumlichkeit ber englischen Berfaffung bas nicht gestatte. Der eigentliche Grund mar aber. baf Britanniens Staatsleute icon langft mit fleigenbem Berbruf bas Streben bes Baren mahrgenommen, überall, felbft in ben Nieberlanden, Spanien und Subitalien, wo Albion boch burch bie treuefte, ausbauernofte Unterftugung ben legitimften Anspruch auf vorherrichenbe Geltung erworben, ben britifden Ginflug burch ben rufflichen zu verbrangen, biefen zum allein bominirenben zu erbeben. Batte bas boch icon im Berbfte 1814 bem englifchen Minifter bes Auswärtigen Die unmutbiaften Aeuferungen über Die Rothwendigkeit entlodt, "ben Credit bes Ralmudenfürften " nicht weiter ju unterftugen, ber ibm geftatte Guropa uber ben Saufen au merfen! 113)

Aber nicht genug, daß die Deutschen bem verbundeten beil. Rußland es hauptsächlich beizumeffen hatten, daß sie, die doch am meisten zur Zertrummerung des napoleonischen Weltreiches beigetragen, bei dem Sturze desselben völlig leer, ohne allen außern Gewinn ausgingen, während der Anutenstaat und England, wie oben berührt, mit reicher Beute, und selbst das bestegte Frankreich ohne Verlust aus dem Rampse schieden, Germaniens Rinder hatten es auch vornehmlich der russtschen Arglist zu danken, daß die Neugestaltung ihrer inneren Verhältnisse so schmache und jammervoll verkrüppelt wurde. Es ist ganz irrig und unbillig, dies nie genug zu beklagende Resultat der ungeheuersten, der edelherzigsten Ausspherung, die je ein Volk bewiesen, dem wiener Rongresse aufzubürden. Hat der doch an seinen übrigen Sünden, wie zumal an dem argen Länder- und Menschenschafter, womit er sich, gleich den

<sup>118)</sup> Gervinus II., 725 f. Dropfen, Freiheistriege II., 715.

luneviller Seelenverfaufern, besubelte 114) fcwer genug zu tragen! Benes ift vielmehr bie giftige Frucht ber Tude Ruglands und ber Einfalt Breugens gemefen. Die flagliche Rurgfichtigfeit, Bornirtbeit und Schwäche, welche Barbenberg, 115) gleich fo mand' anderen preufifden Diplomaten in jenen Tagen vielfach und, wie im Borbergebenben berührt worben, am verbangnigvollften beim Abschluffe bes unfeligen falifder Bertrages mit bem Baren bethatigte, batten es ibn vor Unterzeichnung beffelben auch verfaumen laffen, Die Reubilbung ber beutiden Berbaltniffe unabbangig vom Knutenftaate, wie überhaupt vom Auslande gu Doch burfen wir nicht verschweigen, bag Barbenberg, machen. bamale ber eigentliche Fubrer bes preugischen Staaterubere, gwar ber haupt- aber nicht ber Alleinschuldige mar - Stein theilte bie Schuld mit ihm. Deshalb nämlich, weil er von Alexanders I. hinterliftiger Schlauheit in ber oben (S. 321 f.) geschilberten Weise fich bagu ge- ober vielmehr migbrauchen ließ, Breugens Lenter in eine Lage zu verfegen, in welcher es febr fcwer mar, biefes Staates wie Deutschlands Intereffen überhaupt gebuhrenb ju mahren; wir erinnern uns, burch welche Drobung er Friedrich Bilbelm III. jum ruffifden Bunbniffe formlich prefte.

Es ift betrübend, abernur ju mahr, Stein hat burch fein Be-

<sup>115)</sup> Wie von Arnbt, Erinnerungen aus bem auß. Leben S. 232 Friccius I., 40 f. und Gervinus I., 221 f. Klärlich bargethan worben.



<sup>114)</sup> Sehr wahr und treffend äußert hierüber Karl von Rostig in seinem Kongrestagebuche z. 16. Jan. 1815: Leben und Briefwechsel S. 151: "Rurz, die großen Resultate des großherzigen Kongresses werden nichts Anderes sein, als eine Seelenverkäuserei wie die der regensburger und augsburger Bersammlung, wo durch die Mediatisirung nach dem Iuneviller Frieden die Fegen rechts und links durcheinander vertheilt wurden. Alles, was geschieht, ist um nichts besser, als was Rapoleon auch gethan, well man sich immer in demselben Disemma von Eigennug, Engeherzigkeit und Beschränktheit herum dreht. Schlechte, mittelmäßige Minister, die eine demoralisirte Politik handhaben und ohne Rücksicht auf die Personelichkeit der Bölter nach eigener schlechter Personlichkeit handeln. Zu allen diesen lebeln kommt noch eine faule Scheu vor der Arbeit, und was nur unbestimmt zu lassen, das bleibt es, uneingedenk der Folgen. "Cola reste une question vide" ist der Kunstausdruck für solche Fälle."

babren in ben 33. 1813-1815, baburd, bag er bamate, fon angebeutet, ale viel beffern Ruffen, benn Deutschen, einen ber hauptbegrunder bes überwiegenden ruffifden Ginfluffes in Germanien fich bemabrte, Die Berbienfte, Die er fruber um Breugen, um Deutschland fich erworben febr erheblich verbunkelt und verfummert. Bunadit burch fein Befdopf, - benn bas war fie -, 116) bie oben ermabnte Central-Rommiffion, bie fo viele beutiche ganber nicht allein im Auftrage Deftreichs und Breugens, fondern auch Ruglands. Grofbritanniens und Schwebens verwaltete, mitbin auch von biefen Dachten abbangig machte, mas boch nicht minber leicht wie in ben betreffenben Allianzvertragen, fo auch bei ber Organisation ber genannnten Beborbe zu verbuten gemefen mare. "Mit einem Bort, bier ftand gefdrieben, bas tanftige Schidfal Deutschlands wird fich nicht felbftftanbig von Innent heraus, ber eigenen Gefchichte und bem eigenen Recht gemäß entwideln, fonbern nach bem vertragemäßigen Abtommen, was mit machtigen Staaten barüber getroffen wird und mas Diefe gugefteben wollen. Der Freiberr von Stein bat, inbem er an die Spipe einer folden Rommiffion trat, wie die Centralgewalt mar, fdwerlich an bas Befdimpfenbe gebacht, mas fur eine Ration, wie bie beutsche ift, barin lag. Wenn er fich aber baruber plar geworben, bag er zugleich eine ruffifch-englisch-fowebifche Statthaltericaft über Deutschland führte, fo bat er feinem fonft moblverbienten Rubme einen ichweren Stoß gegeben. Freilich tann man fagen: was tonnte ber Ginzelne thun? Bie aber muß ein Urtheil über Deftreich und Breugen lauten, indem fie fo etwas genehmigten ? 117)"

<sup>116)</sup> Wie scharfsichtige Zeitgenoffen gleich Anfangs erkannten. Bergl. Caftleregabs Denkicht. u. Deveich. III., 229.

<sup>117)</sup> Treffende Worte Schaumanns, Gesch. d. Bildung des deutschen Bundes auf dem wiener Kongresse in Raumers histor. Taschenbuch, 1850, S. 171, der noch S. 277 folgende (Barnhagens Denkwurd. entnommene) pikante Anekdote erzählt: "Im Frühsahr 1814 fragte der Graf Schlabrensdorf zu Paris Stein nach seinen Dienstverhältnissen, worauf der Letztere schroff erwiderte: Ich habe nur Aufträge, diene Keinem! Schlabrendorf des merkte achselzuckend: Auf die Art freilich Keinem, weil Allen! Das war der Nagel auf den Kopf getroffen."

Diefe von bem politifchen Unverftanbe ber Baurter eines Landes, welches feine Befreiung vom Jode ber Frangofen feineswegs frember Gulfe, fonbern lediglich ber beifpiellofen Aufopferung, bem Belbenmutbe feiner eigenen Gobne verbantte, ben Fremben eingeräumte Befugniß, bei ber Reubilbung ber inneren Berbaltniffe mitzureben, und zwar in entscheibenber Weife mitzureben, ift nun von feiner anbern auswärtigen Dacht in foldem Umfange ju Germaniens Unglud ausgebeutet worben, als von bem Knutenftaate. Bon bem Berlangen getrieben, bas Land, bem er es boch jumeift verbankte, bag er zum Principat in Europa emporgefliegen, in moglichfter Bertluftung, Bielberrlichfeit und baraus fliefender Schwäche, und somit auch in Bukunft ben rufficen Einwirkungen recht zuganglich zu erhalten, ließ es Raifer Alexander I. feine vornehmfte Sorge fein, Deutschland eine Berfaffung ju verschaffen, bie biefe Elemente bes Bebeibens in reichftem Mage in fich trage. Und auch in ber Sinfict bat ibm Miemand ersprieflichere Dienfte geleiftet, bat Niemand bem beutschen Baterlande mehr geschabet, als Stein, ber, irre geleitet von' feinem blinden Frangofenhaffe, in ber Befeftigung und Debrung bes ruffifchen Ginfluffes in Germanien bas tuchtigfte Bollwerk gegen ben frangofischen gewahrte, und bamit wieber in bie alte beutsche Weisheit verfiel, bie ben Teufel burch Beelzebub auszutreiben, burch biefen jenen abzuwehren fucht. "Es tam gur bentichen Somad aber fo", außerte hierüber ein icharffictiger Giftorifer 118), "baß Stein bie erft abgewehrte Ginmifdung Ruflands balb gegen bie Unbeutscheit beutscher Furften und Minifter felber, gebeim und offen, und immer aufe neue anrufen ju muffen glaubte, und leiber auch anrief, mas ju bem Einen Schaben einen zweiten bingufugte. Es war icon leibig genug, daß Rufland als ber (angebliche) Erretter Deutschlands aufgetreten mar, und bieg Ber-Dienst fo gut anezubeuten wußte, und bag ihm fcon in jenem Aufrufe von Ralifch bie Rolle bes Befchupers ber beutschen Berfaffung beigelegt mar. Statt ber Befreiung bes beutiden Boltes murbe fo, wie Bothe (im Befprache mit Luben) vorausfab.

<sup>118)</sup> Bervinus, Befch. b. XIX. Jahrhots. I., 266.

nur ber Laufd Gines Jodes mit einem anbern erreicht, und wie in ben Rriegszeiten bie ",fconen Frauen Rog und Mann umarmten"", bie von Often famen, fo jauchzten bei ben Friedensfeften in Wien, wenn ber ruffiche Raifer vom Balcon berab auf Deutschlande Bobl trant, Die Blatter : ",folch eine Scene habe bie beutsche Geschichte noch nicht aufzuweisen, eine gleiche werbe vielleicht nie wieber eintreten!"" Bei biefer Reigung jur Unterordnung in einem gertheilten und politisch gang unmundigen Bolte mar es boppelt ichablich, bag Stein ben ruffifchen Einfluß, ber burch bie bundgenöffischen Beziehungen mit Breugen und bie verwandtichaftlichen Beziehungen mit Weimar und Olbenburg, mit Baben und Burtemberg icon verzweigt genug mar, noch ausbrudlich nicht nur in die inneren Berfaffungs- und Erbangelegenheiten biefer einzelnen Staaten, fonbern auch in bas allgemeine beutsche Berfaffungemefen hereinzog, bas nach Steins eigenem Willen bavon follte frei gehalten werben".

Die traurigen Folgen bes fanatischen Franzosenhasses bes Lettern und der Bornirtheit so manch' anderer Staatmanner sind übrigens damals schon nicht von dem großen deutschen Dichterfürsten allein vorausgesehen worden; die einstußreichten Organe der öffentlichen Meinung sprachen es bereits in jenen Tagen unumwunden aus, daß Germanien, wie vor der Einwirkung zeder fremden Macht, so namentlich vor der Rußlands bewahrt werden müßte. Zumal der rheinische Merkur, das bedeutendste und von Napoleon 119) selbst gefürchtete Blatt aus der Zeit des sogenannten Befreiungskriege, warnte besonders eifrig vor dieser Gesahr. "Die milde Persönlichkeit Alexanders", dußerte er unter andern, kann Deutschland keine Gewähr gegen die gewaltig anwachsende Macht Rußlands geben. Wehe uns! wenn dort einst ein anderer Beter zur Durchbildung kommt und unsere Enkel wieder einmal in der Philisterei überrascht. Die Macht Rußlands

<sup>119)</sup> Soll biefer boch im J. 1815, um Görres, ben Herausgeber bes Merkurs, zu vermögen, ferner nicht gegen ihn zu schreiben, bemselben 200,000 Francs zugebacht haben. So versichert wenigstens Jahn bei Proble, Jahns Leben S. 130. (Berl. 1855.)

ift tein Luftgebilde einer irren Phantafie, sonbern fie fteht berb und auf breiter Grundlage in ber Wirklichkeit" 120).

Raum zeugte bavon etwas fprechenber als bie beutiche Bunbesacte, Dies Rindlein fo vieler Schmerzen; bag Rufland bes freisenden Berges Webemutter gewesen, tann bie Daus furmabr! nicht verlaugnen. Denn von all' ben guten Sachen, melde burch bie und feit ber talifder Broclamation bem beutschen Michael versprochen worden, mard ihm burch bie Chriftbescheerung blutwenig zu Theil. Fand boch felbft Metternich, bag fie gar zu mager ausgefallen, batte boch felbft biefer, über ben Berbacht ber Bolksfreunbichaft gewiß erhabene, Staatsmann ein Debr gewunicht 121), und wie unangenehm andere beutiche Regierungen. namentlich Breugen und Sannover, von ber Diggeburt überrascht worben, weiß die Belt. Dag fie ein überwiegend ruffifches Machwert und vornehmlich bagu bestimmt mar, ben 3meden Ruglands zu bienen . ift von icarffictigen Fremden gar wohl erkannt und auch unumwunden ausgesprochen worben. Go augerte in ben fpanifchen Cortes im 3. 1849 ber Marquis von Balbegamas, vorbem Gefandter ber Ronigin Ifabelle in Berlin: "Den Ginfluf. ben Rufland auf Europa geltend macht, bat es vermittelft bes beutiden Bunbes ausgeubt. Diefer Bund murbe geftiftet gegen Paris, welches bamals bie revolutionare, bie vermunichte Stabt war, ju Gunften von Beteteburg, welches bamale Die beilige Stadt, Die Stadt ber Autoritat, Die Stadt ber Restauratione-Traditionen mar. Bas mar bie Folge? Die Folge mar, bag ber Bund nichts weniger als ein Reich mar, wie er es wol batte fein follen, und ber Bund mar tein Reich, weil Rufland in teinem Fall fich bagu verfteben mochte, vor fich ein beutiches Reich und eine Bereinigung aller beutichen Stämme ju haben" 122). Der acht ruffifche Beift ber beutiden Bunbesacte enthult fich icon flarlich in ber Unbestimmtheit und

<sup>120)</sup> Raumer, hiftor. Tafchenbuch, 1846, S. 640.

<sup>121)</sup> Dropfen, Freiheitsfriege II., 687.

<sup>122)</sup> Baalzow, Actenftude ber ruff. Diplomatie I., Ginleitung S. VII. (Berlin 1854.)

Sugenheim, Ruglands Ginflug, B. II.

Bielbeutigkeit ihrer Ausbrade, am überzeugenbensten aber barin, daß sie "nicht hinderte, daß der Jusammenhang deutscher Sofe mit Betersburg weit inniger werden konnte, als der mit Frankfurt" 128) und daß sie so reichen Stoff zu unaufhörlichem Saber zwischen den Fürsten und Völkern Deutschlands in sich trug, eines der Hauptmomente, auf die der Anutenstaat seinen vorherrschenden Einstuß in Germanien zu gründen beabsichtigte und wirklich gegründet hat. Auch errieth selbst der beutsche Michael sehr bald, wem er die Bescherung vornehmlich zu danken habe, so wie deren Absicht; die noch vor Aurzem so gepriesenen und mit Begeisterung ausgenommenen Russen wurden, noch ehe das J. 1815 zu Ende ging, "saft überall als die un-leidlichten und unnühresten Gäste betrachtet, welche man auf Deutschlands Fluren nie wieder zu sehen verlangte" 124).

<sup>123)</sup> Gervinus I., 304.

<sup>125)</sup> Worte Benturinis, Chronif b. XIX. Jahrhbis, XII., (1815) 79.

## Achtes Kapitel.

Soethe's Boraussicht, daß all' die Ströme des ebelften beutschen Blutes, die im sogenannten Befreiungstriege geflossen, nur vergossen worden, damit Deutschland ein Joch mit einem andern vertausche, sie sollte schon in den nächsten Jahren sich erfüllen. Aber das war noch nicht einmal das Betrübendste; dies bestand vielmehr darin, daß Germaniens Kinder nur zu bald die Erfahrung machen mußten, wie das Joch, welches sie mittelst so ungeheuerer, so unaussprechlicher Ausopferungen abgeschüttelt, lange nicht so verderblich, entnervend und entwürdigend gewesen, wie das, welches sie um solchen Preis dasur eingehandelt hatten.

Allerbings batte bie frangbiliche Berrichaft mit verzehrender Bucht auf Deutschland gebrudt. Es ift aber boch nicht in Abrebe zu ftellen, bag fie auch bes Guten viel gestiftet burch rafche und granbliche Befeitigung verrotteter und verfaulter Buftanbe, mittelft Einführung fehr mefentlicher Berbefferungen in verschiedenen 3meigen bes öffentlichen Lebens, bie, wenn fie auf bem altherkommlichen beutiden Schnedenwege hatten ermubet werben muffen, wol noch mehr als ein Menschenalter bem beutschen Bolfe vorenthalten geblieben maren. Dan vergleiche nur, um fich biervon gu überzeugen, die öffentlichen, die politifchen und burgerlichen Berhaltniffe ber Rheinprovingen und ber anderen beutschen ganber, bie ber unmittelbaren ober mittelbaren Gerrichaft Frankreichs eine Beitlang unterworfen waren, in ben nachftfolgenben Decennien mit benen im Ronigreiche Sachfen und in Meklenburg, mo Galliens Ginflug in ber Ginficht nicht burchzubringen vermochte. boch felbft Breugens Biebergeburt, wie oben berührt worben,

gutentheils nur beutsche Nachbildung frangofischer Originale, bie Machahmung beffen gewesen, was die Frangosen in den ihnen unterworfenen beutschen Landern langft eingeführt hatten!

Bon gang anberer Befchaffenheit mar jeboch bas, gwar minber fichtbare aber nicht meniger fühlbare Joch, unter welches Rußland feit Beenbigung bes fogenannten Befreiungefrieges bie Deutschen beugte. Das thatfachliche Brincipat Diefes Staates in Germanien bat überall und in jeglicher Beziehung nur als ein außerft verberbliches fich ermiefen, auf allen Gebieten bes beutiden Lebens nur wie giftiger Mehlthau gewuchert. Es ift bas bie unvermeibliche Folge, mir mochten fagen eine unabweisliche Naturnothwenbigfeit, bes nie genug zu beklagenben Ungludes gewesen. baf an bie Stelle einer ber gebilbetften Nationen bes Erbtbeiles, ber Frangofen, gerabe bie ungebilbetfte, bie Ruffen, fich festen, bas gerabe biefe, burch bie leibige Schurzung ber Berbaltniffe, bie Erben, Die Nachfolger jener in ber Berrichaft über Deutschland geworben find. Denn je mehr ein bergeftalt vom Auslande bominirtes Bolt, wie es bas beutsche in ben letten vierzig Jahren vom Rnutenstaate gewesen, bem bominirenben an innerer Entfaltung und Bilbung jeber Art überlegen ift, je gebietrifcher wird letteres auch bas Bedurfniß empfinden, jenes allmählig auf bie Stufe ber Entwidlung und Bilbung berabzubruden, auf welcher es felber ftebt, weil bas bie, aus bem Befühle bes Unvermogens, ber beregten bobern Rultur ber Beberrichten gleichzukommen, fur bie Beberricher nothwendig resultirende Grundbedingung ber Erbaltung ihrer errungenen Berrichaft ift. Darum mußte Rugland, in bem Bewuftfein mit ber Fortbilbung bes beutschen Lebens nicht gleichen Schritt halten zu konnen, Diefe in jedmöglicher Beife gu verhindern fuchen, fich wie ein bamonifches Bleigewicht an Deutschlands Ferfe fetten, Germaniens Mephifto werben.

Wie gesagt, machte biese unvermeibliche, traurige Confequenz ber größten Schmach, bie Germaniens Sohne je erlebt, daß nämlich sie, das gebildetste Bolt des Erdtheils, über ein Menschenalter thatsächlich unter ber Fuchtel des robesten, der Ruffen, standen, sich früh genug fühlbar, freilich nur, weil der Wortbruch, die Gewissenlosigkeit Friedrich Wilhelms III. von Preußen den

Meftrebungen ber ruffifchen Bolitit überaus forbernb entgegen= tamen. Diefer Monarch, ber in ben Tagen, mo er ber opferbereiten Singebung feines Boltes fo febr bedurfte, weil auf ihr allein bie hoffnung berubete, ben preugischen Staatstarren aus bem tlefen Roth, in welchen bes Ronigs und feiner fruberen Rathe Beisbeit ibn geführt, berauszuarbeiten, mit iconen Berbeigungen fo freigebig gewesen, fand nach vollbrachtem Berte, bag feine Unterthanen eigentlich boch nur ihre Bflicht erfullt, und gar nicht berechtigt feien, bafur eine besondere Belohnung ju erwarten. "Der Mohr fann geben!" fprach ber liebe Gochfelige; ba man aber boch in einiger Berlegenheit mar, wie man ben "Mohren" mit guter Manier los werbe, entbedten bie frommen Manner in ber Umgebung bes Ronige ploplich, bag ber Beift von 1813, ben man, fo lange man feiner bedurfte, allgemein fur einen febr guten gehalten, bei Lichte befeben, boch ein febr fcblechter, bag ein mit fürftlichem Berftanbe ausgerüfteter driftlicher Lanbesvater berobalben verpflichtet fei, tothanen bofen Geift zum mabren Boble feines geliebten Bolfes grundlich ju bannen, und unbefummert um bie unreife und unberufene Meinung bes befchrankten Unterthanenverftanbes, fein Land in auter, achtbeuticher, von ben Altvordern ererbter Beife nach wie vor zu gouverniren. Diese Anficht leuchtete ber hochseligen Dajeftat um fo mehr ein, ba auch ber beil. Trippelbund, ju beffen Grunbern man geborte, ben Regierenden bie patriarcalifche Stellung frommer Oberhirten, und ben Regierten Die einer Beerbe frommen Biebs anwies, ba ju bem in ben bochften Regionen, auf ben Spigen ber Befellich aft von jeber Berfprechen und Salten 3meierlei gemefen. Je mehr Friedrich Wilhelm III. von ber Richtigkeit und Ersprieglichkeit fothaner Grundanichauungen und Grundfage fich überzeugte, je machtiger fublte er fich auch ju bem iconen Lande bingezogen, wo jene von jeber bie leitenden Brincipien ber Machthaber gewefen - jum Anutenftaate namlich. Er zweifelte balb nicht mehr, bag Breugen ju feinem mabren Glude moglichft verruffet merben mußte.

Sehr naturlich, baß ein Schautopf, wie Alexander I. nicht faumte, diese ihm so überaus willtommne, und wol nicht ohne

feine gebeime angelegentliche Nachbulfe entftanbene, Stimmung bes Tragers ber preußischen Krone im größten Umfange ben 3weden Ruflande bienftbar ju machen. Da er inbeffen ibr allein Die Rraft nicht gutraute, Friedrich Wilhelm III, in ben gelftigen Fußeifen Ruflands bauernb und in bem Daffe feftzubalten, wie er wunichte. fo ließ er es fic angelegen fein, baf zwifden ihnen gefnupfte Band bes beil. Trippelvereins burch bas materiellere einer engen gamilienalliang noch fefter gu icurgen. Bu bem Bebufe vermablte er (13. Juli 1817) feinen Bruber Nifolaus mit Friederiten Louifen, ber alteften Tochter Friedrich Wilbem III.; eine nicht fur Breufen allein, fondern fur gang Deutschland überaus verhängnifvoll geworbene Berbindung. Ihr giftiger Ginflug bethatigte fich am frubeften, wenn auch nicht am verberblichften, in bem Ueberwuchern jenes volkefeindlichen, reactionaren Beiftes in ber innern Bolitit ber preufifden Regierung, beffen endlicher vollständiger Triumph bem Anfeben berfelben bei bem beutschen Bolte fo tiefe und unbeilbare Bunben ichlug.

Gang anberer, und gwar von ber nieberträchtigften Art mar bas Mittel, beffen Raifer Alexander I. fich bebiente, um auch bie andere leitende Macht bes beutschen Bunbes, Deftreich, zu einer ruffifchen Satrapie ju begrabiren. Schon ber auffallenbe Unterfcieb, welcher fich zwischen ber gegen Rufland mitunter fcharf oppositionellen, Saltung Metternichs noch auf bem wiener Rongreffe und in ber nachften Folgezeit zeigt, lagt eine unfaubere gebeime Quelle biefer ploglichen Umwandlung vermuthen. wenn irgend eine Macht bie bringenbfte Aufforberung befag, bem weitern Unschwellen bes ruffischen Ginfluffes in Deutschland gu mehren, fo mar es ficherlich Deftreich. Satte biefes, noch ebe ber Anutenftaat jum europaifden Brincipate emporgeftiegen, in beffen Blanen hinfichtlich ber Turfel, wie oben (G. 337) berührt worben, eine Befahr erblict, groß genug, um ibm ben Entfcluf, gegen Napoleon bas Schwert zu gieben, nicht wenig zu erschweren, um wie viel größer mar bie Gefahr nicht geworben, nachbem bie Braponberang Ruflands in Europa als unläugbare, unbeftrittene Thatfache baftanb! Beifchte fle nicht gebieterifc, nicht nur fich felbft bem ruffichen Ginfluffe möglichft zu entziehen, fonbern auch bem

weitern Ueberwuchern beffelben im Bergen bes Weltiheils ihunlichft zu wehren? Woburch hatte Metternich boch bie acht ftaats=
mannische Einficht, die er im 3. 1813 befaß, nach einem Trien=
nium fo vollig verloren, daß auch er zum Executor ber petersburger Befehle fich erniedrigte?

Die Antwort auf bie Frage lautet einfach und betrübend genug. Der ruffifche Autofrat batte balb bie Stelle ausgefunden, wo Metternich fterblich war, und burch Bewilligung eines Jahrgehaltes von zweimalbundert Tausend Silberrubeln, welchen biefer jum Furften gefnetete Saus- Gof- und Staateicacherer mabrend ber gangen übrigen Lebenszeit Alexanders I. von ibm bezog 1), bemfelben eine völlig veranberte Anficht von bem Charafter ber ruffifchen Bolitif und ben Beburfniffen Curopens beigebracht. Da Metternich, in ber hinficht befanntlich überhaupt gar ichlecht beleumundet, nebenbei auch fur Brivatberichte, bie er bem Selbstherricher aller Reufen über wichtige Angelegenheiten und intereffante Umftanbe erftattete, febr anfebnliche Erinkgelber empfing 2), fo überzeugte fich biefer, jest im boben Greisenalter ftebenbe, junge Rlingsberg 3) alsbalb, bag bas eurspäische Gleichgewicht feineswegs von ber gugellofen ganberund Machtgier Ruglands am gefährlichken bebrobt werbe, fonbern von bem neologischen Schwindelgeifte jener beutschen Patrioten, Die fich ba zu meinen erführten, Deutschland fei boch etwas mehr als "ein geographifcher Begriff," und bas beutiche Bolt berechtiat. fic einen andern Lobn ber ungeheuerften Opfer als ben ihm gugebachten Sould bes frangofifden Jodes mit ber ruffifden Rnechtichaft auszubitten. Und um fo unbebentlicher ließ fich Metternich bon ben ruffifchen Rubeln bereben, bag bes Raiferftaates folimmfte Feinde in ber That in ben genannten Regionen ju fuchen feien. ba ibm bon jeber alle neuzeitlichen und volksthumlichen Stre-

<sup>1)</sup> Das bul. Europa und Kaifer Ritolaus, a. b. Engl. von Kresschmar (vergl. oben S. 310. Anmert. 65.) III., 260.

<sup>1)</sup> Bervinus I., 427 f.

<sup>&</sup>quot;) "Man weiß, daß "die beiben Alingsberge" Rozebueß einer belustigenden ervischen Collision von Bater und Sohn Metternich beim sogenannten "grünen Faßl" auf dem Rohlmarkt entnommen waren." Hormahr, Raiser Franz und Metternich S. 30.

bungen ber größte Grauel gewesen. Geheilt von seinem frühern Mißtrauen gegen bas heil. Anutenland, sah Raiser Franzens Premier ein, baß Destreichs, baß Deutschlands bringenbstes Bebürfniß ber Letzteren Bekämpfung sei, und wetteifernd ging er sortan hand in hand mit Friedrich Wilhelm III. auf die Demagogenjagd.

3mar mar ber Befehl zu biefer icon fruber von Beterebura berabgelangt, feft befchloffen und in Angriff genommen wurde fie jeboch erft auf bem im Berbfte (30. Gept. - 21. Nov.) 1818 in Machen abgehaltenen, von ben Monarchen Ruglands, Deftreichs und Breugens perfonlich befuchten, von Grofbritannien und Frantreich nur burch ihre Minifter beschickten, Rongreffe. oftenfibler 3med mar eine Bereinbarung über bie von Ludwig XVIII. lebhaft gewünschte Raumung feines Landes von ben fremben Dccupationstruppen, fein wirklicher aber bas Austreiben bes in Rebe ftebenben bofen Beiftes aus Germanien, Die Berabrebung ber wirksamften Wege und Mittel zu Deutschlands Ruffificirung. Und man muß bekennen, bag Alexander I. bie Sache am rechten Enbe angriff, febr mobl mußte, welchen Stamm bes beutichen Lebens er zuerft fallen muffe, um die Gleichftellung und Gleichberechtigung bes beutschen mit bem ruffifchen Bolte erfolgreich anzubahnen, um jenes gleich biefem in ben ibhlifchen Buftanb einer frommen Biebbeerbe ju verfegen, bie von bem Grunber und frommen Oberhirten bes beiligen Trippelvereins ohne Anftrengung in aller Bemuthlichfest geweibet und fur ihr mahres Beil mehr und mehr empfänglich gemacht werben tonne. Die beutfchen Universitäten, Diese Bflangftatten germanischer Bilbung und Besittung, und bie bamale freie Breffe, Diefe machtige Gebulfin Alexanders I. und Friedrich Wilhelms III. gegen ben "Rorfen," follten zuerft ans Deffer. Da ber Bar inbeffen nicht geratben fanb, bie mohlwollenben Intentionen, mit welchen er fich fur Bermaniens Cobne trug, bem aachener Rongreffe unter eigener Firma zu unterbreiten, beauftragte er bamit einen jungen maladifchen Bojaren und ruffifden Staaterath, Ramene Stourbga. Bon ber berüchtigten Dentidrift, Die biefer ber hoben Berfamm-Jung überreichte, ließ ber Bar nachtlicher Weile, unter Aufficht

eines ruffifchen Beamten 4), funfzig Abbrude nebmen und unter bie anwesenden beutschen und fremden Monarchen und Staatsmanner vertbeilen. In ibr begegnen wir jum erften Dale fenem Bopange, ber über ein Menschenalter hindurch von ber ruffichen Bolitit mit folch' biabolifcher Gewandtheit benütt morben ift, um awifden Deutschlands gurften und Bolfern bie Drachensaat giftig muchernben Migtrauens, ber Swietracht fort und fort auszuftreuen. um Germaniens Machthaber zu verleiten, unter bes beil. Anutenlandes Fittigen Sout vor jenem grauliden Befpenfte ju fuden, und fle bierburch in geborfame Bollftreder ber, nur ibre Rettung bezweckenden, petersburger Beifungen zu verwandeln. Revolution bieg bies fcredliche Ungethum; icon fperre es, marb in bem fragliden Memoire Stourbga's behauptet, grinfend feinen icheußlichen Rachen auf, um nicht allein die frommen beutiden Fürften fonbern bas gange Menschengeschlecht zu verschlingen; nur burch bie ichleunigften und energischften Begenmagregeln vermochten jene ihrem unausweichlichen Berberben zu entrinnen. Bor allem fei vonnöthen, die Breffe mit einem tuchtigen Anebel zu verseben, und die Universitäten, diese "Aufbewahrungsorte aller Irrthumer bes Jahrhunders," nach ruffifcher Beife einzurichten, b. b. in blofe Dreffuranstalten brauchbarer Staatsbiener umzumanbeln.

Es ift kaum zu sagen, welch' ungeheuere Erbitterung biese insame Denunciation, von welcher ein Abbruck nach Baris gerieth und von bort aus in alle Welt verbreitet warb, in ganz Deutsch- land erregte, und sehr bemerkenswerth, daß Stein, der "eble Stein", von Alexander I. um seine Meinung über die fraglichr Denkschie befragt, ihren Inhalt theilweise billigte, "und kein Gefühl dafür hatte, mit Entrüstung zu protestiren gegen diesen Eingriff in das geistige Geiligthum des deutschen Bolkes, wofür die Schrift sein Freund der Russe Turgenew sogar ansah" 5). Bon einem verdienstvollen leipziger Gelehrten (Arug) ganz richtig als sprechender Beweis des brünstigen Berlangens charakteristrt, mit dem der Jar auch nach der innern Beherrschung Deutschlands

<sup>4)</sup> Bichoffe, Promotheus I., 101. (Aarau 1832. 3 Bbe.)

<sup>5)</sup> Berpinus II., 590.

gierte, vief das fraglichen Memoire unter der deutschen Jugend zumal eben das hervor, dem abhelsen zu wollen es sich das scheinheilige Ansehen gab, nämlich eine große, steigende Gahrung. Da man nun allgemein dafür hielt ), daß ber eigentliche Wer-fasser der Benkschift August von Kobebue sei, daß sie durch den russischen Gesandten Anstett an Stourza nur übergeben worden, um des Genannten französische Phrasen, die nicht weit her gewesen sein sollen, zu korrigiren und zu seilen, so wandte sich der öffentliche Unwille um so entschener gegen jenen Bielschreiber, da er ohnehin gar übel beleumundet war.

Rogebue hatte namlich 7) jur Beit bes fogenannten Befreiungstrieges in ruffifdem Solbe bie beutiche Jugend bearbeitet, jur Erhebung gegen ben "Rorfen", jur Rettung bes Baterlandes ju entflammen gefucht, und nach bem man ihrer nicht mehr bedurfte und in bem Beifte von 1813 einen folechten erbliden wollte, fich nicht minber bereitwillig bem ihm vom Baren geworbenen Auftrage unterzogen, in Deutschland ben ehrenvollen Boften eines ruffifden Spions ju befleiben, ichanbares Daterial au fammeln gur Begrundung ber Anklagen, welche bie ruffifche Bolitit gegen bie beutschen Sochschulen, wie gegen bas beutfche Bolt aberhaupt ju folenbern gebachte. Der Gifer, mit welchem er in bem von ibm berausgegebenen berüchtigten ABodenblatte fur die Berbreitung knutenftaatlider Grundfabe wirkte, Die bffent. lide Meinung Deutschlands und ihre nur zu begrundeten Forberungen betampfte, beren angebliche Unftatthaftigfeit, Lächerlichfeit und Gofabrlichteit barguthun fich bemubete, batte ibm foon bes Saffes gar viel jugezogen. Aufs Dochfte gefteigert marb biefer aber als. burd einen Copiften Robebue's, eines feiner nach Betersburg erftatteten Bulletine in Die Banbe ber Liberalen gerieth, Die bas von ber nieberträchtigften Perfibie ftropende Schriftftud fogleich verbffentlichten, und burd bie ibm, wie berührt, allerwärts quaeforiebene eigentliche Autoricaft bes Stourbea'fden Libelle.

<sup>6)</sup> Rach ber Berficherung Jochmanns in Bichoffes Prometheus I., 102.

<sup>7)</sup> Schloffer VII., 930,

Leiber! glaubte ein Inngling von trefflichem Bergen, aber überfpanntem Befen und ichwacher Urtheilstraft fich berufen, ber aberwallenben allgemeinen Entruftung gegen "ben tuffichen Spion, ben Baterlandeverrather" feinen Arm leiben, und bamit Deutfchland von einer großen Befahr, von einem vertilgungewurbigen Drachen befreien ju muffen. Inbem ber Stubent Rarl Lubwig Sand Robebues Lebensfaben (23. Merz 1819) burchfcnitt, beging er er eine Unthat, bie boch eine noch weit größere Thorbeit gemefen. Abgefeben bavon, baf es über bie Daffen unfinnig mar, burd fie einen Schuft jum Marthrer ju machen, tonnte auch ber ruffifchen Bolitik und ihren gablreichen Bertretern und Bortführern in Deutschland faum etwas ermunichter tommen, ale fold' fprechender Beweis von bem auf ben beutiden Sochidulen berrichenben ichlechten Beifte. Denn felbftverftandlich marb fur bie Diffethat bes Einzelnen bie Gefammtheit verantwortlich gemacht, und bamit bie unabweisliche Nothwendigfeit all' ber "Reformen" begrundet, Die in Stourdza's Denkichrift geforbert worben. murbe burch Sands rafendes Beginnen bas Alles erft recht berbeigeführt, mas berfelbe beforgt hatte und betampfen wollte. mar fo recht eigentlich Baffer auf bie Duble Ruglands und ber gangen regetionaren Bartei, erleichterte es ihnen mehr als Alles ben farlebaber Rongreg (Aug. 1819) und ben Bunbestag gu vermogen, fich zu gehorfamen Bollftredern ber Orbonnangen bes Raren zu erniedrigen, fich ju ben beruchtigten Demagogen-Detjagben berbeigulaffen. Freilich überfaben bie Jager babei vollig, bağ fle felbft Sands Berbrechen zum Theil mitverfdulbet batten. Denn fie versaumten es, wie neulich treffend bemerkt worben ift 8), an Robebue "bas nationale hausrecht ju uben, bas, wenn man ben Fall umtebrt, Rufland unfehlbar geubt batte. Es ift unwiderfprecklich, bag in Rufland eine Ruffogermane im Dienfte einer beutiden Großmacht niemals auch nur eine furgefte Brift batte thun burfen, mas in Deutschland ber Deutschruffe (Rogebue) Jahre lang thun tonnte, ber bei feinem Leben in ben allerhochften Rreifen in ben bochften Ehren fanb, nach beffen Ermorbung ber

 ${\sf Digitized\ by\ Google}$ 

<sup>8)</sup> Bon Gervinus II., 628.

Ronig von Breugen angemeffeu fand, ihm ju Chren eine theatralifche Todtenfeier zu geben".

Es ift gang merkwurbig, Die breifache Rolle zu betrachten bie Rufland bamals in Germanien fpielte. Denn mabrend es einer Seits bie beiben beutschen Grofmachte ju all' bem reactionaren Unfug raftlos aufftachelte und migbrauchte, ber ein fo trauriges Blatt in ben Annalen Deutschlands fullt, suchte es anderer Seits awischen benfelben und ben beutschen Mittel= und Rleinstaaten bie Drachenfaat bes Difftrauens und habers auszuftreuen, biefe gegen jene ju verheten, liebaugelte es jugleich aber auch mit benen, beren Saman es war - mit ben beutschen Liberalen. Ru bem erftern Bebufe ift ibm ber Umftand febr forberlich geworben, bak Ronig Wilhelm I. von Burtemberg bes Baren Schwager Des Lettern geiftvolle Schwefter Ratharina, eine treffliche Frau und Fürftin 9), hatte fic, nach bem Fehlschlagen Buniches, Die Sand eines öftreichifden Erzherzogs zu erhalten, mit ber bes bamaligen Rronpringen von Burtemberg begnugt: neun Monden nach ihrer Bermahlung mit bemfelben in Betereburg (24. Jan. 1816) fant ber alte Ronig Friedrich I. in bie Gruft (30, Oft.), beftieg ihr Gemahl ben Thron. Monard, vielleicht weil bie immer entschiebener fich enthullenben volksfeindlichen Tendengen ber Rabinette von Wien und Berlin ibm wirklich zuwiber waren, vielleicht auch nur, weil bie untergeorbneie Stellung, in welche biefe bie beutschen Mittelftaaten ju brangen fuchten, ibm nicht behagte und er fich nach einer bebeutenbern Rolle febnte, als bem Flachengehalt feiner, 355 Quabratmeilen mit 1,397,000 Seelen 10) umfaffenden, Monarchie angemeffen war. nahm einen febr liberalen Anlauf, trat in die entschiedenfte Doposition gegen die reactionaren Strebungen Deftreiche und Breu-Dies an fich, welches auch immer feine Motive gemefen fein mogen, nicht unlöbliche Beginnen bes neuen Monarchen pon Burtemberg erhielt aber baburch einen gar üblen Beigefchmad,

<sup>9)</sup> Köftlin, Wilhelm I. König von Burttemberg SS. 304. 358 f. (Stuttg. 1839.)

<sup>10)</sup> Benturini, Chronif, 1819, S. 332.

baß berfelbe, um ben beutschen Großmächten mit Aussicht auf Erfolg die Spige bieten zu können, hinter seinen kaiserlichen Schwager sich stedte, b. h. gegen die zwei Unterteufel Schut beim Oberteufel suchte. Auch soll ber Monarch von Würtemberg, um sich noch gegründetere Ansprüche an lettern zu erwerben, damals allerlei gethan haben, was mit den Pflichten eines deutschen Bundesfürsten nicht gut in Einklang zu bringen war; so z. B. in einer dem Zaren überreichten geheimen Denkschrift sich gegen die Besestigung Ulms entschieden ausgesprochen und eine öftreichische Garnison in dieser Donaustadt für unvereindar mit der Unabhängigsteit Würtembergs erklärt haben 11).

Die Mube, so wie bie, ben ruffifchen Schwager in Warschau (Oftob. 1819) perfonlich um feine bobe Brotektion gu bitten, batte Ronig Wilhelm I. fich übrigens erfparen tonnen. Denn Riemand mar bereitwilliger ju begreifen, als Raifer Alexander, bag er einen naben Anverwandten von Deftreich und Breugen nicht unterbruden laffen burfe, und um fo mehr verpflichtet fei, uber Burtemberge eben geborne junge Berfaffung bie ichutenbe Banb gu halten, bie er in ber berühmten falifcher Broclamation ber beutichen Berfaffung überhaupt jugefichert, ba Saber zwifchen Burtemberg und ben anberen, ju ber Beit von Conftitutionsweben geplagten, fubbeutichen Staaten einer Seits und ben Rabinetten von Wien und Berlin anderer Seits fur Rugland jebenfalls bas Gute hatte, bag ber Zwiespalt unter ben beutschen Botentaten vor bem Ginfchlafen bewahrt, und gegen bie in Betereburg befürchteten Rolgen einer allzu innig merbenben Berbruberung zwischen Deftreich und Preugen ein gar nicht ubler Damm aufgeführt marb. Auch begriff ber Ruffentaifer unichwer, bag er bann nur mit einigem Unftand ale Befchuger Burtemberge und ber anderen fich liberal gebahrbenben Regierungen auftreten, bann nur hoffen burfe, wenigstens bei bem einfaltigften Theile ber beutschen Freisinnigen einiges Bertrauen ju finben, wenn er minbeftens liberal ichmate und feine Bertrauten liberal ichmaten

<sup>11)</sup> Gervinus II., 646. Götting. gelehrte Angeigen, 1854, Bb. III., S. 1983.

laffe. Darum baite Alexander I. auf bemfelben cachener Rongreffe, auf welchem er in ber Beimlichteit ber Berathungen eine fo infame Denunciation gegen Deutschlands Sochiculen und ganges Boltetbum ichleuberte, offentlich gegen Stein (bamit ber's weiter ergable) fich tabelnb barüber geaugert, bag ber Ronig von Breugen mit ber Erfullung ber feinem Bolte por funf Jahren ertheilten Bufagen fo febr gogere, jenem verfprochen, benfelben berobalben gu interpelliren, und gefagt, "man muffe bie liberalen 3been in bas Leben bringen, aber (bas fehlt bei ruffifcher Boltsfreundlichkeit nie) fic an die Spite ber Frage ftellen." 12) Darum batte auch Capobiftria icon in Machen über bie Berfaffungebeftrebungen in Gubbeutichland fich febr gunftig ausgesprochen, und ben Berbrug erlebt, bag icarffictige beutiche Staatsmanner ibn als "Rorpphaen bes Liberalismus" verfchrien. Darum mußten ferner Capobiftria und Anftett, ber rufffiche Gefanbte in Frankfurt, über bie tarlababer Befdluffe, Ruflanbe Bert, gang laut febr ftarte und verfangliche Reben führen, 13) bie ihren 3wed auch fo wenig verfehlten, bag, wie wir von guter Gand erfahren, 14) Deputationen ber Liberalen verschiebener beuticher Staaten ben Selbftberricher aller Reugen um feinen boben Sous ibres jungen Berfaffungslebens baten! Angefichts folch' fprechenben Beweifes beffen, mas bei ber politifden Bilbung ber Rinder Germaniens nicht Alles moglich ift, erscheint bie Augabe gang glaubmurbig, bag auch Burtemberge Monard, ben Bod ersuchte, feines Bartens Guter gu werben! Anftett ergablte namlich bei einem Diner bem murtembergifden Befanbien, bağ fein Ronig für bie neue murtembergifde Berfaffung Die Barantie bes Baren erbeten und erhalten habe! Freilich stellte ber fragliche Diplomat bie Meugerung frater in Abrebe.

<sup>12)</sup> Berg, Steins Leben V., 302.

<sup>13)</sup> Gervinus II., 647. 650.

<sup>14)</sup> Aus einer Depefche bes englischen Gesandten Lamb in Munchen v. 4. Jan. 1820, welcher auch bas Folgenbe entnommen ift. Da uns ber sie enthaltenbe Band ber Dentschriften Castlereaghs leiber! nicht zu Gebote stand, tonnten wir nur ben in ben götting, gelehrt. Anzeigen, 1854, Bb. III., S. 1979 gegebenen Auszug benügen.

weil nämlich Deftreich bie Sache fur wichtig genug hielt, in Betereburge biesfällige Borftellungen ju machen.

Derfelbe englische Diplomat, bem wir biefe intereffanten Auffoluffe verbanten, fpricht auch gang unumwunden bie Uebergeugung aus, bag ber Bar, tros feiner biden Freundschaft und wieberholten perfonlichen Bufammentunfte mit Raifer Frang und Friedrich Wilhelm III., bes beutfchen Bunbes geheimer Feind fei, weil er in bemfelben (trot feiner gichtbruchigen Conftitution!) eine Baffe erblide, bie einmal gegen ihn gebraucht werben tonne. Wie richtig ber Brite urtheilte, entnimmt man aus einem, von ibm ermabnten, gegen Enbe bes 3. 1819 erlaffenen Runbichreiben an Die ruffifden Gefandten in Deutschland, in welchem biefelben angewiesen wurden, allen beutiden Gofen, Die fich veranlagt finden follten, Opposition ju maden gegen bie boch gar ju weit gehenben reactionaren Beffrebungen Deftreichs, ben Beiftand Raifer Alexanbere I, gugufichern! Dag biefer alles Ernftes bamit umging, in bem, jumeift Dant! ben ruffifchen Aufhehungen nach beiben Seiten fich immer mehr verbitternben Streite gwiften mehreren beutichen Mittelftaaten und ben beiben Großmächien bes Bunbes, wegen ber anruchigen liberalen Berfaffungen und Tenbangen jener, als Schieberichter aufzutpeten, erhellt aus einer von ihm (2. Dec. 1819) nach London gerichteten biebfälligen vertraulichen Anfrage. Bu biefer muß fogar auf fofortiges Ginforeiten beiber Mächte angespielt worben fein, ba bie ablebnenbe Antwort bes englifden Miniftere Caftlereagh (v. 14. 3an. 1820) voll fanfter Stiche auf Die ju weit gebeuben Intentionen Ruflands, unter bem Scheine gartlicher Umarmung eine geschickte Entwaffnung ift.

Der baierische Minister Rechberg erwarb sich das Berdienst, Rußlands schlimme Absichten durchschaut, erkannt zu haben, daß dieses mit seinem verfassungsfreundlichen Geschwäß nur eine recht große Berwirrung in Deutschland anstiften und dann im Trüben sischen wolle 15). Dennoch scheint ihm des Pudels eigentlicher Kern, das positive Ziel entgangen zu sein, auf welches Aufland lossteuerte, und es ift merkwürdig genug, daß wir dasselbe aus

<sup>15)</sup> Angef. götting, gelehrte Angeigen G. 1981.



einem wegen feiner Freifinnigfeit verbotenen und verfolgten Buche tennen lernen, beffen innigen Busammenbang mit ber petereburger Bolitit auch bie icarfften beutiden Rafen nicht witterten. bas im 3. 1820 erfcienene "Manufcript aus Gubbeutfch. land, " beffen Berfaffer im Beiligengewande eines marmen Anwaltes ber fühdeutschen Berfaffungen wie ber liberalen Bartei überhaupt, bem ju Grabe getragenen Rheinbunde Loblieber fingt, ibn ale bie Krucht eines moblverftandenen Batriotismus abicbilbert. und die beutschen Mittel- und Rleinstaaten gegen Deftreich und Breufen möglichft aufzuheten fucht. Die wirklich großen, aber, wie wir wiffen, nicht von biefen Mächten berrührenden, Dangel ber beutiden Bunbesacte, Die farlsbaber Beidluffe und ibre Demagogenjagben wurden von bem Autor bes fraglichen Druckwerkes bagu benütt, barguthun, bag ber beutiche Bund jenen weiter nichts fei ale ein treffliches Mittel gur Unterbrudung und Beberrichung feiner übrigen Blieber, welchen aus biefer Lowengefellichaft bie ernftlichfte Gefahr ermachfe. Bur Befeitigung berfelben gebe es fein anderes Mittel ale Deftreich und Breufen, Die ja obnebin nicht beutich feien, ba fle außerhalb Deutschland noch andere Lander befägen, und an Germanien überhaupt fein anberes Intereffe baben konnten, ale Ausbeutung beffelben fur ibre Sonberzwede, aus bem beutiden Bunbe ju ftoffen unb alle Bemeinschaft mit ihnen aufzuheben. Ferner verlangte ber Berfaffer auch bas Ausscheiben ber Bunbesglieber, bie auferhalb Dentschland Besthungen batten, ber Ronige von Großbritannien. Danemark und ber Rieberlande. Die nach Lostrennung Diefer fcabliden Beftanbtheile übrigbleibenben beutfchen Staaten werben von bem Autor eingelaben, fich nach natürlichen Grangen in größere Daffen abzutheilen, wozu bas alte Stammeeverbaltnik ben beften Leitfaben abgebe; bie fleineren, unbebeutenben, bie obnebin nur ein Scheinleben führten, mußten fich unterordnen (alfo boch! was gewannen fle mithin bei bem Arrangement? ben Taufd ber Unterordnung Deftreich und Breugen gegenüber mit einer andern); in Gubbeutschland unter zwei größere Landercomplere. und unter eben fo viele in Morbbeutschland; bort boten fich bereits Baiern und Schwaben (Burtemberg) ju bem Behufe bar, und

im Norben murben fich ohne Zweifel auch zwei Fürstenhäuser finden, die zu sothanem Liebesdienst bereit waren. Erft nach Aus-führung dieses Planes könne in Germanien ein wahrhaft freies politisches Leben erbluben, meint der Berfasser des "Manuscripts aus Süddeutschland".

Seine Uebereinstimmung mit ben oben (S. 212) ermabnten Borfcblagen, bie ber Ruffe Nowofiltzow im 3. 1805 bem englifden Bremier Bitt überbrachte, ift ju groß, um jufallig fein ju Aber neben biefem Umftanbe, ber bem Berfaffer freilich nicht befannt fein konnte, ba er erft ein Biertelfahrhundert fpater sur öffentlichen Renntnig gelangte, wird bie ruffifche Urbeberfchaft bes fraglichen Buches noch burch bie triftigften anberweitigen Brunde außer Zweifel gefest. Ginmal, baburd, bag bie von ibm, vermeintlich im Dienfte freifinniger Entwidelung, fo warm befürwortete Berftudelung Deutschlanbe bas Biel war, welchem bie ruffifche Bolitit nicht nur bamale, fonbern auch wie fruber fo noch in viel fpateren Tagen eifrigft nachftrebte. aus ber Thatfache, bag bie Borfclage bes "Manufcripte" feiner andern Macht ale bem Knutenftaate jum Bortheile gereichen tonnten, und einigen besonderen Anliegen beffelben auch gang befondere Rechnung trugen. Denn ber nach Deftreichs und Preugens Ausscheiben geviertheilte Rumpf bes übrigen Germaniens bedurfte naturlich, um fich gegen bie folimmen Anschläge ber Ausgeftogenen ju fichern, eines machtigen Befcupers, ben bie Beviertheilten, ba an Frankreich bamale Diemand benten tonnte, nur am bochbergigen Selbstherrscher aller Reugen ju finden hoffen burften. möglichen Concurrenz Englands murbe burch bie ebenfalls begehrte Ausschließung beffelben vorgebeugt, und burch bie nicht minber nothig erachtete bes Ronigs von Danemart bie, ber ruffifchen Politit foon bamale booft wibermartige, Berbindung ber beutichen Bergogthumer bes Danenreiches mit bem beutschen Bunbe geloft. Endlich weisen bie Berhaltniffe bes Autors gang unverkennbar auf ben ruffifchen Urfprung ber in Rebe ftebenben Drudichrift, nur zu beutlich auf ben Ranal bin, beffen bie petersburger Politit fich bediente, um biefe abscheuliche Berfibie im gleißenben Gewande bes Liberalismus zu Tage zu forbern. Ihr Berfaffer mar namlich Sugenheim, Ruglande Ginflug 28b. U.

ein wartembergischer Publicift, Friedrich Ludwig Lindner 16), "ein Mann, ber mit bem Hofe in Stuttgart in sehr genauen Werbindungen stand, und bessen Buch jedenfalls nicht ohne Mitwissen und Genehmigung der einstuffreichsten Personen am wurtembergischen Gose gedruckt wurde 17)". Damit steht auch die aus einer englischen Quelle 18) stammende Angabe im Einklange, daß der König von Würtemberg damals alles Ernstes damit umgegangen sei, sich vom deutschen Bunde zu trennen und an die Spize der (von Russland protegirten!) constitutionellen Partei in Deutschland zu treten. Da werden wir auch kaum zweiseln durfen, daß verwandte Erscheinungen der neuesten Zeit demselben heiligen Bronnen entquillten.

Bas ben Selbfiberricher aller Reugen eigentlich veranlagte, bie Benugung bes im Frühling 1821 ausgebrochenen Auffanbes ber Griechen jur Ausführung ber alten Anfdiage Ruglands acaen bas Reich ber Demanli ju unterlaffen, ift bis jest mit Sicherheit noch nicht ermittelt. Denn von all' ben Grunben, aus welchen man bie bochft auffallenbe Erfcheinung herzuleiten pflegt, reicht teiner zu ihrer genugenben Ertlarung aus, ift beftimmt teiner ber enticheibenbe geweson. Die leuchteten ber Berwirtlichung bes alten Lieblingemuniches ber Bare, eines Manes, für ben Alexander I. felbft, wie wir wiffen, fo febr eingenommen war, bağ fchon die Bahrfcheinlichkeit feiner theilmeifen Realifation ibn ju bem ichmablichen Berrathe von Tilfit verlodte, gunffigere Sterne. Faft im gangen gebilbeten Europa, jumal aber in Frantreich und in bem gefühlvollen, und in politischen Dingen fo nuerfahrnen, Germanien erwartete man, unter bem Ginfluffe ber bamals graffirenben Schwarmerei fur Bellas, bag Rugland fur bie

<sup>18)</sup> Daß er ein verkappter Aussenknecht gewesen, hat er moch klarlicher als in der hier in Rebe stehenden Schrift durch die im J. 1839 erschienene: "Europa und der Orient" bewiesen, beren durchaus zussische Tendenz so handgreistich ist, daß selbst Barnhagen v. Ense, dem bekanntlich nicht leicht etwas zu russisch sein konnte, Berdacht schöfte (Denkwürdigkeit. u. vermischte Schriften V., 329.)

<sup>17)</sup> Bagen, Gefch. b. neueften Bett I., 465 (Braunichm. 1860. 2 Bbe.)

<sup>16)</sup> Angef. Gotting. gel. Angeigen G. 1982.

Glaubensbrüber jum Schwerte greife, munichte bie öffentliche Meinung ben ruffifden Baffen Glud, weil fie eben teine Abnung bavon batte, baf bie vielen Febern, Die bieffeits und jenfeits bes Rheins ben Bellastaumel raftlos wach erhielten, von Rugland bezahlte maren; ift boch icon bamale von Scharferblidenben bas liberalfte parifer Blatt jener Tage, ber Courrier franeais. treffend ber ruffiche Moniteur genannt worben! 19) Und eine folde vielleicht nie wiederkehrenbe Belegenheit, im gleißenbfen Seiligengewande bes mehr als bunbertiabrigen Gegenftanbes ber beifeften Sebufucht bes Ruutenftaates fich endlich bemächtigen gu tonnen, foll Alexander I. in großmuthiger Entfagung unbenutt gelaffen baben, weil es inconsequent gewesen mare, bie Revolution in Stalien und auf ber phrenaischen Salbinfel zu verbammen, an betämpfen, und ben Aufruhr ber Griechen gegen ihren legitimen Beberricher zu unterftugen? Allein einmal ift es icon ein gewaltiger Irrthum, Die grimmige Feindschaft, Die Alexander I. in feinen letten Bebendiahren gegen die freifinnigen Ideen und Berfuffungen geigte, für baare Dunge ju nehmen. Sie biente bei ibm nur bem bobern 3wede, Die Aufmerkfamtelt ber anberen Grofmachie in bem Grabe nach bem Guben und Weften abgulenten, fie fich bermagen in ben bingehaltenen Rober ber Liberalenund Demagogenjagb verbeißen ju laffen, baf fe bie Angelegenbeiten bes Oftens barüber gang aus bem Auge verloren. Namentlich war bies Manoeuves auf Deftreich abgefeben, bei bem es auch fo volltommen gelang, bag Metternich fich Glud bazu munichte, ben Baren von ben freifinnigen Marotten feiner früheren Jahre gurudund in fein Sahrmaffer gebracht ju haben, und nicht im Entfernteften abnte, wie kläglich er von bemjenigen am Marrenfeile berumgeführt murbe, ben er zu narren mabnte. Denn bie Begrundung liberaler Berfaffungen auf ber pprengifchen Salbinfel und in Italien, die er mit folder Energie bekampfte, konnte Deftreich in feinem Falle fo gefährlich werben, wie bas, mas er barüber faft völlig aus bem Auge verlor, nämlich bas, was ba binten in ber Turkei vorging und fich vorbereitete.

Digitized by \$00gle

<sup>19)</sup> Aufland, rebig. v. Wibenmann, 1848, Nov. G. 1047.

Dann wurde eine Consequenz wie die in Rebe stehende allerbings der biblischen Unschuld eines objektiven deutschen Stubengelehrten ganz angemessen sein, sie ist aber nie die Tugend der
nicht so harmlosen russischen Bolitik gewesen, welche die größte
Inconsequenz nie gescheuet hat und nie scheuen wird, sobald sie
ihrem Bortheile entspricht, in solchen Källen auch nie verlegen
war und ist, aller Welt klärlich zu beweisen, daß zwischen der
Kuh des Junkers und der des Bauern doch ein gewaltiger Unterschied bestehe. Und eben so wenig reichen die damaligen geheimen
Bündeleien in Rußland zur Erklärung dieser auffallenden Enthaltsamkeit Alexanders I. aus, da selbst eine viel tieser gehende
innere Bewegung in dem populärsten Kriege, den der Russe überhaupt kennt, in dem gegen die Türken nämlich, die wirksamkte
Ablenkung nach Außen gefunden haben wurde.

Wiel wahrscheinlicher ift, daß ber Zar diese gunftigste aller Gelegenheiten unbenütt ließ, weil er sie unbenüt lassen mußte, weil es ihm nicht gelang, die Allianz Frankreichs zu erwerben, und er, scharfsichtiger als sein Nachfolger, ohne diese, zumal Angesichts des unerbaulichen Bustandes der russischen Finanzen 20), einen Kampf scheute, der ihn sedenfalls in offenen Streit mit England 21) und, trot seiner zarten Beziehungen zu Metternich (der, wie oben berührt worden, Kaiser Franzens Gebülse, aber nicht sein Lenker war), am Ende wol auch mit Destreich verwickelt haben wurde. Denn es ift ganz positiv 22), daß

<sup>20)</sup> Angebeutet in einer Depesche bes französischen Gesandten La Ferronais in Petersburg vom 19. Mai 1823 bei Chateaubriand, Congrès de Vérone II., 18.

<sup>21)</sup> Wie sehr Alexander I. einen Bruch mit der Königin der Meere, wegen der Unverdaulichseit einer englischen Blotade scheuete, entnimmt man aus einer Depesche Chateaubriands an La Ferronnais vom 21. April 1823: a. a. O. II., 6.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Ranneval an Chateaubriand, Bertin, 29. Mai 1823: Congrès de Vér. II., 36: M. d'Alopéus (der russ. Gesandte in Berlin) qui ne sort pas aisément du language officiel, commence à me parler des avantages d'une alliance entre la France et la Bussie; il n'en concevait pas la possibilité, il y a quelque temps; aujourd'hui il y voit toutes sortes d'avantages, et est même assez prêt d'avouer que ce système serait

Meranber I., ber ohne 3meifel auch nur beshalb in ber Raumungefrage (1818) Frankreich fo viel Boblwollen bewiesen, es fic batte fo angelegen fein laffen, Deftreichs und Breufens Wiberftanb zu befeitigen 23), bamale ein Bunbnig mit Lubwig XVIII. lebhaft munichte, bag biefer es ablebnte, und gmar nicht allein wegen ber gleichzeitigen Borgange in Spanien, fonbern, weil er kluger als fein Bruder Rarl . X., und ber Dynastie Soltikow, mit beren unfauberer eigentlicher Gerkunft er mabrend feines langern Aufenthaltes in Rugland vermuthlich bekannt geworben, entfdieben abbolb mar. Er bewies bas fprechent genug icon im 3. 1814 ture nach feiner Rudführung auf ben Thron ber Bater. tropbem er biefe zumeift bem ruffifchen Raifer bantte, batte er boch bamale beffen Borfchlag, ben Bergog von Berry mit einer ber Schweffern Aleranders I. ju vermablen, unter bem Bormande ber Religioneverschiedenheit abgelebnt, worüber letterer ihm fo ernftlich gurnte, bag er in ben hundert Tagen fich mit bem Borhaben trug, nach Napoleons abermaliger Bewältigung fatt Lubwig XVIII. ben Bergog von Orleans (ben nachmaligen Ronig Ludwig Philipp) jum Beberricher Frankreichs ju erheben. Dies Brojeft icheiterte bauptfächlich an Englands Wiberftand 24), was ficherlich nicht unerheblichen Antheil baran batte, bag ber genannte Monard von einem Bunbniffe mit Rugland burchaus nichts miffen wollte, trop bem baffelbe von einigen feiner einflußreichnen Rathe (wie zumal von Chateaubriand 25) warm befürwortet wurde, und bie Rheingrange gar verführerifch winkte. Auch mußte Ludwig XVIII. bes Baren argliftige Abficht, ibn burch feine nothgebrungene Intervention in Spanien mit Grogbritannien in Conflitt zu bringen (und vornehmlich besbalb batte ber Ruffentaifer fle fo entfcbieben gebilligt, und bie ihr entgegenftebenben Sinberniffe fo angelegentlich weggeraumt) gar gefchidt zu vereiteln.

préférable à celui de la grande (heiligen) alhance, soit pour assurer le repos de l'Europe, soit pour agir s'il en était besoin.

<sup>28)</sup> Vaulabelle, Hist. des deux Restaurations IV., 351 sq. Gervinus II., 277.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Chateaubriand a. a. D. I., 179 sq.

<sup>25)</sup> Wie er felbft a. a. D. I., 338 sq. erzählt,

Beldes inteffen auch immer bas mabre, bas enticeivente Motiv fothaner Enthaltsamleit Alexanders I. gewesen fein mbae --ce ift nicht ju zweifeln, er mußte fie mit bem leben buten. Denn mit weit, wett größerer Theilnabme ale bie gebilbeten Rationen bes Erbtheils faben bie Ruffen aller Rlaffen bem Rampfe bes Griechenvolles zu, weil fle in biefem nicht fomol bie mutbigen Streiter fur politifche Freiheit und ftantliche Unabbanaigfelt erblidten, ale vielmehr bie leibenben Glaubenebrüber, welchen bulfreich beiguspringen ibnen eine beilige Bflicht bunfte. Die große Daffe ber Ruffen nimmt in ber Ginficht nach gang ben Stanbpuntt ber eurspäifden Rulturvollfer im Mittelalter ein; ibr ift ihr Glaube ber allein mabre und feligmachende; fie buntt fic megen bes Befibes beffelben bas ausermablte Bolf, aber auch barn berufen und verpflichtet, die unter bem Joche ber Unglaubigen fomachtenben Glaubensgenoffen ber Unterbrudung zu entreifen. ber großen Gemeinschaft bes ruffischen Staats- und Rirchenkorpers theilhaftig ju maden. Und in biefer religiofen Auffaffung einer Arage, Die von ben ruffichen Berrichern und Staatsleuten freilich mur, wie vom übrigen Guropa, als eine politifche Frage betractet mirb. von Geiten ber Bevollerung bes Anutenfaates, in biefer Doppelnatur ber orientalifden Frage beftebt bie unermefliche Schwierigfeit ihrer bauernben befriedigenben Lofung. Sie ift aber auch ber eigentliche Grund ber Unwandelbarteit ber rufffichen Bolitit bem Turfenreiche gegenüber, ihrer im Borbergebenben wieberholt bervorgehobenen Unabhängigkeit von ben perfonlichen Gefinnungen und Meinungen ber Bare. Denn, wenn and gang Giner berfelben fo entruffet feln follte, um nach bem Beffine ber europaifchen Turfei nicht aus politifchen Grunden an gieren, fo wird er, will er anders in ben Augen feiner lieben Ruffen nicht ale Religioeverachter und Frevler gegen feine beiligften Bflichten ericheinen, fich feine Belegenheit zu bem berührten Befreinngewerte ber Glaubenebruber entfchlupfen laffen burfen. mit anderen Worten: wenn ibn felbft auch Macht- und ganbergier jum Rampfe gegen bie Domanli nicht treiben, wird er vom ganatismus feiner Unterthanen getrieben werben. Und biefer Drang ift um fo unwiderfteblicher, ba bas einzig wirkfame Prafervativ gegen

bas ruffice Berbanungsmittel bes Dospotismus, ber fittliche Abschen ber germanischen Bölfer vor bem gräulichen Berbrechen bes Meuchelmords, bei den frommen Ruffen bislang noch nicht zum Durchbruch gekommen ist. Und gegen solche Ausriebe mahnt die Weisheit der Diplomatie die Welt mittelft papierner Garantien schüben zu können!

When burum neußte es Alexander I. zweifelsohne auch mit bem Leben bugen, bag er folch' fdwerer Unterlaffungefunde, folder Berfaumnig einer Gelegenheit, wie fie gunftiger noch nie ba gewefen, fich foulbig gemacht. Gie batte unter bem Abel und in ber Atmee Anflande, welch' lettere vor Begierde brannte, fich auf bie Turten ju fturgen, gewaltige, immer bober ichwellenbe Ungufriebenheit erzeugt, und baburch bie machfenbe Ausbreitung ber ermabnten gebeimen Berbindungen machtig geforbert. 3mede ben Theilnehmern berfelben urfprunglich auch vorgefcmebt haben mogen, gur Beit, wo bie Conspiration jum Ausbruche tam, war bas enticheibenbe Motiv ber eigentlichen Renter 26) ficherlich die Abficht, au Alexanders Statt benjenigen feiner Brüber, ben Groffurken Ronftantin, auf ben Barenfit zu erheben, ber in bem Aufe ftant, bag er am wonigften Bebenten tragen murbe, bem allgemeinen Berlangen ber Ruffen nach Rampf mit ben Turten au entsprechen. Und Alexander felbft fcheint gegen bas Ende feines Lebens die Unmöglichkeit eingesehen zu haben, fich diesem langer an wiberfeben; bas von ihm in Südrufland gufammengezogene fundibare Deer und an bie Pforte gerichtete energische Ultimatum 27) weifen fprechond genug barauf bin. Die Infpettion ber ermabnten Ernppen und bas Berlangen, bem Gpaberauge ber fremben Befanbien fich ju entziehen, find zweifelsohne auch bie mabren Motive

<sup>27)</sup> Kluber, Gefc, b. Wiebergeburt Griechenlands G. 181. (Frankft. 1835.)



<sup>26) &</sup>quot;Aber," bemerkt ein offenbar sehr sachtunbiger Berichterflatter in ben Monatblättern 3. Erganz. ber augst. allgem. Zeitung, 1845, S. 291, "alle Hberake Richtung bes Bundes war verzerrt, er war nur noch eine Abelstette, welche slavisch-aristotratische Zwecke verfolgte. Darum ftanden auch überall die Häupter ber alten russischen Aristotratie an der Spige."

ber Reise bes Zaren nach Taganrog gewesen, wo Gift 28) feinem Dasein ein Ende machte (1. Decbr. 1825); die Berschwornen mochten an seine Bekehrung nicht glauben!

Auf feinem Nachfolger, Nibolaus bem Langen, lastet ber schwere Berbacht, die Wittwe seines Bruders, die eble Kaiserin Elisabeth, die ihm unter ben damaligen Umständen leicht gefährlich werden konnte, durch hieselbe Mörderhand, durch die seines Bertrauten Orlow, jenem in das Reich der Schatten (16. Mai 1826) nachgesandt zu haben, die später auch den Großfürsten Konstantin und den Feldmarschall Diebitsch borthin befördern mußte. Diese Expedition Elisabeths soll, nach der Berscherung vieler Russen, die erste Staffel der Leiter gebildet haben, auf welcher der genannte Sproß der alten Mördersamilie der Zare, zu jener Gunst seines kaiserlichen Gebieters emporstieg, die er bis an dessen Lebensende sich zu erhalten wußte 29).

Raifer Mitolaus taufchte fic nicht über bie mabre Urface bes Revolutionsflurmes, ber ibn an ber Schwelle feiner faiferlichen Baltung umbraufte, und verrieth barum auch gleich Anfangs ben Enticolug, bas zu thun, mas Ruflands Abel und Geer von feinem Bruber Ronftantin erwartete, namlich "mit bem Rreug im Bergen und bem Gifen in ber Kauft," Die Rettung ber griechischen Glaubensbruder, b. b. unter biefem gleißenden Aushangeschilb ben enblichen Umfturg bes ottomanischen Reiches ju versuchen. forberlich verbieß hierin bem neuen Baren ber, auch auf Meranbere I. berührter Sinnesanderung gegen feines Lebens Ausgang wefentlich influirende, Umftand zu werben, bag Ludwig XVIII. mittlerweile (16. Sept. 1824) aus ber Beitlichfeit gefchieben mar, und beffen von jeber ruffen- und barum auch griechenfreundlicher Bruber Rarl X. Franfreichs Rrone trug. Dag eine gebeime Bereinbarung zwischen biesem und Raifer Ritolaus in ber Saunt-

<sup>28)</sup> Wovon, außer anderen verdächtigen Umständen, schon die von Chateaubriand a. a. D. I., 194 erzählte Thatsach; zeugt: Trois jours après quand les peuples se présentèrent à Taganrog, pour baiser (nach russischer) lamain du cadavre, ils ne virent point le front de leur souverain: le visage du prince était couvert d'un voile.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Colson, de la Pologne et des Cabinets du Nord III., 178, Das östl. Europa und Raifer Rifolaus III., 58,

fache noch fruber zu Stanbe gekommen fein muß, ale man bis jest vermutbet, erbellt am fprechenbften aus bem "mitoward event" ber Schlacht bei Ravarin (20. Ottbr. 1827). 3mar empfing Metternich, der jest wol einsab, wie gewaltig er vom bochfeligen Baren fich batte narren laffen, bie Nachricht von biefem entfetlichen Begebniß in bem Momente, wo er fich eben anschickte mit feiner zweiten munberbubichen Gemablin Antonie (beren Mutter Die Sangerin Bretella mar, ber Bater ift mit Bestimmtheit nicht zu ermitteln 30]) jum Traualtar ju treten, bennoch mochte ber Einbrud fotbaner Schredenstunde burd bie barüber empfunbene Befriedigung einigermaßen gemilbert werden, bag er fich jest fagen burfte, er fei nicht ber Alleingenarrte gewesen, mas Staateleuten boch immer zu einigem Erofte gereicht. Denn furmahr! ber große englische Minifter Canning batte fich von bem neuen Baren in nicht geringerem Grabe überliften laffen, wie ber oftreichifde Baus- Sof= und Staatstangler vom alten. Der von jenem mit Raifer Ditolaus hauptfächlich zu bem Behufe (6. Juli 1827) abgefchloffene Bertrag, Griechenlands Bacifitation a e = meinschaftlich zu ermuben, um bem Anutenftaate baburch feben Bormand zu einseitigem gewaltsamen Ginschreiten in biefer Angelegenheit zu benehmen, führte zu bem entgegengefetten, ja! gu einem Die fühnften Erwartungen bes ruffifden Autofraten übertreffenben Ergebniffe. Denn biefer fab vermöge feiner beffern Renntnig bes Terrains vorber, bag an die von Canning vorausgefette Nachgiebigfeit ber Pforte, bei ber turfifden Bartnadigfeit

<sup>30)</sup> Sintemalen es eben so gut wie Bretellas Cheherr, Ambros von Leptam, auch König Ferdinand IV. von Reapel ober ein Anderer gewesen sein tann. Bon der Bretella und dem genannten Lazzaronikönig erzählt Hormayr, Kaiser Franz und Metternich S. 37: "Einmal habe der König sie besucht, die nachlässige Kammerjungser des ihr anvertrauten Schildwaches postens vergessen und so seil Ambros von Leptam ganz unvorhergesehen plözlich in das Schlafgemach gekommen, allwo seine feurige Gemahlin und Pordinandus Rex in zoologischen Experimenten sich geübt hätten, deren auch im Othello gedacht ist. Erschrocken umkehrend, glitschie Ambrosius auf dem Parket aus, drach in der überschnellen Umkehr das Bein und ging zeitlebens aus Krücken. Der ehelichekönigliche Succurs kam zu spät zur Kettung der geraden Glieder."

und Berbissenbeit nicht zu benten sei, und daß hierdurch gar lebcht Constitte herbeizuskhren waren, die ben Absichten Rustands ungemein förderlich werden kommen. Daß es bei der Gelegenheit aber gar zur Bernichtung fast der ganzen ottomanischek Fiotes, dazu kommen würde, daß der britische Bar feinem lieben Freunde, dem Großtürken, um ihm die Maden zu vertreiben, die hirtoficke einschlug, diese bittere Ironie des Schickals hatte freitich selbst Kaiser Mikolaus nicht zu hoffen gewagt, und ohne Zweifel hauptschilich seinem geheimen Ginverstandnisse mit Frankreich, dem dritten Theilnehmer des Bertrages vom 6. Inli 1827, und den danach bemessenen geheimen Weisungen des frauzösischen Admirals zu danken.

١

Bir wiffen zwar nicht genau, ba bie betreffenbe Uebereinkunft bislang noch eben fo wenig zur bffentlichen Renntnig gelangte wie ber Bortlaut ber gebeimen Berabrebungen von Tilfit. wann? bie berührte Berftanbigung gwifden Rarl X. und Ritolaus I. erfolgte, mol aber 31) bag, warum? und um welchen Preis? fie erfolgte. Jener Bourbon, Erbe ber alten Giferfucht feines Geichlechtes genen bas Saus Deftreich, batte bie ausschließliche Gerrfchaft beffelben in Italien, bem alten Schlachtfelbe beiber Monarchien, mit fleigendem Berbruffe mabraenonimen und mit faft noch großerem Die vielfachen Beweife perfonlichen Bobimollens, Die Raifer Frang feinem Entel, bem Bergog von Reichstadt, bem Erben bes gröften Mamens ber Meugeit, fpenbete. Ginem Diplomaten, wie bem ruffifden Gefandten Boggo bi Borgo in Baris tonnte es nicht allen fcwer fallen, bem Frangofentonige Die Meinung einzuflogen. Daß Deftreich, welches ber Rudführung ber Bourbonen auf ben Thron ibrer Bater befanntlich gulett und nur wiberftrebent gegeftimmt, fich mit bem Borhaben trage, bie Anfpruche bes genannten fungen Kurften auch auf ein anderes Erbe als ben vaterlichen Rubm bei ber erften fich barbietenben Gelegenbeit geltenb zu machen, und ber Frangofen wachsenbe, Rarl X. nicht verborgen gebliebene, Un-

<sup>31)</sup> Es wird kum ber Bemerkung bedürfen, daß dem Folgenden bas bekannte Portfolio und Paalzows Aetempade ber rufficen Diplomatie purchweg zu Grunde liegen.

zufriedenbelt mit feinem erbarmlichen Regimente verbieß allerbings berartigen Entwürfen gar forberlich ju merben. Die fcon baber rubrende bedeutende Luft bes frangofifden Monarchen ju bem Berfuche, bem wiener Sofe andere, ernftere Sorgen ju bereiten, bie es ihm auf lange hinaus verwehrten, mit bergleichen Entmurfen ichwanger zu geben, überwand vollends alle Bebenten, als fle ben Preis tonnen lernte, ben Boggo bi Borgo fur bie Unterftung ber Blane Ruglands bot. Er beftand in nichts Geringerem ale im linken Rheinufer, und bochft mahricheinlich auch im jegigen Ronigreiche Belgien, und die Berftandigung gwifden bem Baren und bem fraglichen Bourbon erfolgte allem Anfcheine nach babin, bag letterer Defiteich, wenn es ber Ausführung ber ruffifchen Aufchlage gegen bas Domanenreich mit Baffengewalt fich wiberfenen murbe, an feiner verwundbarften Seite, in Italien, angreifen follte, ba bies ben beregten befonderen Bunichen und Anliegen Rarls X. fo gang gemäß mar. Die in einer Depefche Boggo bi Borgos vom 14. Decbr. 1828 angeführte Aeugerungen Diefes Monarchen gegen Bolignac: "3ch will mit Rufland vereint bleiben; wenn Raifer Nikolaus Deftreich angreift, werbe ich mich geruftet halten und mein Berfahren nach ben Umftanben einrichten; greift aber ber wiener Sof ibn an, fo werbe ich meine Truppen fofort gegen benfelben marfchiren laffen, mas mir ohnebin baburch febr nuglich werben fann, bag es bem innern 3wiefpalte ein Ende macht, die Ration im Großen fo beschäftigt, wie fle es municht", feben es außer Zweifel, bag bie Alliang gwifchen bem Baren und bem Frangofenkonige bamals bereits abgefchloffen und feft gefittet mar.

Bu Metternichs unermeßlichem Schreden, ber jest erft einsiah, wie klug es gewesen, daß er vom verstorbenen Zaren so manches liebe Sahr sich hatte auf die hinigfte Demagogenjagd schicken lassen, und es barüber so völlig versaumt, vorzubauen, daß Rusland nicht wieder auf die Türkenjagd gehen konne. Schon als Kaiser Nikolaus diese durch seine gegen die Pforte (26. April 1828) geschlenderte Kriegserklärung, und den kurz darauf (7. Mai) ersolgten Einbruch seines Heeres in die Donausfürstenthümer eröffnete, hatte Metternich umfassende Rüstungen

veranstaltet, Die Grobe feiner Angst aber am flatlichten baburd enthullt, bag er fogar, was ibm noch nie, felbft in ben Tagen bes Weltkampfes gegen Rapoleon I. nicht paffirt, ein Bollsfreund murbe, und zu Mitteln feine Buflucht nahm, die ihm fouft ein Grauel waren, um ben Ruffen in ihrem eigenen Lande ablentende Beidaftigung zu verichaffen. Er begunftigte namlich auffallenb bie volnifde Rationalität in Galigien, in ber hoffnung, bag von bort aus ber Gebanke einer nationalen Erbebung in bas ruffice Bolen geworfen werben murbe 32). Die ber offreichifche Staatstangler aber, Dant! ber ruffifden Bachfamteit, bier Bech batte, fo überall, wo er Gulfe gegen bie Folgen ber eignen Thorbeit fucte. Selbst von England mar bamals teine zu erlangen. weil bort Bellington und Aberbeen, bochft mittelmäßige Staatsmanner, bas Steuerruber führten, bie ohne tieferes Berftanbnik ber Borgange im Often und gubem von Großbritanniens inneren Berhaltniffen fo ausschließlich in Anspruch genommen maren, bag fie bie folgenschwere Unterlaffungefunde 33) begingen, Die ausmartigen Angelegenheiten barüber faft gang aus bem Auge ju verlieren.

Also erlebte ber alleinstehende Metternich, — benn auf Breußen, bes Baren Basall und Beiläuser, war selbstverständlich nicht zu rechnen, — die Demuthigung, wieder einlenken zu muffen, nachdem er einen gewaltigen Anlauf zur Rettung der Türkei, zum Bruche mit Rußland genommen. Denn dieses vergalt die berührten kriegerischen und polenfreundlichen Demonstrationen Oestreichs damit, daß es sehr unzweideutig die Absicht verrieth, letteres an einer überaus schwachen Seite zu attaquiren. Metternich erfuhr nämlich, daß Kaiser Nikolaus durch den bekannten ausgezeichneten Ingenieurossigier, Oberstlieutenant Prondzynski (1828) einen Plan zu einem allgemeinen Angriff auf Ungern hatte entwerfen lassen, und gleichzeitig, daß bei rusinischen Geistlichen im Norden dieses

<sup>32)</sup> Sagen, Befch. b. neueften Beit I., 728.

<sup>33) &</sup>quot;Hätte England", bemerkt ein sachtundiger Beurtheiler im: Ausland, 1848, S. 1186, "im J. 1828 die Hälfte der Entschloffenheit gezeigt, die es zehn Jahre später entwickelte, so ware Außland jest nicht die brobende Macht."

Landes Baffendevote entbedt worden 34). Da er nun nicht gerathen fand, es barauf ankommen zu laffen, mas fich wirkfamer erweisen werbe, feine projektirte Aufwiegelung ber Bolen, ober Die von ber andern Saule ber Legitimitat in Angriff genommene ber Magyaren, beeilte er fich, Die ihm von Tatitichem, bem ruffifchen Gefanbten in Wien, gebauete golbene Brude gum Rudgug ju benüten. Diefer richtete namlich an ihn (Febr. 1829), ohne Bweifel in ber Abficht, eine offizielle Anfrage wegen ber von ibm gegen ben Anutenftaat feither gethanenen Schritte, und ber oftreichische Premier, ju febr Diplomgt, um nicht lugen ju tonnen, wie gebrudt, ftellte fle auf bas Bestimmtefte in Abrebe und vertroch fich auch binter ein Digverftanbnig. Der Ruffe mar fein genug, ju thun, ale ob er Metterniche Berficherungen ben unbebingteften Glauben ichente, obwol er bie Beweise bes Gegentheils in Sanben batte. Und ale unmittelbar barauf auch Raifer grang felbft Buge that, in einem eigenhandigen Schreiben bem Baren feine freundschaftliche Gefinnungen betheuerte, erfolgte von biefem eine gar höflich und verfohnlich klingende, aber boch mit einem Stachel und (icon bamale!) mit einer hinmeisung auf bie Dantbarteit, die Deftreich bem Anutenftaate foulbe, gewürzte Antwort. Mitolaus I. erkannte namlich bie Rothwendiakeit an, ber Berwidlung im Often moglichft balb ein Biel zu feben, bob aber auch zugleich bervor, dag bie Lofung nur eine Ruflands murbige fein burfe, bemfelben jenes Anfeben, jenes Gefühl ber Rraft geben muffe, woburch es in fruberen enticheibenben Berbaltniffen allein befähigt worben, feinen Berbunbeten wirksamen Beiftand gu leiften. Das zielte offenbar auf ben fogenannten Befreiungefrieg, und erlaubte fich, wie wir wiffen, eine kleine Unwahrheit; benn bamals hatte nicht Rufland ju Deftreichs Gunften, fonbern biefes jum Bortbeile bes Baren und Friedrich Wilhelms III. ben Ausschlag gegeben.

Der Friede von Abrianopel (14. Sept. 1829), — welchen bie Pforte feineswegs ber weltberühmten Großmuth verbankte, von ber bie Noten ber ruffischen Diplomaten wimmeln, fondern ber

<sup>34)</sup> Austand, 1848, Dec., S. 1187. Das oftl. Europa und Kaifer Rifolaus III., 149.

Erschopfung bes Anuteuftaates, bem bie Feldzüge von 1828 35) und 1829, 175,000 feiner besten Arieger kofteten 36), ber überaus kritischen Lage, in ber fich Diebitsch befand und ber für ihn

<sup>36)</sup> Ueber bie, bem Felbauge biefes Jahres angehörenbe, Belagerung von Barng und ben Aufenthalt bes rufffichen Raffers bei feinem Beere eraubit Colson, de la Pologne et des Cabinets du Nord III., 76 sq. jo charafteriftifche, fonft nicht befanut geworbenen Details, bag wir es uns nicht versagen konnen, fie bier auszuheben: On sait en Europe que l'élite de l'état-major russe assiégeait Warna, mais ce qu'on ignore c'est la manière déplorable dont le siège fut conduit. Cinq commandans donnaient des ordres pour l'attaque; c'étaient le comte Worontzow, commandant du siège, le prince Mentrikoff, le grand-duc Michel, le maréchal Witgenstein, qui commandait en chef, et le général Golowin, qui commandait au midi de Warna. Ce siège était la tour de Babel, tous les ordres se croisaient et se détruisaient les uns les autres. Voici un exemple: les deux premiers bateillens qui pénétrèrent dans la ville au dernier assaut, furent messacrés au represent où ils allaient être secourus, et la ville était prise; il arriva un contre-ordre qui sacrifia les bataillens dont les soldats, à cause de leur courage à tout épreuve, avaient été surnommés les Lions de la mer Noire. Comment une semblable faute a-t-elle pu être commis? Nicolas assistait au siége de Warna et sa présence paralysa le maréchal Witgenstein. Disens ce que l'empereur fasait à Schumia et à Warna, Il assistait au siège de catte dernière ville sur le plus grand valsseau de la flotte russe, la Ville de Paris, où étedt son quartier-général; et par des signaux il correspondait avec les commandans du siège et leur donnait des ordres. Il est curieux de savoir pourquoi l'empereur se tenait ainsi éloigné du siège. Ce n'était point lâcheté, mais superstition : une vieille femme lui avait prédit qu'il serait tué devant Warna. Le crédule empereur était en proie à la plus noire mélancolie; ses courtisons se mirent en frais pour l'égayer. Bekendorff, Stanislas Petocki, et autres, commencèrent à faire des farces de carneval. On se masqu'a, on se déguisa en femmes, on dansa et l'on but beaucoup. L'empereur Nicolas avait si bien cherché à s'étourdir qu'il s'énivra; il était sorti de la capitale avec un visage pâle, il y rentra avec le teint d'un buveur. Ces scènes d'orgie avaient tellement plu à Nicolas qu'il permit à tous ceux qui en avaient fait partie de se présenter à la cour de Pétersbourg dans le costume ou le négligé de la Ville de Paris, et l'on fit souvent d'excellens d'îners en cette tenue. Ces détails, que nous tenons d'un témoin oculaire, permettront d'aprécier la capacité militaire du czar et de ses généraux et expliqueront certains revers des armées russes. 36) Das enthullte Rugland II., 174.

flar an Tage liegenden Unmöglichkeit 37), in Konstantinopel mit feinem Geere auch nur ein vaar Tage fich zu erhalten, wenn er anbere bie Runft nicht verftand, von Luft zu leben -.. follte nach bes Baren Absicht ohne Bweifel nur ein Waffenstillstand von nicht allgu langer Dauer fein. Jener Artitel bes Friebenstrattates. ber bem ruffifchen Autofraten bas Recht gufprach, Die erfte Berlebung einer feiner Bestimmungen (und wie leicht fant bie bie ruffifche Auslegefunft nicht?) als erklarte Beinbfeligkeit zu betrachten und Repreffalien ju aben, weift gang unzwelbeutig barauf bin. Allein die Juli-Revolution und ber balb barauf ausbrechende Aufftand ber Bolen, ber Ruglands volle Staatsfraft in Anfpruch nabm und feine Beere noch geraume Beit nach ber endlich gelungenen Bemaltigung innerbalb ber eigenen Granzen feffelte, nothigte ben gekronten Brofofen 38) Rifolaus fich viel langer, als er urfprunglich beabildtigt, in bas Gewand ber Grofimuth qu bullen und bie Turfei unbehalligt gu laffen.

Richt viel weniger als diese verdankte Deutschland der Enternung Karls X., zwischen welchem und Rikolaus I. allem Anscheine nach auch ein Uebereinkommen zur förmlichen Theilung des ottomanischen Reiches getroffen worden. Die Expedition gegen Algier ift vermuthlich der erste Anschritt dazu gewesen, und die Ahatsache, daß Austand, so viel wir wissen, gegen dessen Bestignahme durch die Franzosen nie protestiete, trot dem es der Juli-Dynastie doch so entschieden abhold war, gibt in der Hinscheinen dedeutsamen Fingerzeig. Sehr wahrscheinlich, daß der Expedition gegen Algier alsbald eine gegen das linke Rheinuser gestolgt (denn nie empfand Karl X. so gebieterisch das Bedürsniß,

<sup>37)</sup> Nach ber febr überzeugenben Auseinanberfegung Dufflings , bes preußischen Friebensvermittlers : Aus meinem Leben S. 333 f.

<sup>38)</sup> Quand il était grand-duc et colonel d'un régiment, il s'étudiait à infliger à ses officiers les punitions les plus dégradantes. Du vivant d'Alexandre, étant membre d'un tribunal militaire chargé de juger le régiment de Semenofski qui s'était révolté contre un lieutenant-colonel, non content de prononcer le jugement et voulant contribuer autant que possible à l'exécution, il écrivait avec de la craie, sur le dos des condamnés, le nombre de coups de bâton qu'ils devaient recevoir. Colson III., 93.

vie Ansmerksamkeit ver Franzosen nach dem Auslande abzulenken, als damals) sein, daß der Jar sich gleichzeitig beeilt haben würde, die Pforte zu abermaligem Bruch mit dem Großherrn zu benügen, welche die beregte Stipulation des adrianopeler Bertrages ihm geöffnet, wenn nicht der Donner der Juli-Kanonen und ihr Echo all' die sauberen Machinationen gründlich zu Schanden gemacht hätten. Daher Nikolaus des Ersten bitterer Haß gegen die Dhuastie Orleans. Merkwürdig ist es übrigens, daß dem ältern Zweige der Bourbonen sein Bündniß mit Rußland eben so vershängnißvoll geworden, wie Napoleon dem Großen. Denn ohne die, vornehmlich auf demselben beruhende, Hoffnung, daß es nicht allzu schwer fallen werde, mit Huste des beschwichtigenden Einsstuffes seiner auswärtigen Triumphe die französsische Nation unter ein russisches Regiment zu beugen, wäre die Tollheit der Julis Ordonnanzen von Karl X. wol nicht begangen worden.

Trop ber ungehenern Bestürzung, welche die durch sie verantagten Ereignisse in Wien hervorriesen, wo der Kaiser und
seine Staatsleute alles Ernstes an den bevorstehenden Untergang
der Welt glaubten 39), verkannte Destreich doch nicht, wie überaus
vortheilhaft die Tochter der Juli-Umwälzung, der Aufstand der
Bolen gegen ihren henser Nikolaus, ihm zu werden vermöchte.
Die erwähnten Borgänge der letzten Jahre, der fürzlich beendete
Türkenkrieg und die russische Ausanz hatten dem wiener
Kabinette eine Gefahr enthüllt, die zu groß war, um nicht das
Berlangen zu rechtsertigen, der Wiederkehr derselben vorzubeugen.
Und wodurch konnte das wirksamer geschehen, als durch die, von
Metternich selbst ja unlängst gerne provocirte, Aussehnung der
Sarmaten gegen den Zaren und ihre gelungene Befreiung von
seinem Ioche? Dazu kam 40), daß die Magharen, auf deren

<sup>39)</sup> Colson II., 98, der aus einer Depesche Friedrichs von Genz folgende Stelle mittheilt: "Chacune des matinées qui se renouvellent m'apporte la certitude affreuse que toutes nos actions sont stériles et nos démarches inutiles, que le monde est perdu sans retour, et que rien ne peut servir qu'à nous approcher de la mort."

<sup>40)</sup> Sagen, Gefch. b. neueft. Beit II., 310 f.

Stimmung bie taiferliche Regierung bamale, wegen ber Borgange in Stalien, gang besondere Rudficht nehmen mußte, fich mit Enthustasmus für bas bodiberzige Nachbarvolf aussprachen, laut beffen Unterftugung begehrten. Darum gemabrte Deftreich biefe, tros feiner gegentbeiligen öffentlichen Erklärungen, in aller Beimlichkeit nicht nur in ziemlich ausgebehnter Beife, inbem es namentlich aus Ungern ben Bolen Rriegsbedarf jeber Art, Bferbe, Belb und Lebensmittel reichlich gufliegen ließ, fonbern es trat auch mit ber revolutionaren Regierung in Barichau in Unterbanblungen. Der bort verbliebene öftreichifche Conful eröffnete Diefer, bas taiferliche Rabinet fei erbotig, Die Sand zu bieten gur Bieberberftellung eines unabhängigen polnischen Reiches und felbft gur Abtretung Galigiens, feboch nur unter zwei Bebingungen : Erftens, bag bie Bolen einen öftreichischen Erzbergog gum Ronige furten, und bann, bag ber betreffenbe Borfchlag von Frankreich und Englang ausgebe.

Auf bes Lettern damalige Lenker, auf die eben ans Ruber gekommenen Bhigs, lastet die Schmach, die Bedeutung dieses Momentes kläglich verkannt, eine Gelegenheit versaumt zu haben, Albions gesahrlichsten Gegner auf lange hinaus unschällich zu machen, wie sie ihm seitdem nicht wieder geboten worden und wol auch sobald sich nicht wieder barbieten dürfte. Die Antwort, welche Lord Palmerston dem an ihn abgesandten Grafen Walewski, dem jezigen französischen Minister des Auswärtigen, im Frühling 1831 ertheilte 41), wurde einem berliner Kreuzritter vom reinsten Wasser Chre gemacht haben. Ungeachtet dieser kläglichen Ver-blendung der britischen Staatsleute würde es dem neuen französischen "Bürgerkönige" doch ein Leichtes gewesen sein, im Bunde mit Destreich Volens Wiederherstellung zu erzwingen, wenn nicht die Feigheit, die seine ganze Waltung charakteristrt und beren Sturz

<sup>41)</sup> Lord Palmerston avous sans détour que la France était l'unique objet des défiances et des craintes de l'Angleterre; que Sa Majesté Britannique entretenait avec Saint-Pétersbourg des relations amicales qu'elle n'avait nulle envie de rompre, et qu'elle ne consentirait jamais à unir ses efforts à ceux du roi des Français dans un but hostile ou désagréable à la Russie. Blanc, Hist, de dix Ans II., 291.

Sugenheim, Ruflands Ginfluß 25, II.

zumeift berbeiführte (benn mas tann eine Nation, wie bie framoffice, weniger ertragen ale eine feige Reglerung?), ibn babon abgehalten batte. Lubwig Bhilipp und Raifer Rifolaus I. fpielten bamals bie Rollen Babagenos und bes Mobren in Mozaris Bauberfibte: im Grunde furchteten fic Beibe por einander, und bem Baren fowoll bann erft wieber einigermagen ber Ramm, als er mertte, baf bie Angft bes gefonigten Specereiframers boch noch größer mar, ale bie feinige. Wenn Ludwig Bhilipp feine Stellung begriffen, fich um die Anertennung bes ruffifchen Autofraten nicht gefummert und es gemacht batte, wie Napoleon I., ber auf bie Drobung ber offreichischen Bevollmächtigten: ihr Gebieter werbe bie frangofifche Republit nicht amertennen, erwiderte : Die frangoffice Republit bedarf ber Anerkennung bes wiener Bofes fo wentg, wie bie Sonne ihrer bedarf, tein Zweifel, die Welt murbe jest beffere Barantien gegen Ruflands Uebermuth und Raubfucht befigen, als bie, fo unermefilich theuer ertauften, und bod fo wertelofen, papiernen vom 30. Merg, über beren Mullegung bie Gefehrten fest fcon fo uneine find, und bie Orleans murben noch im sta Zuilerien thronen.

Raum konnte man es bem öftreichlichen Bremter verargen, baß er Angefichte fold' fcimbficer Bieberholung ber conben Rolle, ble England und Frankreich jur Beit ber erften Berarabung Bolens fbieften 42), vies ungladliche Opfer feinem entfestichen Go fchicke überließ, wenn nicht ein gang meberträchtiges Mothe großen, vielleicht ben aroften, Antheil an biefem Entichluffe gebabt Baite. Raifer Mitolaus I. hatte namitch zur Beit feiner Thousbefteignite ben oben (S. 375) ermähnten Jahrgehalt von 200,000 Silbertubeln geftrichen, ben Metternich feit gebn Jahren von feinem Bruber bezogen, was auf beffen oppositionelle Saltung gegen Ans tand in ben erften Jahren ber nitolaufifchen Regierung von nicht unerheblichem Ginfluffe gewesen fein mochte. Jest (1831) fanb ber Gelbftberricher aller Reugen, um biefes Saus-, Sof- und Staatsichacherers mantenbe Entichliegung nach feinen Buniden gu lenten, gerathen, bie aufgelaufenen Rudftanbe gu berichtigen

<sup>42)</sup> Bergl. Bb. I., G. 365 f.

und bem oftreichischen Premier ben Fortbezug ber von feinem Borganger genoffenen Benfion zuzufichern 43); ja! nach einem andern Berichte 44) foll er biefe auf eine Million jahrlich erhöht haben, gegen Metterniche Berfprechen, nie mehr feindlich gegen Rufland aufzutreten! Die Saltung, welche jener feitbem und bis zu feinem Sturze bem Anutenftaate gegenüber behauptete, macht Die lettere Angabe febr glaubwurbig.

Da in Deutschland feiner ber Machtbaber einer unbefangenen Burbigung ber tiefer liegenden Grunde ber Juli-Revolution und ibres nicht unbebeutenben Rachballes in mehreren Bunbesftaaten fabig war, fo fiel es bem Baren, nachbem biefe Sturme fich wieber gelegt, nicht allzu fomer, bie beutschen Potentaten immer tiefer in jenen ungludfeligen Errthum ju verfenten, bag bie Wirtung bes liebels Ur fache ware. Sie begriffen nicht, wie thoricht und auf bie Dauer gang unausfuhrbar es fei, hochgebilbete Rationen, wie bas bentiche und frangofische Bolt, nach fnutenftaatlichen Brincipien regieren zu wollen, daß folche Berkehrtheit, fintemalen ein Araberroß nicht behandelt werben barf, wie ein Maulefel, Die Mutter ber Revolution merben muß, daß es fein anberes Berbutungsmittel biefer gibt, als bie Reform unerträglicher und unbaltbarer Buffande. Gie laufchten vielmehr mit Wohlgefallen bem Sirenenfang bes Baren: bes Uebels Grundfuppe beftebe lediglich barin, baß Germanien bislang noch nicht ruffifch genug gouvernirt worben fei; erft wenn die alleinseligmachenben nitolaufischen Brincipien bier zu voller und allgemeiner Beltung gefommen, im Stanbe waren, bas gange Fullhorn ihrer Segnungen auch über Deutschlanb auszugießen, murbe, wie in Barfchau, fo auch hier bie Rube bauernb wieberhergeftellt werben, murben feine Fürften und Staateleute wieber, wie in ben iconen Tagen ber Altvorbern, unbebelligt von bem Drachen: Beitgeift forgenlos ichlafen tonnen. was thut ein beutscher Landesvater nicht, wenn ihm bie entgudenbe Aussicht winkt? Derohalben verftanbigten fich Raifer Frang und Friedrich Wilhelm III. mit bem Apostel biefer Lehre auf ihrer

<sup>43)</sup> Das bftl. Europa und Raifer Rifolaus III., 260.

<sup>44)</sup> Bagen II., 316.

personlichen Zusammenkunft in Munchen-Grät (Sept. 1833) gar balb über bie zweckbienlichsten Mittel zur Nikolaustrung ber dffentlichen Zustände Germaniens, die auch schon im Ansange bes nächsten Jahres von den wiener Minister-Konferenzen rüftig in Angriff genommen wurde. Werden wir noch zu sagen brauchen, mit welchem Erfolge?

Raifer Mitolaus I. pflegte bekanntlich bie einzelnen unter feiner Bothmäßigkeit ftebenben ganber oftere mit feiner Begenwart zu erfreuen. Sehr naturlich mithin, bag er auch Deutschland fo baufig beimsuchte, um fich burch perfonliche Anschauung von ber gewiffenhaften Bollziehung feiner Ordonnangen ju überzeugen. Freilich batten bie Reifen bes Baren und feiner Familienglieber auch ben 3med, biejenigen beutiden Dachtbaber und Staateleute, in welchen ber Glaube an bie alleinseligmachenbe Rraft ber nikolaufifden Dogmen noch nicht fo recht jum Durdbruche tommen wollte, burch perfonliche Ginwirfung auf ben Beg bes Seils zu lenken. Bu bem Bebufe verfcmabeten bie Soltikows auch nicht, Die boberen Staatsbeamten und Boffdrangen burd Aufmerksamteiten aller Art zu bearbeiten; gange Riften von Orben und Dofen murben nachgeschleppt, ber baaren Ueberzeugungsfvefen, welche bie Reifen bes Raifers und feiner Ramilienalieber bauptfächlich fo koftspielig 45) gemacht haben mogen, nicht zu gebenten. Aber nicht allein bie Betehrung ber noch ungläubigen Sofe, auch bie ber öffentlichen Meinung, bie fich trot ber ungebeueren Summen, welche ber Bar an die Bestechung ber beutiden Breffe Jahr aus Jahr ein manbte, von ihren Berurtheilen gegen bie nitolaufichen Maximen nicht gurudbringen laffen mollte. wurde auf biefen Reifen ber ruffifden Berrichaften mit eben fo viel Eifer als Geschick betrieben. Diefe mußten, bag ber beutsche Michel ein guter Familienvater ift; berohalben zeigte ber Bar auf

<sup>45)</sup> Und zwar in bem Maße, baß ber Finanzminister Kankrin im 3. 1841 bie Einstellung aller Reisen bes Kaifers und seiner Familienangehörigen ins Ausland während ber nächsten zehn Jahre zur ersten Bebingung seines fernern Berbleibens im Amte machte. Rifolaus I. war einsichtig genug, sich ber Forberung zu fügen. Bubbens, Halbrussisches II., 137 (Leipzig, 1847. 2 Bbe.)

feinen Reifen in Deutschland nicht nur allerwarts fo gefliffentlich ben liebensmurbigen Furften, fonbern auch gang befonbere ben gartlichen Gatten und Bater, fpielte er mitunter vor verfammeltem Bolte wol auch Romobie mit feiner Gemablin, wie 2. B. wenn fie fich wieber fanben, wie einft in ber Rabe von Munchen, mo fie fich por allen Leuten umarmten, bergten und fuften und Freudenthranen vergoffen 46). Die Ruffen freilich wußten beffer, was fie von folden Schauspielen und bem, von bezahlten Rebern fo gepriefenen, ebelichen Glud ber armen preufifchen Ronigetochter zu balten batten, benn ibnen war langft bekannt, welche Bewandtnig es mit ber felbft fur ben machtigften Furften ber ge= tauften Belt, unanftanbig großen Schaar von Generalabjutanten ibres Raifers hatte. Sie erflarten nämlich bie ewigen Rieberlagen ihrer Truppen im Ticherkeffenkriege bamit, bag biefelben gewöhnlich von Generalabjutanten bes Baren befehligt murben, welder bei Ernennung berfelben nicht fowol militarifche Befabigung. als vielmehr ben Befit einer iconen Frau berudfichtige. Benn bie befignirte Generalabiutantin mit ber erforberlichen Qualification ausgeruftet fei, fo finde ber afpirirenbe General. abjutant bezüglich feiner militarifden Tuchtigfeit einen außerft humanen und milben Eraminator. Auch mußten ju Lebzeiten bes bochfeligen Raifers in Baris weilenbe vornehme Ruffen, beren bloge Anwesenheit in Diefer Sauptstadt ber sprechendfte Beweis ibrer lobalen Gefinnung und ber Gunft ift, in ber fle bei Ritolaus I. ftanben, allerlei Gefchichten 47) ju ergablen, welche von einer

<sup>46)</sup> Bagen, II., 718.

<sup>47)</sup> Wir wollen hier nur eine mit ben Borten bes Berfaffers bes Oeftl. Europ. u. Kaiser Rifolaus III., 54 erzählen, ber versichert, sie unter vielen ähnlichen ausgewählt zu haben: "Ein angesehener Mann," so lautet die Geschichte, welche übrigens auch Zeit, Rame und Ort nennt, "tam unerwartet nach Hause zurück, und tras einen Offizier in dem Zimmer seiner Gattin. Bon Wein erhigt, oder von Eifersucht geblendet, oder auch wahrscheinlich," bemerkt der Erzähler, "den kaiserlichen Eindringling nicht soson erfennend, erfaste er ihn beim Kragen und ries: ""Kadlet! (Schurke.)" Am nächsten Tage ward er durch die geheime Polizei wegge-holt, und entweder nach Sibirien, oder nach einem entsernten Gouvernement gebracht, auf alle Fälle war er wenigstens nicht wieder zum Borschein gestommen."

ftarten Borliebe beffelben für bie Sorte zoologifcher Stubien zeugen, von ber Shatespeare in seinem Traktatus Othello handelt-

Michts wurde übrigens irriger fein, als bie Deinung, baf Die Rabinette von Wien und Berlin burch ihre fortwährende bereitwillige Bollftredung ber nitolaufifchen Orbonnangen ben Baren vermocht hatten, in Bahrheit von fener beimtudifchen Politit binfichtlich ihrer fich loszusagen, bie fein Borganger Alexander I. gleich in ben erften Jahren nach Stiftung ber beil. Miang gegen biefe feine nur zu treuen und folgsamen Berbundeten in Anwendung brachte. Denn mabrend Ruflands biplomatifche Agenten in ben genannten Sauptftabten, wie am Site bes Bunbestages fort und fort ben ärgften reactionaren Magregeln bas Wort rebeten; mabrenb bie Monarchen-Konferenzen zu Teplit, Munchen-Grät und Brag Die etwas loder geworbenen Bande bes beil. Tripelvereins wieder fefter fcurzen follten, und bas febr toftfpielige Enft= ober vielmehr Sungerlager 48) bei Ralifd (Aug. 1835) jum militarifden Berbrüderungsfefte bes norbischen Tripelbundes geftempelt murbe, richtete bas vetersburger Rabinet (1834) eine auferft merkwurdige Dentichrift 49), an die beutschen Mittel- und Rleinftaaten. Bor Allem bemerkenswerth ift bas zwischen ihren Beilen zu Tefenbe Geftanbnig 50), bag Rugland felbft im 3. 1831 nur gerettet worden fei burch Preugens Saltung ber polnischen Revolution gegenüber, baf im 3. 1832 bie liberale Bartei in Deutfebland

<sup>48)</sup> Rach der Bersicherung des englischen ministeriellen Globe kosteit es dem russischen Staatsschafte 16 Millionen Aubel, und dem Zaren außer, dem noch aus seiner Privatlasse 16 Millionen. Bekanntlich kam es dort zu Händeln zwischen den preußischen und russischen Truppen, die erst beigelegt wurden, als preußische Offiziere den halbverhungerten russischen Soldaten zu essen. Diese sahen sich nämlich durch die Gewissenlösseit der Lieferanten und der mit ihnen einverstandenen Oberossistere in diesem Lussischen songer so qualendem Hunger preiszegeben, daß sie troz des strengen Verdotes zu den Preußen schlichen, um von ihnen Fleisch und Brot zu erbeiteln! Benturini, Chronit, 1835, S. 407.

<sup>49)</sup> Buerft im frangofischen Original im Portfolio Tom. I., Ro. 2, S. 9-68 veröffentlicht, und neuerdings in beutscher Uebersetzung abgebruckt in Baalgows Actenftuden b. ruff. Diplomatte, I., S. 1-47.

Bergl. Kolatichet, beutsche Monatsschrift, 1851, Bb. II., S. 402, ein gebiegener, bem Folgenben vornehmlich zu Grunde liegenber Auffag.

nahe ibaran gewesen, wallftandig ju flegen, und ibaf ihr ber Sieg mur entrissen worden durch den von den Kührern offenbarten Mangel an Mäßigung und die geschieste Benügung dieses groben, mach im 3. 1848 wiederholten, Kohlers von Seiten der Gegner. Dann verdient der leise Spott hervorgehoben zu werden, den hier die ruffliche Diplomatie felbst über die Verkehrtheit der beiden deutschen Großmächte ausgießt, die ihnen so nöthige Stüze, die sie in Deutschland allein sinden können, bislang immer nur bei Rußland gesucht zu haben.

Der eigentliche 3med bes fraglichen Memoire ift jeboch tein anderer gemefen, als zwifden ben beiben beutichen Grogmachten und ben beutschen Mittel- und Rleinftaaten bie Drachensaat bes Mifftrauens neuerdings auszuffreuen, Diefe zu marnen vor ben folimmen Unfolagen jener, vor beren angeblichen Mediatiftrungsgeluften, und fie ju überzeugen, baf fie jur Erhaltung ihrer Selbftfandigfeit nichts Rlugeres thun fonnten', als ben Bod Bartner ju machen, fich namlich unter bie ichugenben Fittige bes Baren ju flüchten. Um ihnen bas zu erleichtern, bewarb fich Raifer Rikolaus, als Befiger ber ebemals reichsunmittelbaren beutschen Oftseeprovingen, gleichzeitig um Gip und Stimme in ber Bundesversammlung! Es ift taum glaublich, welchen Grad poli= tifden Blobfinnes biefes ruffifche Schriftftud, ben in Rebe ftebenben boutschen Regierungen gutraut. Co wird z. B. Die Berbachtigung Deftreichs unter andern mit ben gar ju reactionaren Tenbenzen beffelben, namentlich mit feiner foftematifden Angebtung ber Breffe, mit feinem tatholiften Charafter und, mertwurdig genug!, fogar Damit begrundet, baffelbe fei vorberrichend ein flavifcher Staat (Mugland ift bekanntlich ein rein germanischer!), tonne baber (welch' naipes Geffandniß!) ber beutichen Unabhangigkeit nicht eben portheilhaft, fein. Preugen, bem bie Dentichrift meber feinen Ratholicismus noch feine flavifden Brovingen vorwerfen konnte, murbe von ihr wegen bes Bollvereins verklagt, melder, ba er einen großen Theil ber Rinber Bermaniens wenigftens in einer "hinficht jufammenband, ber ruffifchen Politit immer anftößiger Darum warnte fie bie Mittel- und Rleinstaaten auch angelegentlichft vor ber Thorheit, um pecuniarer Bortheile willen

ber Gerrschsucht Preußens ihre politische Unabhängigkeit zu opfern! Bur Rettung bieses koftbaren Gutes gebe es gar kein fürträglicheres Mittel, als ben russischen Kaiser zu ihrem Protektor zu
erkiesen! Nicht minder merkwürdig ift, daß das fragliche Memoire
ben betreffenden Regierungen auch anempsiehlt, gegen Deftreich
und Preußen Stügen bei den Bölkern und in der öffentlichen
Meinung Deutschlands zu suchen, und am merkwürdigken sind
die Rathschläge, die sie ihnen zu dem Behuse ertheilt, solche zu
finden. Die lausen nänlich darauf hinaus, man muffe es ben
genannten Großmächten in der Bevormundung des Bolkes noch
zuvor thun, mittelst der Presse und des Unterrichts sede acht nationale Entwicklung der beutschen Stämme von vornherein im
Reime ersticken, dahin wirken, daß Anechtsstnund particularismus
immer frischer und fröhlicher erblüheten unter den Kindern Germaniens!

Aus bem Borbergebenben 51) wiffen wir, bag bie in biefer Denkfdrift ausgebrudten Ansichten und Strebungen ichon in ben 33. 1818-1820 bie leitenben ber ruffifden Bolitit gewefen. Und baß fie es feitbem geblieben find, wird burch bie berüchtigte, im 3. 1839 erfcienene "europäische Bentarchie" und andere fpater gu Tage gekommene ruffifche Drudwerte außer 3meifel gefett. Bekanntlich ift bas Ergebnig bes genannten Buches gang ibentifd mit bem eben ermahnten petereburger Memoire vom 3. 1834; es warnt bie beutschen Mittel- und Rleinftaaten ebenfalls por ben folimmen Anschlägen Deftreichs und Breugens, und für fie fein anderes Beil als in ber rettenben Flucht unter Broteftorat bes Baren. Denn Rugland allein fei ber achte Burge fur beutiche Freiheit und Bilbung! Aus ben fonftigen merkwurdigen Beftanbniffen und Aeugerungen bes Bentarchiften wollen wir nur noch bie folgenben überfeden und fred verböhnenden ausheben: "Rufland hat burch Bolen eine militarifche Bofition errungen, welche Deftreich und Breugen fpaltet. und unichatbar fur Rugland ift, wenn es jum Schut, jur Rettung beutschen Beiftes und Banbelns, als Sort

<sup>51)</sup> Bergl. oben G. 376 f.

Ŗ,

Ė

'n

b

'n

E

Ħ

Æ

1

schwachen kapitulirenden deutschen Mittelftaaten aufgerusen wird." Bon den übrigen, den gleichen Zweck verfolgenden Elaboraten der literarischen Diplomatie Rußlands sei hier nur der im 3. 1846 in französlicher Sprache erschienenen Flugschrift: "Bozzo di Borgo und Stein" gedacht, als deren Autor ziemlich allgemein der russtsche Unterrichtsminister Uwarow genannt wurde. In dem unverfänglichen Gewande biographischer Erinnerungen an die genannten Staatsmänner enthält dieses Schristchen <sup>52</sup>) eine scharfe gegen Preußen und die damals sich mächtig regenden, deutschen Einheitsbestrebungen gekehrte Spize, indem es diese lächerlich und den beutschen Fürsten Angst zu machen sucht, sowol vor denselben, wie vor den angeblichen bösen Gelüsten des berliner Kabineis.

Nicht fo unschädlich wie im Bangen biefe fortwährenbe bis plomatifch - literarifche Berbachtigung und Befebbung Breufens. welches folde mit mehr als driftlicher Demuth bulbete und mit bem Berbote antirufficher Schriften, wie g. B. bes bekannten. von bem verdienten britischen Staatsmann David Urgubart berausgegebenen, bochwichtigen Bortfolios vergalt 53), erwies fich , ber mit ben Jahren an Intensität gunehmende Rampf, ben Rufland an feiner Grange gegen einen Staat führte, beffen Lenker boch fort und fort fo unermublich befliffen waren, Die gegrunbeiften Anspruche von ber Welt an bes Baren besondere Bulb und Gnabe Die preußifch = ruffifchen Grang= unb fich zu erwerben. Sandeleverhaltniffe in ben letten vierzig Jahren gablen gu jenen Dingen, bie man nicht fur moglich balten murbe, wenn fie nicht leiber! mabr maren. Die Ausführung bes gwischen Friedrich Wilhelm III, und Alexander I. in Wien (3. Mai 1815) abgefoloffenen bezüglichen Traftates tann als einer ber überzeugenbften Beweise gelten, welch' prattifden Werth Bertrage mit Rugland befigen, mas fle in der Wirklichkeit bedeuten. Rraft ber er= wähnten Uebereinkunft hatten beibe Monarchen fich gegenseitig bie unbeschränktefte Sandelsfreiheit fur alle Beftanbtheile bes ebe-

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Wonatblätter 3. Ergang. b. augsburg. allgem. Beitg., 1846, S. 587 f.

<sup>53)</sup> Bagen II., 624.

maligen Polens zugestehert, wie auch ungehinderten Umfat iber Bobenerzeugnisse und Bunftprodukte für ihre sümmklichen Browingen. Ferner hatten sie fich anheischig gemacht, den merkantilen und gewerdlichen Interessen ihrer beiderseitigen Untershauen tied-mögliche Berkafichtigung angedeihen zu lassen, und namentlich bestimmt, daß der tägliche Gränzverkehr der Anwohner micht im Geringsten erschwert, daß diesenigen derselben, deren Bestymgen von den Gränzen durchschnitten würden, nach den lidexalstem Grundschen behandelt, wie auch, daß die Schiffschrt auf allen Strömen und Kandlen des frühern Polens frei und nur eine einzige, gemeinschaftlich zu bestimmende Lonnensbgabe erhaben werden sollte.

Die Ausführung biefes wiener Bertrages murbe von Seiten ber Ruffen mit einer Menge fruber nicht gekannter Blackereien begonnen, fo namentlich alle Bruden und Bicinalmege, Die porbem Beber, ber nicht gollpflichtige Bagre führte, ungehindert maffiren tonnte, taffirt und burch Rofatenvillets befest, und nur bie. gewöhnlich zwei bis vier Deilen von einander entfernten, großeren ju ben Bollamtern fabrenben Strafen murben jur inffentlichen Benütung freigelaffen. Ber fich außerhalb berfelben bliefen iließ, wurde als llebertreter ber ruffifchen Gefete behandelt, mind es bierburch ... B. einem preußischen Granzbewohner junmiglich jes mucht, qu' feinem jenfeite ber Brange in einer Entfernung von hundert Schritten mobnenben Nachbar ober befindlichen Acter vanders als auf winem Umwegenvon; mehreren Meilen; gungelangen. swenn er micht gehn Thaler:Bufe entrichten ober auf 14 :Tage ins Befängnig manbern mollte. Alle ibiesfälligen Riggen immurben ubberflächlich befchieben, und bie Schuld bochftens auf ben Aupertand bert Rofoten gewälzt ; bie berliner. Staatsleutenwapen gungein-Addig, umaticht gurbegreifen, bag bastfaiferlich ruffice Rabinet ifuri bie Miggriffe einer roben Solbatesta nicht werentmontlich caeunachtewerben!fonne.

Um die ihnen zulet boch läftig werdenden Berufungen auf ben wiener Traktat los zu werden, steigerten die Ruffen bie fraglichen hemmnisse und Plackereien an ihren Granzen zu solch' unerträglicher hohe, daß die preußische Regierung, in, ber hoffnung,

'auf biefem Bege ibren gemudlten Unterthanen wenigftens einige Etleichtetung zu verfchaffen, fich endlich bereit erflarte, ben Bertrag bom 3. Mai 1815 burch einen neuen zu erfenen. wurde am 11. Merg 1825 in ber Metropole ber Intelligeng unterzeichnet, und entband Rufland wirflich von all' ben Beroflichtungen, Die ibm ber fragliche wiener Traftat auferlegte, raumte ibm bagegen, gleich Brenfen, ausbrudlich bie Befugnig ein, an ben Grangen Die feinem Banbelsfpfteme gufagenben Anord. nungen ju treffen, welche wichtige, vielbeutige Conceffion bie bfiffigen berliner Staatsleute fich mit ber fernern Beftimmung vergelten liegen, bag fogar Sanbelsbegunftigungen, Die einer britten Macht eingeräumt worden, nicht zu gegenseitiger Anwendung tommen follten! Raum wird es ber Bemertung bedurfen, wie bald man in Berlin erfuhr, bag man aus bem Regen unter bie Traufe getommen war. Freilich eröffnete jene Stipulation bes neuen Bertrages, bag nach beffen auf neun Jahre bemeffener Dauer bie Beftimmungen bes alten vom 3. Mai 1815 wieber gelten foften. falls man fich über einen anbern Traftat nicht einigen wurbe, ben preufischen Staatsmannern bie Aussicht, Die Traufe wieder mit bem Regen vertaufchen ju burfen. Aber eitle Soffnung! Rufland ließ fich eben so wenig zu einem neuen Bertrage berbei, wie es von ber Rudfebr ju ber wiener Dai-Convention etwas : wiffen wollte, ja! es ging in feiner fortan rein willkubrlichen Bebanblung ber Merkantil- und Grangverhaltniffe noch weit über bas Abkonemen v. 11. Derg 1825 binaus, wie namentlich feine Bolltarife aus ben 33. 1882 und 1839 zeigen, welche allen und feben Bertebr untergruben, ober vielmehr unmöglich machten, und awar unter ber Firma von Sandels erleichterungen! Dem niehr ermabnien wiener Bertrage gufolge follte ber Einfubrioll aller Baaren gebn Brocent bes Werthes berfetben nicht überfteigen burfen. Mun murbe in Bolen (26. Mov. 1832) bas feit mehreven Rabmen bestandene Ginfuhrverbot ber wichtigften Sandelsartitel, gur Bethatigung freundnachbarlicher Gefinnung, aufgehoben, aber in bem gleichzeitig publicirten Tarife ber, 862/3 preugifche Pfunde fcmere. polnifche Centner Bernfteinwaaren 3. 28. mit 2037: preufifden Thalern, biefelbe Quantitat wollner Tucher mit 751,"Baumwollen-

geug mit 716 Thalern befteuert, alfo ein ben Berth ber Baare jum Theil zehnfach überfteigenber Gingangezoll erboben! Und mas noch netter ift, biefe erorbitanten Abgaben mußten nicht allein von Importartiteln entrichtet werben, bie im ganbe blieben, fonbern auch von reinen Tranfitogutern! Angefichts folder Berbobnung ber Bertrage von Seiten bes beil. Ruglands wirb es uns auch nicht befremben konnen, bag g. B., wie in einer vom folefifden Provinziallandtage an Ronig Friedrich Wilhelm (3. Mai 1841) gerichteten Betition 54) verficert murbe. Schlesten erzeugter ober von ichlefifden Sanbelebaufern nach bem Barfchauischen verfenbeter Buder zwei Thaler pro Centner mehr Ginfubrzoll bezahlt, als bie Baaren entrichten, wenn felbe aus ober burch Frankreid, Samburg, Bolland ober Deftreid eingeführt wirb." Wie gerruttelnb biefe ruffifche Sanbele- und Communicationesperre auf ben Boblftanb ber preugischen Grangprovinzen wirkte, ift icon aus ber einzigen Thatfache zu entnehmen. bag bereits im Anfange ber zwanziger Jahre biefes Seculums in Dit- und Weftpreugen ber Berth bes Grundeigenthums haupt fächlich burch fie auf ben britten Theil bes frubern beruntergebracht war 55), und übrigens aus ben fort und fort ertonenben Beremiaben ber preugischen Provinziallandtage und Sandelstammern : jur Genuge befannt. In Berlin verhallten biefe aber eben fo mirfungelos, ale ob fie an ben Raifer von China abreffirt gewefen maren. Dan batte ja! wenn man fich jum Ergreifen ber bringend geforberten und allein wirtfamen Repreffalien erkubnet. bie Ungnabe bes faiferlich ruffifden Sofes ristirt! Und in welchem Grabe man in ber Metropole ber Intelligeng vor biefem größten aller Schreden gitterte, mas geugt fprechenber bavon, ale bie aller Menschlichkeit und ber offentlichen Meinung gefammten Deutschlands jum Sohne, bem Anutenftaate fort und fort gemabrte Er-. neuerung jener fluchbelafteten Cartelvertrage, bie ein zu fcmab-

<sup>54)</sup> Abgebruckt in Treumund Welps Wanberungen im Rorben III., 148 f. (Braunschw. 1844, 3 Bbe.) hier, nebst einem Aufsage beffelben im Ausland, 1842, S. 437 f., überhaupt vornehmlich benützt.

<sup>55)</sup> Benturini, Chronit, 1825, S. 419.

liches Blatt in ben Annalen Preußens fullen, um bei benfelben bier langer verweilen zu konnen?

Fürst Menschikow, ber in ber neuften Zeit burch seinen Baletot so bekannt gewordene Gatte einer ber zahlreichen Generalabiutantinnen bes hochseligen Raisers, soll einmal 56) auf bem Ber-bede bes Dampsichiffes, welches ihn nach Stettin führte, zu seinen Offizieren beim Deffert geäußert. haben: "Auf diesem Wege werden wir einst einen rufsischen Bicekonig nach Berlin schicken." (? Bozu?)

Beniger fichtbar, aber weit gefährlicher war ber ftille Rampf, ben Rufland mittelft bes Banflavismus gleichzeitig gegen Deftreich führte. Gigentlich ift biefer ein Rind ber oben (S. 391) ermahnten Berfdwörung, beren Opfer Mexander I. geworben, nur mit bem Unterschiebe, bag ber von biefen Berichwornen projektirte auf viel volksthumlichern Grundlagen berubete 57), als ber von Raifer Mitolaus I. getriebene, welche Gaule ber Legitimitat fich fomit gang unbebentlich jum Nachtreter ber rabitalften Revo-Intion machte. Der Panslavismus ift bekanntlich bie in Rugland ausgebedte, vornehmlich gegen bie Turtei und Deftreich gerichtete, gang barode Ginheitsibee fammtlicher Bolfer flavifden Stammes, baf fle bazu berufen feien, bereinft unter bem milben Scepter ber Bare eine große weltbeberrichenbe Ration ju bilben. Der Bebante ift barum fo barod, weil zwifchen ben verfchiebenen Zweigen ber flavischen Race noch gang andere und weit Klaffenbere Trennungsmomente besteben, als die Berfdiebenbeit ber Regenten, welchen fle unterthan find. So werben g. B. die Bohmen, Bolen, Gerben und Ballachen felbft wenn unter einem Berricher vereinigt, nie gu einem Bolte fich verfchmelgen, fintemalen es fich bei ibnen in Religion, Sprache, Bilbung, Sitten und geschichtlichen Erinnerungen von viel erheblicheren Unterschieben handelt, als wie 3. B. bei bem Sannoveraner und bem Babenfer, bei bem Sohn ber Bretagne und bem ber Propence. Allein wie absurd bie fragliche Ibee bem unbefangenen Forfcherblide fich beshalb auch barftellen

<sup>56)</sup> Das enthallte Aufland, a. b. Engl. v. Beller II., 250.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Ausland, 1844, S. 1455.

mag, fie ift in der Sand der ruffischen Anlitik boch ein gewaltigest Behitel die flavischen Stämme Destreichs und bes Osmanenreiches durch die Borfpiegelung einer glänzenden Zukunft mit ihrer Gegenwart unzufrieden zu machen, sie gegen ihre jehigen Besterischer unter der Sand aufzuwiegeln, und darum von tiefgreisender praktischer Bedeutung.

Es ift febr bemerkenswerth, bag bie erften Regungen bes Banflavismus in bie Beit fallen, wo Raifer Nikolaus L mit ber oben (S.' 396) ermabnten Diverfton gegen Deftreich in Ungern fomanger ging. Gie maren 58) rein literarischer Art: ber im nordlichen Ungern von beutschen Ettern geborne Baul Infent Schafarit und ber evangelische Brediger Johann Kollar 211 Deft find burd ibre in ben 33. 1826-1828 veröffentlichten Sariften bie erften Avoftel bes Banflavismus geworben. Braftifc wichtiger als Saafarite fdwerfallige Belehrfamteit, war bas glangenbe poetifche Gewand, mit bem Rollar bas Refultat ber Aveldungen bes Erkern in feiner langen panflaviftifden Epopoe: Slawb Deera befleibete. Gleich in Diefen Erklingsfruchten bes literarifchen Banflavismus tritt uns icon Die Gigenthumlichkeit. beffelben fcvoff genug entgegen, die er bis auf den beutigen Tag fo treu bewahrt hat - ber grimmigfte haß gegen bas Deutschthum. So fpricht g. B. Rollar mit burren Worten bie Goffnung aus, bag, von feinem Liebe gewedt, flavifder Laut und flavifches Leben an ber Gibe und Gaale entlang fich wieber erheben, und ber "robe (!) Glavenmorber, ber liftige Bofewicht" (ber Deutsche namlich) nicht langer "unter flavifden Linben" (ben Glaven. mas ben Deutschen bie Eiche) fich bruften, "nicht langer bas Blut bes niebergetretenen flavischen Boltes, in welchem er bie gange Menfcheit gefcanbet, faufen werbe". Das Schlimmfte an Diesem beutschen Bosewicht fei, expectorirt ber vielgelefene Dichter weiter, bag er fich noch immer nicht "ob biefem Raub, ber ben Simmel gur Rache anruft, ber Reue gumenbe", und fur uns bas Mertwurbigfte ift ohne 3weifel, bag von Rollars bagtriefenbem

<sup>58)</sup> Buttle, Polen und Deutsche S. 75 f. (Leipz. 1848). Steger, Erganzungsblatter Bb. III., S. 769 f.

Gebicht im 3. 1882 eine zweite Auflage mit Genehmigung, ber öftreichifchen Cenfur erfchien! 59).

Die größte Rührigkeit entfaltete ber literarische Panslavismus indessen in Bohmen, weil dieses, Dank! der mehr großmuthigen als klugen Unterflügung der beutschen Regierung 60) und der überwiegend beutschen Stände, innerhalb einiger Decennien in literarischer hinscht überhaupt einen ganz merkwürdigen Aufschwung nahm, und eine Bevölkerung besaß, die durch ihr langes Jusammenkeben mit den Deutschen die meiste Empfänglichkeit für nationale Entwicklung und Literatur erworden. Darum ließ es sich die russische Politik auch so ungemein angelegen sein, besonders an den böhmischen Gelehrten und Schriftstellern Propa-

<sup>56)</sup> Behn Jahre in Ungern, Erlebniffe u. Beobacht. eines Weltburgers I., 170 (Leipg. 1845: 2 Bbe.)

<sup>60).</sup> Treffens bemeett bierüber ein offenbar febr fachfunbiger Beuriseiler in ber Revue öffreichischer Auftanbe HI., S. 196 (Leing 1642-45. 3 2002.): "Und boch - wenn es nun ber Wille und bie Abficht ber bereichischen Regierung gewesen mare, biefe fraftvollen und herrlichen Beftrebungen gu unterbruden, wenn fie es in ihrem Boribeile und gum Boble bes gefammten Stagtes får nothig gefunden batte, ben fo ploulich baberbraufenben Strom. an bemmen und bas Gzechenthum auf ber mebeen Gtufe feffauhalten, auf ber es fich befant, wenn fie fich batte angelegen fein luffen wollen, bem bentichen Elemente burch bie taufenb wirffamen und machtigen Mittel, bie fie in ber Abminiftration und bem gangen Organismus ber Berwaltung befint. ben unzweifelhaften und enticheibenben Sieg über ben Slavismus gu verfchaffen - wenn fle bies Alles hatte thun wollen, wer ober mas batte fle frgend baran binbern tonnen? Die Ggeden follift wiffen am beften, auf wie febwachen Affen ihre Rationalität ftanb, wie bie Schäpe ihrer Borgeit, ibre Gefchichte und Poeffe beinahe gang begraben und vergeffen waren, und wie Niemand weber in fich felbft noch bei Anbern bie Rraft und ben Willen fanb, fich ben beutichen Ginfluffen zu entziehen. Dbne bie geringfte Schwierige feit, ohne ben minbeften Rampf tonnte bie Regierung bas Slaventhum in Bohmen feinem völligen Ruin entgegenführen; es batte nicht einmal eines thatigen Gingreifens beburft, um bies Biet, wenn es ein munichenswerthes gewesen ware, ju erreichen, fonbern nur eines passiven Bufchauens, eines falten , theilnahmlofen Abwartens - und in weniger als funfgig Jahren wurden fich bie traurigen Refte ber ezechischen Sprache in bie Butten ber Dorfer geflüchtet haben und warben nur noch bas traurige Abgeichen und unbeneibete Gigenthum ber niebrigften und ungebilbetften Boltstlaffen ges wefen fein."

ganbiften ihrer panflaviftifchen Tenbengen ju gewinnen; man weiß, in welchem Dage namentlich biefe von ihr burch Jahrgelber, Orben und Auszeichnungen jeber Art gehätschelt murben 61). prattifd wichtigften Gebulfen fanben bie ungemein gablreichen und unter ben mannichfachften Bormanben, namentlich unter bemt bes Aufsuchens und Sammelns nationaler Dentmaler, geschichtlider Quellen und Urkunden, Die flavifden ganbe Deftreichs in allen Richtungen burchftreifenben ruffifden Emiffaire aber an ber bortigen Beiftlichteit griechifd - tatholifden Betennt niffes, welches auch bas eines febr betrachtlichen Theiles ber Bewohner berfelben ift. Bon ibrem Saffe und Neibe gegen bie berrichenbe romifch-tatholifche Rirche getrieben, in bem Baren bas Oberhaupt ber ihrigen erblicent, und von ihm raftlos getobert burd reiche fromme Beidente, suchten biefe Briefter mit allen ibnen ju Gebote ftebenben Mitteln ben Gintritt be 8 Momente ju beschleunigen, wo sie an die Stelle ber Diener Rome fich fegen tonnten 62). Dem trefflich geleiteten Busammenwirten biefer Glemente mar es ju banten, bag bie Ibee bes Banflavismus fcon nach zwei Decennien machsenbe Berbreitung felbft in folden Schichten ber Bevolkerungen fanb, welchen man taum bie targlichfte Empfänglichteit bafur gutrauen follte.

Rein Zweifel — biese panflavistischen Umtriebe Ruflands hatten einen sehr erheblichen, wenn nicht ben größten Antheil an jenen furchtbaren Revolutionen, die im 3. 1848 ben öftreichischen Kaiserstaat zu zertrümmern brobeten, ihn so nabe an ben Rand bes Abgrundes brachten. Denn ohne die in Rebe stehenden Machinationen und Gehereien des Zaren in den vorhergegangenen zwei Decennien wurde es damals den böhmischen Slaven z. B. schwerlich eingefallen sein, zu behaupten, Böhmen gehore nicht zu Deutschland, habe nie bazu gehort, wurde der Bürgerausschus ber böhmischen Metropole schwerlich jenen Aufruf an alle slavischen

<sup>61)</sup> Colson, de la Pologne et des Cabin. du Nord II., 348.

<sup>62)</sup> Colson II., 349. Turnbull, Deftreichs fociale u. polit. Zuftanbe S. 319. (ber beutsch. Uebers. Leipz. 1840). Bran, Minerva, 1846, Bb. IV., S. 499 f.

Bevölkerungen ber Monarchie v. 1. Mai 1848 erlaffen haben, in welchem er sie zu einem flavischen Barlamente (im Gegensate zum frankfurter) "in der altberühmten Slavenstadt Prag" einlud, angeblich zur Rettung der schwer bedroheten Nationalität, in der That aber um diese zur herrschenden des Kaiserreichs zu ersheben. Daß dies und die damit Hand in Hand gehende Untersdrüdung der Deutschen des Pudels eigentlicher Kern gewesen, ershellt ganz unwidersprechlich aus den übrigen damaligen Borgängen in Böhmen und der gleichzeitig selbst von den Slaven Steiermarks gesorderten Gründung eines selbstständigen "slovenischen König-reiches."

Aber, o! Ironie ves Schickfals!, in dem Momente, wo Kaiser Nikolaus I. sich anschiekte, die Früchte der seit lange ansgestreueten Drachensaat, des von ihm so emsig vordereiteten, und unter der Gand auch jest 63) fleißig geschürten Bürger- und Nationalitätenkrieges in Destreich zu pflücken, wo er dessen Ohnmacht vor Allem zu einer reichen Ernte hinten in der Türki auszubeuten gebachte und selbe mit der Occupation der Donausärstenthümer 64) (Juli 1848) schon begonnen hatte, sah er sich genothigt, die Rettung derselben Wacht, die hauptsächlich durch russtsche Känke in solch tiesen Morast gerathen, mit allen ihm zu Gebote stehenden Witteln zu ermühen!

Eimmal, weil ber vollständige Arlumph ber unger'schen Infutgenten über bie Seere bes wiener hofes aber bem Saupte bes Zaren felbst eine Gefaht herausbeschwor, die mit jedem Tage sich brobenber gestaltete. Die warmen Sympathien, die von jeher

<sup>68)</sup> Ende Merz und Anfangs April 1848 melbete bie wiener Beitung, daß sich in Krakau eine Menge ruffischer Agenten befänden, an 200 Stück, die mit vollen Sanden Gelb ausstreueten, um Unruhen zu provociren, und damit den längst gewünschten Borwand zum Einmarsche der Moskowiter. Sogar der Polizeibirektor von Marschau, der Oberstlieutenant der Gendammerie und der Kreishauptmann von Michalowice wären zu dem Behuse nach Krakau gekommen. Bergl. beutsche Beitung v. 6. April 1848 S. 775.

<sup>64)</sup> Die man in Betersburg icon als ruffifche Provinzen betrachtete, nach einer Lorrespondenz aus Warichau v. 21. Jan. 1849, in b. deutsch. Reitung v. 1. Kebr. 1849.

bas eble Bolf ber Magbaren mit bem ber Sarmaten verbunben, batten Taufenbe von biefen ben Reiben fener zugesellt, und anberer Seits ben ungerischen Abel icon ju febr bebeutenben Ruftungen peranlafit, um eine in Bolen vorbereitete große Infurrektion nachbrudlich zu unterftuben, ale ein unter ber flavifchen Bevolkerung ber Rarpathen vom ruffifden Autofraten angefachter Bauernauffanb 65) bie Ausführung biefer Abficht vorläufig noch vereitelte. Daf fie aber nach ben berührten Siegen ber Magharen über bie Deftreicher nicht mehr lange auf fich warten laffen werbe, lag flar zu Lage und murbe auch in bem Runbidreiben, welches bas vetereburger Rabinet an feine Reprafentanten im Auslande über bie Beweggrunde feiner Intervention in Ungern richtete 66), febr unummunben ale vornehmftes Motiv berfelben eingeftanben. 3meitens. batte bie revolutionare Stromung ber Beit auch ben Beg zu ben ruffischen Leibeigenen gefunden. Die Runde von ber burch bie Merzereigniffe in Baligien berbeigeführten volligen Emancipation bes Bauernftanbes mar, ohne 3meifel vornehmlich burch unger's fche Emiffaire, auch zu ber landlichen Bevollerung ber benachbarten ruffischen Brobingen gebrungen, und burch fie bier eine gewaltige Bahrung bervorgerufen worben, bie (1848) in Littbauen, Bobolien. in ben Gouvernements Bidtta, Simbiret, Rafan und anbermarts Bauernaufftanbe erzeugte 67), beren Unterbrudung ber eigentliche Amed ber bamaligen rathfelbaften Truppenbewegungen im Innern bes Anutenftagtes gewefen fein mag. 3war wurden biefe bocht bedroblichen Revolten von ben ruffifchen Staatsleuten und Bortführern mit ber gewohnten frechen Stirn turzweg abgelaugnet. allein bas Bekenninig bes ermähnten ruffifchen Circulars: burch bie ungerischen Insurgenten febe ber Bar "auf ber weiten Ausbehnung feiner Grangen einen permanenten Buftanb von Aufreigung und Gabrung bervorgebracht", läßt bie Babrbeit boch giemlich beutlich

<sup>78)</sup> Frey, Lubw. Koffuth u. Ungerns neuefte Gefch. 1., 62 f. (Manny. 1849. 2 Bbe.)

<sup>66)</sup> Steger, Ergang. Blatt. Bb. V., S. 35 f.

<sup>67)</sup> Deutsche Zeitung v. 26. Jan. 1849, Beilage II. Revue des deux mondes, 1850, Janvier p. 293.

burchschimmern. Drittens bedurfte Kaiser Ritolaus I. Deftreichs bringend, um durch baffelbe eine Gefahr abzuwenden, die ihm fast noch bedrohlicher duntte, als die beiden anderen vorstehend angebeuteten — nämlich die Emancipation Deutschlands, und zumal Preußens, vom russischen Joche.

ľ

7

i

1

Die Abichuttelung biefer ichmablichen, feit einem Menfchenalter auf Bermaniens Sohnen laftenben, Anechtschaft ift bekanntlich ber vornehmfte 3wed ber großen beutschen Bewegung b. 3. 1848 gewefen, und geraume Beit gewann es allerbings bas Unfeben. als ob biesmal ber Bille ber nation triumphiren werbe über bie Berblenbung ber Rabinette. Raum fonnte bem Baren eimas Mibermartigeres begegnen. Schon bie oben ermabnte ruffifche Dentichrift v. 3. 1834 hatte 68) bie tiefbegrundete Bahrheit ausgesprochen, bag eine Ummalzung in Deutschland von weit größeren Wirkungen begleitet fein murbe, ale felbft eine neue Revolution in Frankreich. Fur Rugland nämlich, beffen Brincipat in Europa, wie bamals 69) von icharfblidenben auswärtigen Staatmannern ausgesprochen murbe, ja hauptfächlich auf feinem allgewaltigen Einfluffe in Deutschland berubete. Bufte es biefen ein, fo verlor es bamit feine toftbarfte Errungenschaft feit einem halben Jahrbunbert. Und zu bes Baren unermeflichem Berbrug batten bie maderen Batrioten bie es fich jur Aufgabe geftellt, bas beutiche Baterland von ben fcmachvollften Retten zu befreien, Die es je getragen, zu bem Behufe auch bas wirkfamfte Mittel ausgefunden - bie Erhebung bes erlauchten Saufes ber Sobengollern gur erblichen Raifermurbe. 3mar hatte Ronig Friedrich Bilbelm IV. bie Annahme berfelben (3. Aripl 1849) abgelehnt, aber es fanb febr ju beforgen, bag ber Glang einer Raiferfrone, bag bie lodenbfte Berfuchung, bie bem Gefdlechte Friedrichs bes Großen je nabe getreten, am Enbe fich boch mächtiger erweifen werbe, ale bie, von Bofpfaffen und Boffdrangen mit allen moglichen, erlaubten und unerlaubten, Mitteln unterftuste energifche Gegenwirfung bes faiferlichen Schwagers und bie Furcht vor feinem, burch Bolen aber

<sup>68)</sup> Rolatiched, Deutsche Monatschrift, 1851, Bb. II., S. 403.

<sup>69)</sup> Bergl. oben S. 369.

gar leicht unfdablich ju machenben, Borne 76). Birb bod be-Bauptet 71), bet preufifche Monarch fei bereits ju einer bebingten Annahme entfoloffen gewesen und habe fich auch in biefem Sinne gegen feine Minifer ausgesprochen, ware aber noch in ber Racht vor bem 3. April umgeftimmt worben! Darum beburfte ruffice Bolitit jur Abwendung bes brobenben Berluftes ber Allmacht, mit welcher fle feit ber Grunbung ber beil. Allians biefer "Affecuranggesellschaft absoluter Arongewalt gegen bie Matur, Des Staatslebens in ben wefteuropalichen Staaten und gegen bie Intereffen ber politifden Entfaltung" 72), über Germanien maltet, einer noch wirkfamern Abschreckung - ber eines zu befürchtenden Bruberfrieges zwifden Deftreich und Breuf-Aber wie fonnte jenes baran benten, bem petersburger Sofe ben unicabbaren Liebesbienft ju erweisen, mit einem folden ju broben, ohne fich lacherlich zu machen, fo lange ber Aufruhr in feinen Brovingen tobte und es jur flaglichften Donmacht berabbrudte ? Und eben besbalb mußte Raifer Ditolaus I. Deftreich biefer, febr gegen feinen Willen, entreißen, es wieder ftart machen, um es zu befähigen, von feiner Giferfucht gegen Breugen aufgefacelt, bemfelben wieber ale ebenburtige und furchtbare Dacht entgegentreten, bes Baren tuchtigftes Bertzeug gur Berbinberung ber Emancipation Deutschlands vom ruffifchen Jode werben gu können. Denn "gewonnen bat nicht ber Bafall, fonbern ber Lebusberr, nicht Schwarzenberg (Deftreich), fonbern ber Bar. Far ibn für ben Streiter ", gegen bie Beiben"" ift ber Sieg (über Breufen) erfochten, fur ibn ift Deutschlands Ginbeit und Freiheit bingeopfert worben." 73) Dag zwifden ber Raifermahl Friedrich Bilbelme IV. und ber rufficen Intervention in Ungern, ber bier berührte Caufal-Rexus obwaltete, erhollt icon Harlic aus ber

<sup>79)</sup> Rabowig, neue Gespräche aus ber Gegenwart über Staat und Rirche I., 203 und Reben und Betrachtungen S. 219.

<sup>71)</sup> Rlupfel, bie beutschen Ginheitsbestrebungen S. 510.

<sup>72)</sup> Bier Wochen auswärtiger Politit S. 20. (Berlin 1851),

<sup>78)</sup> Worte Rabowigens, neue Gefpräche I., 4.

Thatface, das Kaifer Mikolaus noch im Minter 1848.—1849, wo die Magyaren noch kein so furchtbares heer auf den Beinen, noch keine so furchtbares heten, mithin viel leichter zu bewältigen gewesen wären, als im folgenden Sommer, sich zu jener richt bemüßigt fand.

Alfo weber Deftreich nach ber Solibarität ber confervativen Intereffen, fonbern gang allein fich felbft bat Rugland ben Liebesbienft ermiefen, auf welchen es ben Anspruch grundet, bag ber wiener Bof fur alle Beiten ju feinem geborfamen Bafallen und Beilaufer Auch waren, beilaufig bemertt, gar nicht unerheb. fich erniebrige. liche Rebenvortheile mit biefem febr guten Befdaft verbunden, von welchen wir nur bie ungemeine Steigerung erwähnen wollen, bie bem Anseben bes Baren in ben Augen nicht nur ber flavifchen Bevollerung Ungerns, fonbern bes gefammten Raiferftaates aus ber Thatfache 74) erwachsen mußte, daß er im enticheibenben Domente als ber allein machtige Schubberr ber Glaven gegen bie Magharen, viel ftarter fich erweifen tonnte, ale bas ftolge Saus Deftreich, und aus bem Babne, bas fei aus bloffer Grofmuth und aufopfernder vaterlicher Liebe jur flavifchen Race gefcheben! Welch' gang andern Ausgang wurde boch ber jungfte Rampf zwischen Rufland und ben Beftmächten genommen baben, wenn Die in ben 33. 1848-1849 fo nabe Emancipation Deutschlands pom rufficen Jode eine pollenbete Thatfache gemelen mare!

<sup>74)</sup> Bezügich welcher Desprez in her Revue des deux mondes, 1850, Janvier p. 294 jehr treffreh bemerkt: — la guerre (in lingera) a 4té provoquée par les Slaves. Si ces Slaves, depuis la dissolution de la diète de Kremsier, ont pris une attitude défiante envers à l'Autriche, ils ne sont pas pour cela réconciliés avec les Magyars. Plus ceux-ci remportent de succès, plus ils deviennent orgueilleux et menaçans. Les Siaves ont donc plus que jamais besoin d'un appui qui les délivre une fois pour toutes du magyarisme. C'est ce mement-là que le carr esisit pour prêter le conpeurs de ses armes à l'empereur d'Autriche, La Russie va combattra la révalution magyare, et en même temps elle fait savoir aux populations de sa race que le czar pense ardemment à ce cher objet de ses préoccupations paternelles. Le czar aide les Slaves en même temps que l'empereur d'Autriche, et le gain est double pour la Russie dans ectte intervention en apparence si désintéressée.

Man weiß, wie bitter Preußen bafür bußen mußte, fie, wenn auch nur vorübergehend, versucht zu haben. Doch find die Dinge zu neu und zu kislich, um bei ihnen länger verweilen zu durfen, wie wir es benn auch aus bemselben Grunde uns versagen muffen, über die damit enge zusammenhängende, von Rußland vorgeschriebene, Galtung Preußens, wie Deutschlands überhaupt, in der schriebene, belfte in'schen Frage hier näher einzutreten. Rur der eigentlichen Ursache des grimmigen Gasses der russiken Kaisersfamilie gegen die deutschen Gerzogthümer des Danenreiches wollen wir noch mit einigen Worten gedenken.

Das vermeintlich Bunber wie? große Geheimnig, welches wir in einem frubern Abidnitte (Bb. I., G. 270 f.) enthullt, ift in Rufland langft teines mehr, ober richtiger nie eine gewefen ; bort weiß alle Welt, bag bie regierenbe Donaftie nicht von Raifer Beter III. abstammt, bag beffen angeblicher Cobn Baul I. in Babrheit bas Refultat bes ehebrecherischen Umganges Ratharinens II. mit bem Rammerherrn Soltitom gewefen. Ift bas boch einft bem bochseligen Raifer Rikolaus I. von einem feiner Unterthanen febr verftanblich angebeutet worben ! Die Sache verhalt fich folgenbermagen : In ber Berichwörung, Die ben genannten Autofraten an ber Schwelle feiner taiferlichen Baltung umbraufte, mar unter anbern auch Oberft Murawiem, ein Bermanber bes Eroberers von Rare, verwickelt. Um bie Ramen feiner Mitschulbigen ibm in Gute ju entloden, gemahrte ber Bar bem Oberft eine Unter. redung unter vier Augen - fcheinbar namlich, benn binter einer Tapifferie maren ber Rriegsminifter Tichernitichem, Die Generale Benkenborf und Ablerberg verborgen, ju bem Behufe, jebes Bort Murawiems zu notiren. Um Diefen treuberzig zu machen, verhieß ibm Nitolaus I. volle Begnabigung, mit ben Worten foliegenb : "3d. Dein Couverain, fichere fie Dir feierlichft gu." "Bas," brach Murawiew los, "Du, mein Souverain? Du Sobn eines Baftarbe!" Die bochfelige Majeftat gerieth über biefen, allerbings etwas ftarten, Trumpf, bermagen außer gaffung, bag fie bem an Banben und Beinen mit Retten Belafteten allerbochfteigenfußig biverfe Tritte auf ben Bauch applicirte und ihn baburch ju ber weitern Declaration veranlagte: "Feigling! Beber Du, noch

١

Deine Race; ihr seib sammt und sonders keine Romanows!." Diese Erläuterung wurde von dem hochseligen Kaiser mit neuen und so fürchterlichen Mißhandlungen des Gesesselten vergolten, daß Benkendorf, um der schenßlichen Scene ein Ende zu machen, aus seinem Bersted auch ungerusen hervorkam, und Murawiew abführte 75).

Run verabicheut befanntlich bas im beutschen Bolte fo tief murzelnde fittliche Gefühl bas in Rufland gebrauchliche Berbunnungemittel bes Despotismus - ben Meuchelmorb, aber auch nicht viel weniger bie, von ben Ruffen icon fo lange gebulbete, Somad, von einer Baftarb-Dhnaftie regiert ju werben. auch nur über bas fleinfte beutiche Landden berrichen will, muß por Allem matellofer fürftlicher Abstammung fich rubmen tonnen. Diefes unabanberliche beutiche Staatsgrundgefet ift bie wirtsamfte Schutwehr ber Schleswig-Golfteiner gegen bie Erbfolgeanspruche ber in Betersburg thronenben angeblichen Nachtommen Betere III., bes in ber That letten Romanows wie auch Bolftein-Gottorfers ber altern Linie, fo lange fie namlic beutich bleiben, weil ber beutiche Bund alebann verpflichtet ift, fe bei bem ermabnten beutschen Staatsgrundgesete ju fouten, fobalb er von ibnen baju aufgeforbert wirb. Und man flebt in ber Newastabt nur ju gut voraus, baf bie Schleswig-Solfteiner, wenn ihnen tein anderes Mittel bleibt, ber ruffifchen Auchtel gu entrinnen, nicht blobe fein, fonbern mutatis mutandis benfelben Trumpf ausspielen werben, mit bem Murawiem ben bochseligen Raifer bebiente. Darum fpannt bie ruffifche Bolitik alle Segel auf, um biefe ebelen beutichen Lande balbmöglichft in banifche Provingen zu verwandeln, mit ber banifchen Monarchie zu verfdmelgen; benn fobald ihre Berbindung mit Deutschland geloft ift, befigen fle auch feinen Anspruch mehr auf ben Schug bes beutschen Bunbes gegen bie in Rebe ftebenbe Schmach, und biefer tein Recht mehr, gegen Die Berrichaft ber Baftarb-Dynaftie Soltitom über ein beutiches Land Ginfprache zu erbeben.

<sup>75)</sup> Colson, de la Pologne et des Cabinets du Nord III., 179.

Der freundliche Leser, von dem wir hiermit Abschied nehmen; sieht, daß wir in dem Schmut ber russischen Hosseldichten des vorigen Jahrhunderts nicht gewühlt, um die bose Welt mit Scandal zu ergöhen, sondern weil in diesem Scandal etwas verborgen stedt, was unter Umständen — (und wie gewaltig können sich die nicht nur in einem Decennium andern? Wer dachte noch vor zehn Jahren an einen Kaiser Napoleon III.?) —, eine große praktische Bedeutung gewinnen kann. Preußen wird sa nicht immer als Crecutor petersburger Ordonnanzen glänzen, und in dem vorliegenden Falle um so weniger, da der Hohenzollern erlauchtes hans selber gar wohlbegründete Erbansprüche an Schleswig-Holstein bestyt 76), und Großbeitannien sich nicht ewig der Etzenntniß verschließen, daß es diese edelen Lande nicht des Knutenstaates Beute werden lassen dar?

<sup>76)</sup> Bergl. Delwing, bie Erbanfpruche b. tonigl. preußifchen Daufes an bie Bergogibuner Schleswig-Bolftein. Lempo und Deimold 1848.



Enbe bes zweiten und legten Banbes.

## FOURTEEN DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| Cherry          |  |
|-----------------|--|
| INTER-LIBRARY   |  |
| INTER-LIBRARY   |  |
| गार्ल्य १ '56 छ |  |
| 3               |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |
|                 |  |

LD 21-100m-2,'55 (B139s22)476

General Library University of California Berkeley

Digitized by GOOGLE

YE 06303





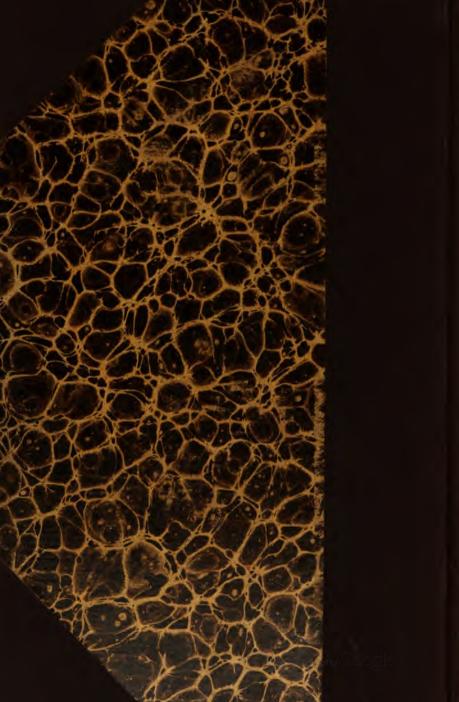